# ımage not available

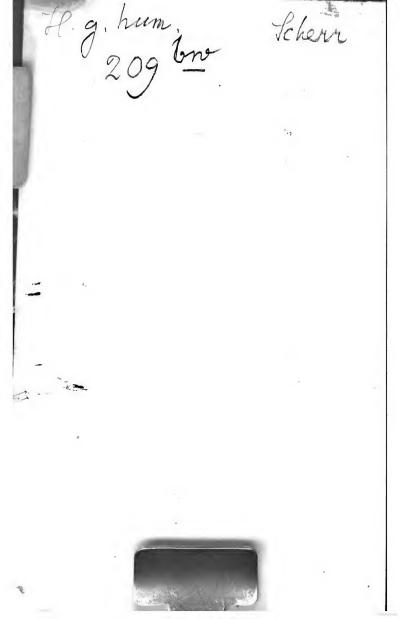

<36632311950018

<36632311950018

Bayer. Staatsbibliothek

.

Digitized by Go

.

#### Geschichte

ber

## Deutschen Frauen.



• 🔨

#### Geschichte

ber

## Teutschen Frauen.

In drei Büchern nach den Quellen.

Bon

Dr. Johannes Scherr.



**Leipzig** Berlag von Otto Wigand. 1860.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.



#### Vorwort.

Da jedes Buch seine Rechtsertigung in sich selbst tragen muß, gebe ich dem vorliegenden nur wenige Bemer= fungen mit auf den Weg.

Daffelbe bringt eine Geschichte bes dentschen Franen= lebens, wie es in und mit den verschiedenen Entwickelungs= phasen ber Geschichte unseres Landes fich gestaltet bat. Bas Weinhold in seiner Schrift "Die beutschen Frauen in bem Mittelalter " für eine einzelne Periode leiftete, habe ich für ben gangen Umfang bes Gegenstandes zu leiften versucht. Mein Buch zerfällt bemnach in brei große Abschnitte: Alter= thum, Mittelalter und Reuzeit. Unter ersterem verstehe ich Die Zeit vom Aufdämmern ber beutschen Geschichte bis zur Epoche Karl's bes Großen; unter bem zweiten bie Periobe, welche mit bem farlingischen Reichsbau anhebt und mit dem geistigen und sittlichen Berfall ber romantischen Beltan= schauung im 15. Jahrhundert endigt. Siezu sei mit Betonung angemerkt, baß ich Befchichte fchrieb und bag bennach von einer Verherrlichung ber fogenannten "guten, alten, frommen Beit " feine Reve fein fonnte. Männer von aufrichtiger Baterlandsliebe überlaffen foldte Falidmungerei billig unwissenden Phantasten oder gemeindenkenden Speculanten. Daß mit der Reformation wirklich eine "neue Zeit " für Deutschland angebrochen, bedarf wohl keines Nachweises mehr und ist also die Ueberschrift des dritten Abschnitts eine berechtigte.

Ich barf sagen, daß ich mich keine Mühe verdrießen ließ, zu den Quellen selbst hinabzusteigen, um daraus das Material meines Gegenstandes zu schöpfen. Leider haben persönliche und örtliche Berhältnisse mir verwehrt, dies in noch weiterem Umfange zu thun, als geschehen ist. Zum Glück bot mir die hiesige Bürgerbibliothek — ein Institut, wie sich dessen kaum irgend eine zweite Stadt gleicher Größe zu rühmen haben dürste — namentlich für das 16. und 17. Jahrhundert außreichende literarische Hülfsmittel. Ich unterslasse bei dieser Gelegenheit nicht, der seit Jahren freundsschaftlich und unermüblich mir bewährten Gesälligkeit des herrn Stadtbibliothekars C. Steiner dankbar zu gedenken.

Selbstverständlich waren in einer Geschichte ber deutsichen Frauenwelt häufig Berhältnisse zu berühren, deren Bestrachtung nicht für das unreise Alter taugt. Um so weniger, da dem Kulturcharakter der verschiedenen Zeitalter sein volles geschichtliches Recht nur widersährt, wenn man sich nicht scheut, sie, wo nöthig, in ihrer eigenen Ausdrucksweise reden zu lassen. Bon allen Musen bedarf die der Sittengeschichte des muthigsten Auges. Sie muß es energisch offen halten, wo ihre Schwestern erröthend die Wimpern senken. Aber sie besitzt zugleich auch den strengsten Mund und den Offensbarungen desselben können nur grundverdorbene Gemüther

unsautere Anregungen entnehmen. Vielleicht ist diese Sindeutung ganz überflüffig. Sie wäre es gewiß, lebten wir nicht in einer Zeit, wo die religiöse, politische und literarische Heuchelei gewinnbringender ist als jemals.

Sei es so, ich beneide sie nicht um ihre Erfolge. Es muß und wird stets Menschen geben, denen das Bewußtsein redlichen Strebens die Kraft verleiht, die Ungunst des Glüsches zu ertragen. Ich bin zum Heucheln nicht gemacht. Auch sichmeicheln kann ich nicht, — nicht einmal den Frauen. Selbst der geliebten Mutter Germania nicht, obgleich es noch am verzeihlichsten wäre, dem Unglück zu schmeicheln. Frauen, welche dieses Buch zur Hand nehmen, werden demnach darin keine Schmeichelei sinden, wohl aber Wahrheit und Gerechtigkeit.

Seit einer Reihe von Jahren habe ich mit Hingebung auf dem Felde der vaterländischen Kultur- und Sittengeschichte gearbeiter. Es schien mir dies für einen Mann, welscher die Macaulaysche Ansicht über die Nichtigseit der Illusionen einer emigrirten Partei theilte, bevor der berühmte Hinder sie einer einschrach, eine nicht unwürdige Weise, seiner Pflicht gegen das Vaterland zu genügen, soweit das Maaß weiner Kräfte reichte. Möge daber auch dieser nene Versuch, an dem allseitigen Ausbau einer deutschen Nationalgeschichte bescheiden mitzuwirken, daheim einige Beachtung und Theilsnahme finden!

Binterthur, im September 1859.

Dr. 3. Scherr.

Bei Otto Wigand, Berlagebuchhandler in Leipzig, ift erschienen:

Gefdichte

deutscher Cultur, und Sitte.

Dr. Johannes Scherr.

3meite, umgearb. und verbefferte Muflage. gr. 8. Preis 2 Thir.

#### Geschichte der Religion.

Dr. Johannes Ocherr. Cede Bucher in 3 Theilen ober 9 Liefergn. gr. 8. Preis a Liefrg. 10 Mgr.

Geschichte

#### Englischen Literatur.

Dr. Johannes Scherr.

gr. 8. Preis 1 Thir. 20 Mgr.

Geschichte

#### Beutschen Titeratun.

Dr. Johannes Scherr. 3meite, burchgefehene und verbefferte Aufl.

Mit 50 Portraits ber ausgezeichneiften Dichter und Gelehrten beuticher Ration.

gr. 8. Preis 1 Thir. 10 Mgr. Geb. 1 Thir. 20 Mar.

Dr. Johannes Scherr. 16. Schon geb. 2 Thir. 20 Mgr.

#### Dichterfürsten.

Dr. Johannes Scherr. 16. Ochon geb. 2 Thir.

### Briebrich Schiller und seine Zeik.

Dr. Johannes Scherr.

Prachtausgabe. In 3 Buchern a 3 Thir. 10 Mgr. Illuftrirt mit 14 Portraits und 20 hiftorifchen Bilbern. Preis in Carton 10 Thir., in prachtvollem Ginband mit reicher Dedenverzierung und Goldschnitt 14 Thlr.

#### Friedrich Schiller und seine Beit.

Dr. Johannes Scherr.

Volksausgabe. 3 Bande. Preis 1 Thir. 10 Mgr. Geb. 1 Thir. 20 Mgr

Die Ribelungen.

Eingeleitet, übertragen und erläutert von Dr. Johannes Scherr. 4. Mit Illuftrationen. Brofch. 2 Ehlr. 20 Mgr.

#### Erstes Buch.

## Blterthum.

Bis zum achten Jahrhundert.

Incsse quin ctiam sanctum aliquid feminis et providum putant Germaniae populi: nec aut consilia carum aspernantur aut responsa negligunt.

Tacitus.

#### Erstes Hapitel.

#### In den germanischen Wäldern.

Dämmerungen der deutschen Geschichte. — Unseres Bolfes Urbeimat. — Die indogermanische Familie. — Einwanderung nach Europa. — Mothisches. — Eintritt der Germanen in die Weltzeschichte. — Die Frauen der Teutonen und Kimbrer. — Julius Cäsar über Deutschland. — Das germanische Blondhaar in Rom. — Ein prophetisches Dichterwort. — Die Germania des Tacitus. — Tracht und Stellung der Frauen. — Die deutsche Ebe. — Das "Seilige und Borahnende" im Weibe. — Frauengestalten der deutschen Borzeit: — Aurinia, Veleda, Ganna, Thusnelda, Bissula.

Die Anfänge aller Bölfergeschichten bergen sich in Finsterniß und Schweigen. Mutter Erde selbst zwar hat angesangen, ihre Millionen und wieder Millionen Jahre zurückreichende Urgeschichte zu erzählen; aber die Urgeschichte der Menschheit ist vergangen wie der Schatten eines Traumes. Mit bewunderungswürdiger Geduld und Combinationsgabe hat die Wissenschaft der Geologie aus dem Trümmerschutt der Erdrevolutionen die versteinerten Sieroglyphen herausgesucht und zu dem Alphabet zusammengesetzt, in welchem die antediluvianische Geschichte des vegetabilischen und animalischen Lebens unseres Planeten geschrieben ist. Ein Rückblick in unvordenkliche Vergangenheit ist uns da ausgesthan. Wir schauen den gigantischen Kampf der schaffenden und zerkörenden Kräfte, dessen Endergebniß die Vildung der Wenstate

scienbeimat mar. Freilich, Diefe ungeheuren Kataftrophen in ihrer gangen Aurchtbarfeit fich vorzustellen, vor foldem Bagnif muß felbft Die fühnste Phantafie fcwindelnd gurudbeben. fie fann es doch unternehmen, ein mehr oder weniger deutliches Bild von jener Urwelt zu entwerfen, wo durch das Gefchling einer riefenhaften Begetation die Riefenleiber der Bebemothe fich manden und Leviathane die Dzeane durchfurchten, und fie halt and den ichredensvollen Anblid aus, wie die rothglübenden Bafaltmaffen aus dem Gewoge emporftiegen und vermittelft einer abermaligen Schöpfungefrise die Erde endlich eine feste Geftalt gewann. Auf die Frage nach dem Ursprung und der Scheidung der Menschenraffen dagegen hat die Biffenschaft bislang feine Antwort zu finden gewußt und nur die dichtende Ginbildungsfraft hat eine folde zu geben versucht oder vielmehr mannigfachfte, alle die bunten religiöfen Mythen vom Urfprung des Menschengeschlechts. Aus Analogieen gezogene Schlußfolgerungen find Alles, mas die Forschung hier zu bieten ver-Als Neufceland zuerft von Europäern betreten murde, fanden fie dort einen Kannibalismus por, welcher in jenen Infelgebieten noch jest feineswegs gang aufgehört bat. Und doch mußten ichon gabllofe Generationen jener Bilden gefommen und gegangen fein, bevor fie fich aus thierischem Begetiren auch nur zu dem Ruftande beraufgebildet hatten, in welchem Coof und Sie befagen doch fcon eine ziemlich feine Befährten fie trafen. entwickelte Sprache, eine gewiffe foziale Ordnung und das Bedurfniß der Erinnerung an ihre Borfahren. Wo aber das Lettere als ein nothwendiges Zubehör der eigenen Existenz von den Menschen einmal gefühlt und gepflegt wird, da hebt die Ueberlieferung, die Umme alles Wiffens von Gefchehenem, ihre Thatigfeit an und damit ichreitet ein Bolf, welches überhaupt bildungsfähig ift, aus dem blogen Raturdafein malig auf das Bebiet des Beiftes und der Beschichte vor.

Wie unendlich langfam im Anfange Diefes Borichreiten ber

Menschheit sein mußte, ift Jedem einleuchtend, welcher beobachtet, was fur Schwierigfeiten die Rraft der Traqbeit, die Macht der Bewöhnung den Forderungen der Bernunft und Sumanität nicht allein in den urtheilslofen Maffen, fondern in allen Gefellichaftsfreisen auch heutzutage noch entgegenstellt. Es mußte febr angiebend fein, im Gingelnen gn miffen, wie vieler Jahrhunderte es bedurfte, bis die Ahnen der jegigen Kulturvölker Europa's auch nur die ersten Elemente der Civilisation, ja jogar nur die ersten Borbedingungen eines über das thierische emporgehobenen Dafeine fich zu eigen gemacht. Alle geiftige Kultur bat schon einen gewiffen Grad von materieller zur unumgänglichen Borausfegung und böbere Bildung fann befanntlich überhanpt erft da beginnen, wo der Menfch aus einem Jager, Fischer oder Sirten gum Ackerbauer wird. Schweifende Nomaden find und bleiben Borden; erft festbafte Stämme bilden eine Gefellschaft mit festen, der Entwicklung fähigen Sakungen. Die ersten Aurchen, welche die Bilnaschar gezogen bat, überall find fie zugleich die Grundlinien ftaatlicher Ordnung gewesen und finnvoll hat darum der hellenifche Götterdienst in der Aehrengöttin Demeter anch die große Rulturbringerin verebrt.

Unsere vaterländische Alterthumsforschung, von der vergleichenden Sprachwissenschaft getreulich unterstügt, hat es sich angelegen sein lassen, das Alter der ackerbauenden Kultur unseres Volkes wenigstens annähernd zu bestimmen. Es liegt jedoch in der-Natur der Sache, daß bei solchen Versuchen der Ausbellung urzeitlichen Dunkels scharssinnige Vermuthungen die Stelle allseitig gesicherter Thatsachen vertreten mussen. Als sessiblend gilt, wie Zedermann weiß, daß der germanische Stamm — dessen Unszweigungen die Dentschen, Dänen, Schweden, Norweger und, freisich in Vermischung mit keltischen und normannischstranzösischen Clementen, die Engländer sind — aus derselben Völkerwurzel erwachsen sei, aus welcher auch die Stämme der Inder, der Franier, der Hellenen, der Italiser, der Kelten und

der Staven hervorgegangen. Diese große Gesammtsamilie der 3nd D Germanen oder Arier war zu Anfang auf der mittelasiatis idert Schwere des Hindusuh oder Paropamisos geseffen, aus der Schneeregion der Indus gen Süden, der Drus gen Nordell' berabsteigt. Aus der arischen Urheimat (Airyana vaëdsha) die große Auswanderung, welche die indogermanische Familie trennte. Das Resultat Dieses Auszugs mar, daß das Gant Fritvolf in der Halbinfel des Ganges, das Zendvolf in die Sellenen und Italifer im füdlichen, die Kelten im meft i den, die Germanen im nördlichen und mittleren, die Glaven im öftlichen Europa sich festsetzten. Bon welchen ungeheuren umm Alzungen diese Bölkerströmungen begleitet sein mußten, bis ne en Dich zur Ruhe famen, fann nur geahnt werden. Dagegen ift ficher, daß das Band indogermanischer Bölkerverwandtschaft nicht ganz zerriffen wurde; denn es blieb die Wurzelgemeinschaft ber Sprachen, es blieb die Gemeinsamfeit der religiösen Grundanichauung 1) und es blieb auch die dunkle Erinnerung an die gemeinsamen Ueberlieferungen urzeitlichen Geldenthums 2). Wann aber und unter welchen Umftanden die Trennung der Germanen von Den indogermanischen Brüdern und ihre Einwanderung nach (suropa stattgefunden, wird wohl für immer ungewiß bleiben. Borausgesett indeffen, die Annahme, daß die aderbauende Ruftur der indischen und iranischen Arier nicht vor dem

<sup>1)</sup> Das fanstritische deva, Gott, tehrt in ben indogermanischen Idiomen und ihren Tochtersprachen wieder: im Zend dasva, im Griechischen Geos, im Lateinischen deus (bavon franz. dieu, ital. dio, span. und portug. dios), im Gothischen tius, im Standinavisch-Eddischen tivar (Mehrz.), im Altbochteutsichen Zio (auf einen bestimmten Gott beschräuft), im Littbauischen diewas. Das Bort stammt von der Burzel div, leuchten. Auf den Lichtsbegriff läßt sich daher alles indogermanische Gottesbewußtsein zurücksübren.

<sup>2)</sup> Um deutlichsten lebt diese Erinnerung in der Berwandtschaft unserer uralten Sage von Silvebrand und Sadebrand mit der altversischen Sage von Anstem und Sobrab, sowie in den Auklängen unserer Sigfridesage an die altindische Karnasage.

12. Jahrhundert v. Chr. ihren Anfang genommen, befite ben Berth einer hiftorischen Thatsache, fo murben wir badurch einen Anhaltsvunkt gewinnen, um wenigstens einigermaßen Die Zeit jener Trennung bestimmen zu fonnen. Denn das Deutsche ftimmt in der Bezeichnung mancher Gegenstände der Biebzucht faft bis zum Bortlaut mit dem Sansfrit zusammen, wogegen Die Bleichbeit oder Aehnlichfeit der beiderseitigen Bortformen für aderbauliche Dinge ichon undeutlicher wird und bald gang verichwindet. Sieraus folgte, daß die Germanen auf der Brangicheide zwischen nomadischem und ackerbauendem Leben von ibren grifden Stammgenoffen in Afien fich getrennt haben muffen, alfo im 42. oder 11. vorchriftlichen Jahrhundert. ihrem Borruden nach Beften erloft dann in ihnen die Erinnerung an den gemeinsamen Stammnamen der Arier, welcher übrigens, wie mir scheint, den Indogermanen in ihren ursprünglichen Sigen noch gar nicht zugefommen mar, fondern vielmehr erft nach der Kestsekung indogermanischer Bölferschaften in Indien und Gran aufgefommen fein mag 3).

Werdende Boller hat man oft und paffend mit Kindern verglichen, weil bei diesen wie bei jenen alle geistige Thätigkeit von der Phantasie bestimmt und beherrscht wird. Erst mit der vorschreitenden Kultur tritt an die Stelle der Mythens und Sagenbildnerei, in welcher sich der intellectuelle Trieb der Boller in ihrem Kindesalter bethätigt, die geschichtliche Tradition, welche, so lange sie nur mündlich von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt wird, wiederum gern eine mythens und sagenhafte Kärbung annimmt. Der Gebrauch der Schrift gibt dann die Röglichseit chronikartiger Aufzeichnung von Geschehenem und

<sup>3)</sup> Das Sanstritwort arja bedeutet nämlich herr, Meister; Gebieter, das Jendwort airija die herren. Es ist demnach anzunehmen, daß die indogermanisschen Stämme, welche erobernd nach Indien und Iran einwanderten, erst nach ihrer Niederlassung daselbst sich Arier genannt haben, im Gegensatz zu den unterworsenen und gesnechteten Ureinwohnern.

Gefchehendem und an dem fo Fixirten mag die fpatere Rritif ihren Scharffinn üben, das Thatfachliche oder wenigftens Mögliche von den mythischen Ruthaten scheidend. Die Urfunden beidnischgermanischen Lebens und Webens, wie fie in deutscher Sprache uns leider nur fparlich und fragmentarisch, in altnordischer da= gegen reichlich überliefert worden find, bezeugen uns ein dichterifches Schaffen der Germanen, deffen Anfange vielleicht über ihre Unfiedlung in Europa hinaufreichen. Denn mitunter ift une, als wehte aus den alten Götter- und Seldenliedern Urheimatlich-Ufifches uns an. Auf die verwandten Anflänge in der deutschen und der indisch-iranischen Seldensage ift bereits flüchtig bingedeutet worden und ebenfo auf die gemeinsame Grundvorstellung Allerdings haben fich auch die Germanen, wie von Göttlichem. das noch manches andere Volf von eigenthümlicher Entwicklung that, für ein mit dem Boden ihres Landes von Urbeginn an verwachsenes Urvolf, für Autochthonen, Erdentsproffene gehalten. Allein ich finde, daß gerade in der religiös-dogmatischen Fixirung diefer Borftellung. von Autochthonie in dem nordischen Mythus vom Urriesen Dmir eine Erinnerung an die alpenhafte indogermanische Urbeimat am Sindufuh nachflingen fönnte 4). Freilich, sowie wir aus den ahnungsreichen Nebelregionen phantaftischer Muthen auf den festen Grund geschichtlicher Zusammenhänge vorschreiten möchten, gabnt uns eine Kluft entgegen, über welche eben nur die Ginbildungsfraft eine Brude gu ichlagen Der Kaden hiftorischer Tradition, welcher die europais schen Indogermanen mit den affatischen verknüpfen sollte, ift ge-

<sup>4)</sup> Rudert (Kulturgeich, b. b. Bolfes 3. 3. b. lieberg. a. b. heibenth, in b. Christenth. I, 51) verwirft diese Möglichkeit, indem er meint, der Mothus vom Urriefen ymir, also die nordischegermanische Lehre von der Entstehung der Welt, könne nach "der babei verwandten landschaftlichen Decoration von Gis und Schnee" nur in Standinavien selbst entsprungen sein. Er hat aber vergessen, baß es in der muthmaßlichen Urheimat der Germanen am Parovamisos ebenfalls Schneelager und Gletscher gab.

rissen. Die Germanen wußten nicht, ob, wann und wie sie aus Asien gekommen. Noch mehr, bevor sie in Folge des feindlichen Gegensates, welchen die germanische Welt zur griechischerömischen bildete, in die Weltgeschichte eingeführt wurden, hatten sie überhaupt keine Geschichte oder ist uns dieselbe wenigstens nur im Gewand der Sage überliesert worden, und da an diesem Gewande nicht nur die ganze heidnische Zeit, welche von der Ansiedlung unserer Altvorderen in Europa bis zu ihrer Besuhrung mit den Römern versloß, sondern auch noch manche christliche Jahrhunderte gewoben haben, so ist die Wöglichseit, den geschichtlichen Kern aus der dichterischen Hülle zu lösen, unswiederbringlich verloren. Wir wissen nur, der griechischerömisschen Welt stand die germanische als ein Unbefanntes, Drohensdes, Gebeimnisvolles gegenüber.

Das Geheimnisvolle hat aber von jeher die Menschen angezogen und fo fann es nicht Bunder nehmen, daß die germaniiche Ferne ichon frulzeitig die Rengier oder Abentenerluft von einzelnen Angehörigen der antifen Gefellichaft beransforderte. Solde Reisende festen dann im beimischen Guden die Runde von dem, was fie bei den "Hyperboraern" und im "Wunderland Thule" gesehen oder auch nicht gesehen, in Umlauf und es ift glaublich, daß in den Städten von Bellas und Italien Sagen von germanischer Natur und Art umgingen, welche nicht weniger wunderbar lauten mochten als das, was Swift feinen Gulliver von den Auftanden in Lilliput, Brobdingnag und Laputa ergablen läßt. Mit folden Kabulirern darf, foweit eine Entscheidung möglich, jener Potheas aus Massilia (Marfeille) nicht zusammengeworfen werden, welcher etwa gur Beit Alexander's des Großen, alfo im 4. Jahrhundert v. Chr., von feiner phofaifden Baterstadt aus zwei Fahrten zur Umfegelung des Festlandes von Enropa unternahm. Bon diefem wißbegierigen Griechen ftam= men aller Bahricheinlichfeit nach die altesten Berichte über den germanischen Morden und es ift daber zu beflagen, daß von fei-

nem Reifebuch nur gang durftige Fragmente auf uns gefommen Potheas muß weit in den hoben Norden vorgedrungen "Dort - fagt er - ift weder Land noch Meer noch sein. Luft, fondern von Alledem ein Gemifch, das einer Qualle (Geelunge) ähnelt. Bie ein Band umgibt dies das All und weder ju Auß noch zu Schiff ift da weiter vorzuschreiten. " Das flingt freilich marchenhaft genug; aber dentt man fich einen Seefahrer, der, von den sonnigen Geftaden der Provence gekommen, in einen norwegischen Fjord oder zwischen die danischen Inseln fich verfett fieht, bleigraue und bleifchwere Rebelmande ringsber, vom verhangenen himmel ein färglichebleiches Wintersonnen- . licht dämmernd und das chaotische Dufter von Land und Meer mehr nur zeigend als erhellend, so wird man nicht anstehen, zu= zugeben, daß in jenen Worten nur ein wirklicher und mahrhafter Reiseeindruck wiedergegeben ift. Der altere Plinius hat uns in feiner Naturgeschichte eine Stelle ans Pytheas überliefert, welche von hohem Belang ift, infofern fie zuerft den eigentlichen Bolfsund Stammnamen der Deutschen nennt. Es ift da von einem nordisch=germanischen Wolf die Rede, welches an einer bernftein= reichen Bucht des Dzegns wohne. Unter letterem fann demnach nur die Oftfee verstanden fein. Das Bolf führe den Namen der Buttonen und verhandle den in jedem Frühjahr vom Meer an die Rufte geworfenen Bernftein an feine nachsten Nachbarn, Die Tentonen 5).

<sup>. 3)</sup> Dies ift, wie befannt, der eigentliche Stammname unferer Abnen, guruckzufübren auf ibren mythischen Stammvater Tuifto oder Tent (Deut), welcher Rame seinerseits so unverkenndar deutlich mit dem Ausdruck des Gottesbegriffes in den indogermanischen Sprachen (s. a. Ann. 1) zusammenstimmt. Des Ramen Germanen baben die Deutschen von den Kömern überkommen, vielleicht durch Bermittlung der Gallier. In diesem Falle wäre er von dem teltischen gairm oder garm abzuleiten, welches Auf bedeutet, und hiernach wären unsere Abnen bei ibrem feindlichen Jusammenstoßen mit den gallischen Kelten von diesen die Lautrusenden, d. h. die mit Geschrei in die Schlacht Wechenden genannt worden. Die mehr gäng und gäbe Ableitung des Ramens

Db diefer Name hundert und einige Jahre vor Chriftus in Rom icon befannt oder beachtet war, fteht dabin. Benng, im 640. Sabre nach Erbauung der weltbeherrichenden Stadt ichling fein Schall, verbunden mit dem des Namens der Rimbrer, drobend an die Bande des Cavitols. Der "fimbrisch-teutonische Schrecken ", welcher die Römer angstigte, war der Schatten, welden eine noch fernabliegende weltgeschichtliche Rataftrophe, Die Bertrummerung bes romifden Beltreiche burch die Germanen, weit por fich bermarf. Denn das Auftreten der Rimbrer und Tentonen, welche aus unbefannten Grunden mit Beib und Rind, Beerden und Sabe ihre nordliche Beimat verlaffen hatten, an den Gränzen Staliens darf füglich als das Borfpiel der fpatern großen Bölferwanderung bezeichnet werden, die auf den Erummern der antifen Welt die mittelalterliche begründen follte. Diefes Auftreten ift zugleich das der Germanen auf der Buhne der Beltgeschichte und mit den germanischen Männern treten auch die germanischen Frauen in den Umfreis geschichtlicher Belle.

Holdes und Annuthiges ist es nicht, wohl aber Gewaltiges und Furchtbares, was uns die Geschichtschreiber und Anekdetensammler der Alten von der ersten Erscheinung unserer Ahnmütter zu erzählen wissen. Die Uebertreibungen, zu welchen das versgrößernde Entsetzen sie dabei verleitet haben mag, wer könnte dieselben von dem Rejuthatsächlichen-genau sondern? In den Kämpfen der Römer mit den Kimbrern und Teutonen frat eine jugendfrische Naturfraft einer schon der Berderbniß und Entsetzel

ift die von dem altrentschen Ger (Speer) und dennach bedeuteten Germanen oder richtiger Germannen Speermanner, d. i. Arieger . . . . . Merkvürdig iff, daß erst zur Zeit Kaiser Itto's I. in Deutschland selbst für die im Reichsbert band sebeinden deutschen deutschen Volksstämme der Nationalname Deutsche auftank. Urfundlich wenigstens läst er sich auf deutschen Boden früher ulcht nachweisen, und während jenseite der Alven die Bezeichnungen "Deutschland", "deutsches Reich", "deutsches Volk" schol lange gebräuchlich waren, trat bei uns selbst erst von der Mitte des 11. Zahrbunderts an der gemeinsame. Bolssame allmälig an die Stelle der einzelnen Stammnamen.

nervung zuneigenden Kultur gegenüber und es lag nabe, nach abgewendeter Gefahr die Bildheit und Barbarei der Befiegten bobliviegelartig zu verzerren. Allein wir baben feine andere Bahl denn die Berichte zu nehmen, wie fie und geboten werden. Als auf den Feldern von Aix i. 3. 102 v. Chr. der ungeftume Unsturm der Teutonen dem Feldberrngenie des Gajus Marins und der römischen Taftif erlegen war und die Römer den fliebenden Feind bis zum Lager verfolgten, da famen ihnen die teutoni= ichen Beiber mit Schwertern und Beilen entgegen und trieben unter furchtbarem und muthendem Geheule die Rliehenden fowohl als die Berfolgenden, jene als Berrather, diefe als Feinde gurud, indem fie fich unter die Rampfenden mifchten, mit blogen Sanden Die Schilde der Römer ergriffen, Die Klingen der Schwerter faßten und, bis zum Tode unbesiegten Muthes, sich verwunden und in Stücke hauen ließen 6). Ein weiterer Bericht - bei Balerins Maximus - hebt nicht nur den Todesmuth, fondern auch die Keuschheit der germanischen Frauen bervor. gefangenen Beiber der Teutonen baten den Sieger Marins, er möchte fie dem Dieuft der heiligen Jungfrauen der Befta widmen, mit der Berficherung, fie murden fich unbeflect bewahren wie diese Göttin und ihre Dienerinnen; als aber der Bitte nicht entfprocen murde, erdroffelten fie fich in der nächften Racht. folgenden Jahre vernichtete Marius bei Bercellä auch die Unter den Frauen derfelben befanden fich weiffagende Briefterinnen, grau vor Alter, barfüßig, mit weißen Gewändern, ehernen Gürteln und feinen Flachsmänteln angethan. Go traten fie, Schwerter in ben Banden, den Kriegsgefangenen im Lager entgegen, befrängten fie und führten fie zu einem großen ehernen Dann bestieg eine von ihnen einen Tritt und durchfcmitt, über den Reffel gebeugt, dem über den Rand deffelben emporgehobenen Gefangenen die Rehle und aus dem Blut, das

<sup>6)</sup> Plutarch: Marius, 19,

in den Reffel ftromte, weiffagten fie. Bahrend der Schlacht trommelten fie auf Fellen, welche über die geflochtenen Bagenbeden gespannt maren, und machten einen schrecklichen garm 7). Der größte und ftreitbarfte Theil der Rimbrer fand bei Berceug Satten fich doch die Bordermanner, damit ihre Reibe nicht gesprengt murde, mit ihren langen Gurtelfetten fest an einander gebunden. Als aber die Römer den Fliehenden bis jum Lagerwall nachdrängten, murben fie durch ein hochtragisches Schaufpiel überrafcht. In fcmargen Gewändern auf den Rarren ftehend, gaben die fimbrischen Frauen den Flüchtlingen den Tod; diese ihrem Gatten, jene ihrem Bruder, wieder eine andere dem Ihre Rinder aber erwürgten fie und marfen fie unter die Rader der Bagen und die Sufe der Zugthiere. Bulett legten ne morderische Sand an fich felbft. Eine, erzählt man, batte fich an die Spite einer Deichsel gehängt und an den Ruocheln der Mutter bingen, von ihr mit Stricken angebunden, ihre Rinder 8). Bon folder bis gur Berferfermuth fich erhebender Berachtung eines Lebens, welches nur noch Schmach und Anechtschaft bot, weisen auch die fpateren Rampfe zwischen Romern und Deutschen Bur Zeit, ale Drufus mit den Cherustern, noch Beifviele auf. Sueven und Sigambern fich herumschlug, fam es vor, daß die Frauen diefer Stämme, durch die Römer in die Wagenburgen versperrt, statt fich zu ergeben, mit Allem, was als Baffe Dienen fonnte, verzweifelnd fich wehrten und zulest ihre fleinen Rinder mit den Röpfen auf den Boden fließen und die Leichname den Reinden ins Benicht marfen 9).

Man ift versucht, zu sagen, ein geheimer Instinkt habe die Römer gestachelt, der Gefahr einer germanischen Invasion, wie der Zug der Kimbrer und Teutonen sie angefündigt, dadurch zuvorzukommen, daß sie Roms Herrschaft und damit auch Roms

<sup>7)</sup> Strabon, VII, 2.

<sup>8)</sup> Plutarch, l. c. 27.

<sup>9)</sup> Orosius, Histor, VI, 21.

Civilisation in die unwirthlichen Gegenden nördlich von den Evochemachend maren in Diefer Beziehung Die Rriegszüge, welche Julius Cafar, als Statthalter von Gallien, um die Mitte des letten Jahrhunderts v. Chr. rheinüber unter-Diefer geniale Staatsmann, General und Literat ging darauf aus, Germanien nicht nur physisch, sondern auch geistig ju erobern, indem er es erforschte und beschrieb. Gein Bericht über Deutschland, den unvergleichlichen Commentarien über ben gallischen Krieg einverleibt, bleibt auch dann noch von großem Werthe, wenn man nicht verhehlt, daß er am Generalifiren leide, d. h. die bei einzelnen germanischen Stämmen beobachteten Buftande allzu willfürlich auf die ganze Nation übergetragen habe. Im Bergleich mit den Galliern, welche von der römischen Kultur fcon einigermaßen beleckt maren, fand Cafar unter den Germanen noch fehr waldursprüngliche Buftande vor. Namentlich weif't feine Nachricht von der geringen Reigung und Sorgfalt der Deutschen für den Ackerbau auf einen niedrigen Kulturgrad bin. Es dürfte aber feine allgemein gehaltene Notig: "Um Ackerbau fümmern fie fich nicht" - fehr einzuschränken sein, wenn man bedenkt, daß fcon Tacitus Germanien " giemlich fruchtbar an Getreide" fand. Für unfer Thema von größtem Belang ift, was Cafar über die gefdlechtlichen Berhältniffe der Germanen beibringt. Der Jugend eines Bolfes, fagt er, beffen Ginn von Rindheit an auf Unftrengung und Abbartung gerichtet gewesen, habe es zum höchsten Lobe gereicht, gefchlechtlich möglichft lange unentwickelt zu bleiben, weil das den Buchs ftattlich machte und die Musteln ftahlte. Den Junglingen habe es Schimpf eingebracht, vor dem gmanzigsten Jahre von einem Beibe gewußt zu haben. gleichen habe fich auch nicht geheim halten laffen, da beide Gefchlechter gemeinfam in den Fluffen badeten und als Rleidung nur Felle trugen, welche den Körper großen Theils nacht ließen 10).

<sup>10)</sup> Caesar, De bello Gall. VI, 21.

Bon Cafar's Beit an blieb die Aufmertfamfeit Roms fortmabrend auf Germanien gerichtet und feltfamer Beife murde fie durch zwei verschiedene Motive mach erhalten, durch die Mode und durch die Kurcht. Das faiserliche Rom war wie der Centralpunkt der Weltherrschaft fo auch der Sammelplat alles Lurus der Unerfattlich gierte Die romische Heppigkeit nach Neuem und Ungewöhnlichem. So gewann auch das blonde, ins Rothliche fpielende Saar der germanischen Frauen das Boblaefallen der römischen Modedamen und bei Ovid, wie bei fvateren romiichen Dichtern, finden fich häufige und deutliche Winke, daß die Toilettenfünfte der Römerinnen das Schwarz ihres Saarwuchfes mit dem germanischen Blond zu vertauschen eifrigft fich mubten, fei es vermittelft Karbstoffen, fei es vermittelft Bernden. germanische Saar wurde formlich zu einem romischen Sandels-Merfwurdig ift dabei der von dem altern Blinius erartifel. wähnte Umftand, daß auch in Germanien felbft die Saarfarbefunft icon in Uebung mar, jedoch mehr von Mannern ale von Frauen angewandt wurde 11). Benn aber die kömischen Damen mit germanischer Cotffure in Gesellschaft erfcbienen, ba mogen ernste Manner wohl mit besorgnifvoller Abnung auf das deutsche Blond hingeschant haben. Die Erinnerung, wie die Rrieger Cafar's, als ihnen das erfte Rufammentreffen mit den Germanen bevorstand, vor dem blogen Gedanten, "das Tener der germanis iden Augen "ertragen zu muffen, fich entfest hatten, und alle die Lagerergahlungen von der "unglaublichen Tapferkeit und Baffenfertigfeit" der Deutschen maren nur zu fehr geeignet, denkende Romer mit Bangen in die Bufunft bliden gu laffen. Go einen jungen Poeten, welcher, nachdem er eigenem Geftandniß zufolge auf dem Schlachtfeld von Philippi, wo die Republik verblutete, feinen Schild "nicht fehr rühmlich" weggeworfen, ein Chorführer der Literatur des augusteischen Zeitalters werden follte. Die un-

<sup>11)</sup> Hist. nat. XXVIII, 12.

geheure Gefahr, welche von Germanien her Rom bedrohte, schwebte der Seele des Horaz vor, als er seine 16. Epode, eines seiner Erstlingsgedichte, schrieb (41 v. Ch.). Uhnungsvoll wies er darin auf die "blauäugige Jugend Germaniens" hin und es war wie eine prophetische Bision von Alarich's Erstürmung der ewigen Roma, wenn er "den Hufschlag barbarischer Sieger auf den Trümmern der Stadt erdröhnen" hörte.

Freilich ftand das germanische Strafgericht der romischen Bölfin vorerft noch fern, aber für ein zweites Borzeichen deffelben feit dem fimbrifchen Schreden fonnte der große Sieg gelten, welchen i. 3. 9 n. Chr. über die erobernd vom Rhein ber bis gur Befer vorgedrungenen römischen Legionen der dernöfische Edeling Urmin (Bermann) erfocht. Auf Diefem Sieg, fowie auf dem Biderftand, welchen Armin, der erfte, ebenso unglückliche 12) als große Borfechter Deutscher Ginheit, nachmals den Römern unter Germanicus entaegenstellte, berubte die Rettung unferer nationalen Erifteng, Die Sicherung der felbitftandigen Entwicklung unferes Bolfes. / Dhue ben großen Cheruster maren wir wohl and fo ein Mischvolf wie die Frangofen, Italifer und Spanier geworden. Die Baffenthaten Armin's, sowie die um sechzia Kabre fväteren des Civilis am Niederrhein machten die Römer den Gedanken, gang Deutschland zu unterwerfen, aufgeben. Aber Die füdlichen und weftlichen Grangmarfen behaupteten fie bis zur Bölferwanderung und fo fonnten mannigfache Bechfel-

<sup>12) &</sup>quot;Arminius hatte, ba er, nachdem die Romer abgezogen, nach der Königsherrschaft trachtete, ben Freiheitssinn seines Boltes gegen sich. Während er, mit bewaffneter hand angegriffen, mit wechselndem Glücke fritt, siel er durch Sinterlift seiner Verwandten, er, unstreitig ber Befreier Germaniens." So erzählt Tacitus (Annal. II, 88) ben Ausgang hermann's. Wie alt ber Jammer des beutschen Particularismus ift, zeigt der Romer in der Stelle seiner Annalen (XI, 17), wo er die germanischen Ginbeitsfreunde von damals fagen läßt: "Trügerisch werde das Wort Freiheit von denen vergeschützt, welche, entartet in ihrem hause, dem Gemeinwesen verderblich, alle ihre hoffnung nur auf die Imiertacht bauten."

Beziehungen zwischen ihnen und den Germanen nicht ausbleiben, um fo weniger, da einestheils der Handel, anderntheils der Dienst germanischer Jugend im römischen Heere vielerlei Bersbindungsfäden fnupfte.

Auf der Scheide des erften und zweiten driftlichen Sahrbunderts unternahm es ein Romer, der große Geschichtschreiber Tacitus, feine Landsleute genauer, als bislang gefchehen mar, über Land und Bolf von Germanien aufzuflären. Er that dies, indem er in feinen "Annalen" und "hiftorien" die Geschichte feiner Beit und der nächsten Bergangenheit ergablte, dann aber auch mittelft eines eigens zu dem angegebenen Zwecke geschriebenen Buches, der berühmten "Germania", einer um fo glorreicheren Urfunde deutscher Borgeit als Diefelbe von Reindeshand ausgestellt worden ift. Die Germania, deren gange Saltung vermuthen läßt, daß ihr Berfaffer feinen Gegenstand aus eigener, wenigstens theilweise eigener Unschauung gefannt habe, war fur Rom eine, freilich unbeachtet gebliebene, Lehre, Drohung und Warnung. Für une ift fie, wie Grimm icon gefagt, ein mitten in das vorzeitliche Dunkel unferes Alterthums bineingestelltes Morgenroth. Unfer Baterland ichildert Tacitus als zu damaliger Beit mit ranhen Balbern bededt und von Sumpfen ftarrend, alfo abschreckend genng, wie es denn auch einem an den Anblick der üppigen Gartengestade des Mittelmeers gewöhnten Auge erscheinen mochte und mußte. Doch sei die Landschaft nicht obne Abwechslung gewesen. Für Getreidefaat fei der Boden ergiebig, aber Obstbäume trage er nicht, womit aber doch wohl nur die feineren Arten derfelben gemeint find; denn schon Plinius weiß von Kirfchen und Aepfeln zu reden, welche in den Rheingegenden Mit Nachdruck betont Tacitus Die Unficht, Die deutaedieben. fchen Stämme feien dadurch, daß fie nicht durch Chen mit anderen Bölferschaften fremdes Blut in fich aufnahmen, zu einem ureigenen, unvermifchten, nur fich felbft abnlichen Bolfe geworden. Deghalb auch ungeachtet ber großen Einwohnerzahl in Altgermanien bei Allen dieselbe Körperbeschaffenheit: blaue Augen voll Feuer und Trot, röthliches Saar, mächtige Leibesgestalten, doch mehr nur zum Anstürmen, weniger zur Ausdauer, mehr zum Ertragen von Hunger und Kälte, weniger zum Aushalten von Durst und Sitze tüchtig.

Bei Erwähnung der fehr primitiven Tracht der Germanen, deren meift aus Thierfellen bereitetes Sanptftud ein Mantel mar, durch eine Spange oder in Ermangelung derfelben durch einen Dorn zusammengehalten, fommt Tacitus auf die Franen gu iprechen. Er fagt zwar, die frauliche Tracht habe fich von der mannlichen nicht unterschieden, fügt jedoch fogleich bingu, daß fich die Frauen häufiger in leinene Gemander hullten, die fie mit Burpurftreifen verbramten. Wir werden nicht fehlgeben, wenn wir diefes armellofe Leinengewand, welches die Urme, ben Naden und den oberen Theil des Bufens unbededt ließ, für ein lanaberabfallendes, den Rörperformen fich aufchmiegendes Unterfleid nehmen, für einen der römischen Tunifa ähnlichen Leibrod, über welchem als Dberfleid der Mantel getragen wurde 13). Bedenft man diese durftige Berhullung des Körpers, welche am Berdfener fogar völliger Nachtheit Blat machte, fowie das ichon erwähnte gemeinschaftliche Baden der beiden Geschlechter, fo ftebt das Lob, welches Tacitus der Renschheit germanischer Liebe und Che fvendet, nur um fo bober. Er rühmt es, daß die Deutschen, entaegen der Bielweiberei anderer Barbaren, mit einer Fran fich Rur die Politif veranlaßte feltene Ausnahmen von beannaten. diefer Regel, indem hochstehende Sauptlinge zur Mehrung ihres Unsebens mehrere Frauen nahmen, Tochter aus einflufreichen Kamilien. In unangetafteter Reufcheit, durch feine wolluftreizenden Gaftmähler, durch feine verführerischen Schausviele verdorben, des Liebesbriefwechsels unfundig, fo muche die Jugend-

<sup>13)</sup> Bgl. Beiß, Roftumfunde, E. 618, und Falfe, die teutsche Trachtenund Modenweit, I, 6.

beran. Spat erft famen die Junglinge jum Liebesgenuß. Auch die Jungfrauen murden nicht übereilt und daher blieben fie jugendfrisch wie jene und waren an bochschlankem Buchs ihnen ähnlich. Rur por der Che verlorene weibliche Unschuld gab es feine Gubne und die Strafe mar die icharffte, benn einem gefallenen Madchen gemann meder Schönheit noch Reichthum einen Gatten. Begenwart der Eltern und Bermandten murde der Chebund ge-Die Mitgift brachte nicht die Braut dem Brautigam, fondern der Brautigam der Braut zu und es bestand diefelbe nicht in Butftuden und Tandelfachen, fondern in einem Stierpaar, einem gegaumten Pferd, einem Schild nebst Speer und Auf diese Geschenke bin wurde die Frau in Empfang genommen und auch fie brachte ihrerfeite dem Manne einige Baffenftucke gu. Das, meinten unfere Altvorderen, fei das feftefte Band, das die geheimnigvolle Bethe, das feien die Götter des Che-Dadurch murbe Die grau, damit fie nicht mabne, fie durfte mannhaften Gedanken und des Rrieges Wechfelfallen fernbleiben, auf der Schwelle gur Brautfammer erinnert, daß fie fomme, in Arbeit und Gefahr des Mannes Benoffin gu fein. Mit ihm habe fie im Frieden und Krieg Gleiches zu dulden und ju magen. Und dies mar feineswege eine leere Ceremonie. Bir miffen, daß die germanischen Frauen den Mannern in den Krieg folgten, daß fie Speifen und ermunternden Bufpruch in Die Reihen der Rampfeuden trugen, daß fie ftolz die Bunden ihrer . Gatten und Gobne gablten und prüften, bevor fie diefelben verbanden, und daß fie durch Borwurf und Bitte, durch Darhalten der Bruft und durch Sinweisung auf ihr Loos in der Gefangenichaft mantende Schlachtordnungen wieder hergestellt haben. Beilig und ftreng mar der eheliche Bund, außerft gelten der Chebruch, feine Bestrafung dem bintergangenen Chemann anbeim-In Begenwart der Bermandten fcnitt er der Schuldigen das haar ab, fließ fie nadt aus dem Saufe und peitschte fie durch das gange Dorf. In einigen Gangenoffenschaften mar

es Brauch, daß die Frauen unter allen Umständen nur eine Che eingehen durften, wie ja bis auf unsere Tage herab auch bei den Indern die Wittwen nicht wieder heiraten durften. Im Uebrigen war, wie schon angedeutet worden, das Dasein unserer Ahnsmütter um so weniger ein müssiges, da die Sorge für Haus, herd und Feld auf ihnen lastete. Die Männer kümmerten sich nur um Jaads, Kriegss und Staatssachen 14).

Erwägt man noch, daß uns von dem gefelligen Berhalten der Bewohner Germaniens fein Bug faufter Gefittung überliefert worden, daß das leben der Männer zwischen wilder Aufregung und tragem Muffiggang verfloß, daß fie fich gern in Bier berauschten, daß fie in unbandiger Spielmuth nicht allein ibre gange Sabe, fondern auch die eigene Berfon und Freiheit auf die Bürfel festen, und daß endlich nur eine Art von Schaufpiel, nadter Junglinge wilder Tang zwischen aufgerichteten Greerfpigen und Schwertflingen, die festlichen Busammenfunfte des Bolfes bezeichnete, - fo mußte man allem bisher Beigebrachten zufolge versucht sein, anzunehmen, daß in Altdentschland edlere Beiblichkeit faum babe gedeiben fonnen, falls nicht bestimmte Beugniffe für das Borbandensein einer folden vorlägen. det taciteifchen Schilderung der Cheverhaltniffe erhellt dentlich, daß die germanische Frau nicht die Stlavin, fondern die Benoffin des Mannes mar, und allbefannt ift die berühmte Stelle der Germania: "Die Deutschen glauben, daß dem Beib etwas Beiliges und Vorahnendes (sanctum aliquid et providum) innewohne; darum achten fie des Nathes der Frauen und horden ihren Aussprüchen." Die Frau erscheint bemnach mit der Burde der Briefterin und Brophetin befleidet. Schon baben mir bei den Rimbrern opfernde und weiffagende Briefterinnen gefunden und wir finden folche auch fpater. Als i. 3. 58 v. Chr. der Germane Ariovift dem Julius Cafar gegenüberstand, verboten

<sup>14)</sup> Germania, 4, 5, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24.

die weiffagenden Franen den Dentichen, vor dem Renmond in eine Schlacht fich einzulaffen 13). In ber Germania wird ber Anrinia ermähnt, welche die Germanen vor Beiten als Bropbetin verehrt hatten 16). Die größte Bedentung aber gewann gur Beit der Kämpfe des Civilis gegen die Römer die Beleda, in welchem Namen vielleicht ein Anklang an die nordisch-germanischen Balfprien, Balen, Bölnr verborgen ift. Dieje nach alter Sitte als " Schidfaleverfundigerin " hochverehrte Jungfrau vom Stamme der Brufteren baufte einsam und unznagnglich auf einem boben Thurme und mar die Pythia der niederrheinischen Germanen. Sie vermittelte Bundniffe, fie führte eine entscheidende Stimme in Rriege und Friedensfachen, ihr murden Siegestrophäen gu Gine dritte jungfräuliche Prophetin, Banna, Küßen gelegt 17). war gur Zeit Domitian's in Deutschland einflugreich 18). Tacitus fagt auch, daß bei machfendem Aberglanben folde Brophetinnen im Bolfsbewußtfein allmälig zu Göttinnen geworden feien.

Die Franenverehrung ift also ein uralter Charafterzug der Dentschen, aus welchem später die Innigfeit des deutschen Mariacults und des deutschen Minnedienstes entspringen sollte. Die altgermanischen Franen waren keineswegs nur auf die Gesichäfte des Sauses, des Serdes und des Feldes, auf Harfe und Sichel, Spindel und Webstuhl, auf Kindererzengung und Kindersfängung beschräuft, sondern wann immer der göttliche Funke in ihnen sich regte, war ihnen Raum gegeben, eingreifend und einssungübend auf den Schanplatz zu treten, wo "um der Weuschheit

<sup>13)</sup> Cassius Dio, XXXVIII, 48.

<sup>16)</sup> Grimm (D. Muthologie, III. A. 373) lieft ftatt Aurinia Aliruna, wo bann in bem Ramen selbst ber Begriff ber Beissagung liegen wurde. Selig Cassel ("Prophetinnen und Zanberinnen", Beimar. Jahrb. II. 383) schlägt vor, statt Aurinia zu lesen Raurinia ober Rorinia, so baß die Beziehung auf bie Rornen, die Parzen ber nordischegermanischen Muthologie, beutlich wäre.

<sup>17)</sup> Tacitus, Histor. IV, 61, 65; V, 22, 24.

<sup>18)</sup> Cassins Dio, LXVII, 3.

große Wegenstände, um Berrichaft und Freiheit wird geftritten. " Es ift Grund vorbanden, ju glauben, daß auch Thusnelda, Die Gattin des Befreiers Armin, eine jener höheren weiblichen Naturen gewesen sei, deren Spuren unfere Borgeit aufzeigt. Thusnelda's Geschichte ist zugleich die alteste deutsche Liebesaeschichte, von der mir miffen. Denn auf eine leidenschaftliche Reigung deutet der Umstand, daß Armin die einem Andern Berlobte ihrem Bater Segest, seinem Begner, mit Bewalt entführte. Aber das Glud mar dem Chebund der Beiden unbold. Abwesenheit des Gatten verrieth Segest, der romerfreundliche Landesverrather, die Tochter, welche einen Cohn Armin's unter dem Bergen trug, an die Soldaten des Germanicus. Mehr vom Beifte des Gatten als des Baters befeglt - ergablt Tacitus entrang nich Thusnelden bei ihrer Gefangennehmung feine Thräne. fein flagendes oder flebendes Bort; mit über dem Bufen gefalteten Sanden ichaute fie ftumm auf ihren ichwangeren Leib. Die Nachricht, daß die Gattin ihm entriffen fei und die Stlaverei tragen follte, stachelte Armin zu mabnfinniger Buth. Aber vergebens flog er zur Rettung berbei. Thusnelda murde nach Rom gebracht und dort gebar fie den Thumelicus. Mit anderer Siegesbeute mußte fie fammt ihrem Rinde und ihrem Bruder Sigismund den Trinmphzug des Germanicus gieren, mabrend der Verrather Segest zusah, wie Sohn, Tochter und Enfel vor dem Bagen des Triumphators in Ketten einhergingen. Gram mag die edle Fran bald getodtet haben. Die Rache Roms an dem Beffeger des Barus gn vollenden, murde mit gemeiner Bosheit Armin's und Thusnelda's Sohn in Ravenna zum Gladiator oder gar zum Lustfnaben erzogen 19). 2Benn, wie vermuthet wird, die icone Marmorstatue einer Germanin, welche in der Loggia de' Laugi zu Floreng fteht, wirklich Armin's Gattin darftellen follte, fo murbe das beweifen, daß die Seelenhoheit

<sup>19)</sup> Tacitus, Annal. I, 55, 57, 58. Strabon, VII, 1.

und die tragische Große des Geschickes diefer Frau auch auf die Römer ihres Eindrucks nicht verfehlt hatten 20). Es bildet einen eigenthumlichen Contraft zu Diefer tragifchen Franengeftalt, wenn wir das Bild angeben, welches ein romifcher Spatlingedichter, Aufonius, von einem germanischen Mädchen entworfen bat, welches in den Keldzügen Raifer Balentinian's I. gegen die Alemannen am Neckar und Oberrhein gefangen und als Rriegs: bente dem genannten in hohen padagogischen und politischen Memtern ftebenden Boeten gefchenft murde. Wenn mir bis dabin an den germanischen Frauen mehr nur heroische, nicht felten bis gur furchtbaren Berbigfeit gefteigerte Buge mabrgenommen baben, fo bezeugt uns das Portrait der Alemannin Biffula zum erften Mal die Schönheit und den Liebreig der dentschen Frauenwelt. Biffula ideint ftatt der Sflavin ihres Berren recht eigentlich feine Berrin gewesen zu fein, fo enthufiastisch gartlich spricht er von ihrem lieblichen Antlit, ihren blauen Augen und blonden Diese Barbarin, fagt er, befiege mittelft ibrer naturlichen Soldfeligfeit alle die "vergärtelten und geschniegelten römischen Buppen", und triumphirend fügt er bingu, die Runft befige feine Mittel, fo viel Anmuth nachzubilden 21).

<sup>20)</sup> Bgl. Göttling, Thusnelva und Thumeliens, in gleichzeitigen Bileniffen nachgewiesen, 1843.

<sup>21)</sup> Biffula, die nicht in Bachs nachahmbar oder in Farben, Schmückte mit Reizen Natur, wie nimmer der Kunft sie gelingen. Ja, mit Mennig und Beiß malt Bilder euch anderer Mägdlein; Doch dies Farbengemisch des Gesichts nicht malen es hande. Mische doch, Maler, wohlan, die Ros und Litienweiße Und die duftige Farbe dann nimm zu Biffula's Antlis.

#### Zweites Kapitel.

#### Bur Völkerwanderungszeit.

Die Götterdammerung der alten Welt. — Riederlassung germanischer Böltersichaften in den römischen Provinzen. — Die Stellung der Frauen-nach germanischem Recht. — Verhältniß der Frauen zum Christenthum. — Gothische, langobardische und franklische Frauen. — Die merowingische Tragödie. — Gährungsprozeß der Zeit. — Sänsliche Cinrichtung und Tracht.

Fern im Nordmeer liegt ein Giland, welches das lette Afpl des germanischen Beidenthums geworden ift. Sierher, nach Island, jogen fich in der zweiten Salfte des 9. Jahrhunderts (von 874 an) edle norwegifche Manner guruck, ale in ihrer Beimat Chriftenthum und Ronigsberrichaft die einheimische Religion und Verfaffung zerftörten. In diese infularische Abgeichiedenheit von einer Belt, welche neue Götter anbetete und neue Lebensformen anthat, hatte das Germanenthum feine thenersten Schätze gerettet, feine religiofen Mythen, feine alten Seldenfagen. Bier hutete es diesen Bort und mehrte ibn. Sier blübte eine Rultur auf, deren ichriftliche Erzengniffe den Bölfern germanischer Zunge nicht weniger ehrwurdig und beilig sein sollten als es den Sebräern "das Gesetz und die Propheten" find, d. i. ihre unter dem Titel der Bibel befannte Sammlung nationaler Mythen, Sagen, Geschichten und Dichtungen. murde auch die germanische Bibel aufgezeichnet, die Edda, d. i. die Urahne, die Urgroßmutter, welche den Enfeln vom Glauben

der Bater, von den alten Stammgöttern und Stammbelben Bie die beiligen Urfunden vieler anderen Reli= gionen eine Lehre von den erften und letten Dingen vortragen, Mußte fich boch die religiofe Phantafie ie auch die Edda. überall gur Beantwortung der Frage aufgefordert fühlen, wie die Welt und der Menich entstanden feien und mas gulent aus beiden werden follte? Auf die eddische Beltschöpfungelehre bat, will mir icheinen, die Natur Islands feinen geringen Ginfluß geübt. Benigstene durfte es gestattet fein, anzunehmen, daß auf die Dichtung einer Rosmogonie, in welcher die heiße Flammenwelt Muspelheim und die eiffige Nebelwelt Riflheim eine fo große Rolle fpielen, der Unblid von Befla's Lavaftromen, Die über Gleticher rollen, und der Anblid der Genserquellen, die ans Schneefeldern bervor fiedendbeiße Bafferftralen in Die Luft treiben, eingewirft haben muffe. Die gange Größe und Anrchtbarfeit nordischer Ratur widerspiegelt fich auch in dem ungeheuren Phantafiebild, welches die Edda von der Götterdämmerung (Ragnarof), d. i. vom Beltuntergang entwirft. In llebereinftimmung mit dem, mas in der älteren Edda die Bola vom Bergeben der Welt fingt, fagt bas althochdeutsche, im 9. Sahrbundert aufgezeichnete Bedicht Muspilli : "Die Berge entbrennen, fein Baum bleibt fteben auf der Erde, die Baffer trodnen ans, das Meer verdampft, in Loben vergeht der Simmel, der

<sup>22)</sup> Jedermann weiß, daß es eigentlich zwei Goden gibt: Die altere, in gebundener Rede verfaßte, genannt die Goda Camund's, weil nach gang und gabem Dafürbalten die Sammlung der Götters und beldenlieder, welche ibren Inbalt bilden, durch den islandischen Gelehrten Samund Signisson (it. 1133) veranstaltet wurde, und die jüngere, in ungebundener Rede verfaßte, genannt die Goda Snorri's, weil der 1241 erschlagene Islander Snorr Sturtuson für den Camunder und theilweise auch für den Berfasser ibres Inbalts gilt. Gine neue, sehr verdieustliche Sandansgabe der Urschrift der Samunder Stad, mit Glossar, sprachlichen und sachlichen Grlänterungen, lieserte Luning (Jürich, 1839). Simved bat 1831 uns mit einer Renbochbeutschung der Gedentt.

Mond fällt herunter, Mittelgart (die Erde) flammt auf, kein Fels steht fest. Der Tag der Vergeltung fährt über die Lande, fährt über die Völker mit Fener. In diese entsetliche Katasstrophe wird alles Seiende hineingezogen, Menschen und Götter geben gleichermaßen zu Grunde. Aber dem Dogma der Versnichtung verknüpft sich das der Wiedererneuerung: aus dem Trümmerchaos der untergegangenen ersteht eine neue Erde, eine neue Menschens und Götterwelt.

Bas die mythenbildende Phantafie der Germanen von Ragnarof gefagt und gefungen, erscheint in jener Umwälzung Europa's, welche im 4. Jahrhundert n. Chr. ihren Anfang nahm und welche wir Bolfermanderung zu nennen pflegen, in weltgeschichtliche Thatsachen von unermeklicher Bedeutung übersett. Durch die germanischen Bolfer, welche aus Often und Norden nach Guden und Beften vordrangen, erlebte ja die romifche Belt ihre Götterdammerung, nach deren Berrauschen an die Stelle der vernichteten antifen Gesellschaft die germanische trat. Zweifach mar die Natur diefer foloffalen Revolution. ihrer materiellen Geite gefellte fich eine geiftige, das Chriftenthum, welches in eben dem Maake, in welchem es fich die germanischen Sieger unterwarf, zur Bewinnung ber Stellung einer weltbeberrichenden Beiftesmacht vorschritt. Bunderbarer An-Mus den dufteren Todesschatten, welche das Rreug über blid! Die erblaffende Götterwelt des griechifch = romifchen Alterthums geworfen, ging, ale bie "Barbaren" ihre Streitbammer, womit fie die marmornen Göttergestalten zerschlagen hatten, am Auße diefes Kreuges huldigend niederlegten, ein neuer Tag der Beltgeschichte hervor. Der südliche Olymp sowohl als das nordische Usenheim traten in die Fabeluregion zurud und über einer neuen Befellschaft wolbte fich ein neuer Glaubenshimmel, der des dreis fältigen driftlichen Gottes.

Es ift hier nicht der Ort, taufend Mal Gefagtes zu wieders bolen und bem Schauspiel einer allgemeinen Auflöfung ans

zuwohnen, ans welchem fich erft nach vielen Berftorungen, Schöpfungen, abermaligen Bertrummerungen und Wiederaufbanungen eine neue staatliche Gestaltung unseres Erdtheils ergab. Für unfern 3med genügt es, flüchtig auf die germanischen Reiche von fürzerer oder langerer Dauer hinguweisen, welche, nachdem die Bölkerflut fich gestaut oder verlaufen, fraft des Rechtes der Eroberung in den ebemaligen Provinzen Roms. gegründet murden. Gine Folge Diefer Staatengrundungen mar, daß mancher Schößling vom germanischen Stamme losgelöft und demfelben für immer entfremdet murde. Die robe Naturfraft vermag gwar eine verrottete Rultur niederzutreten, aber in taufend und abertaufend ichmeichlerifden Ginfluffen richtet fich diefe wieder auf, den Gieger gulett befiegend. fuhren die germanischen Stämme, welche als Beutestücke der Bölferwanderungefriege Stalien, Spanien und Franfreich an nich genommen. Gie erlagen ber Bestricfung durch das romifche Befen, welches, in Berbindung mit dem Chriftenthum, ihnen allmälig ihre Nationalität und fogar die Muttersprache abschmeichelte. So wurden fie aus Germanen romanische Mischlingsvölfer und Mitter Germania mußte es bald genng erleben, daß ihre in die Fremde gegangenen Gobne fich gegen fie fehrten, mit dem gangen Sag, welcher der Abtrunnigfeit gu entfpringen pflegt. Huch dabeim in Deutschland ichien, wie wir feines Ortes feben merden, Die romifch chriftliche Rultur über Das germanische Besen triumphiren zu follen; aber bier erwies fich der nationale Beift, im Guden hauptfachlich durch den großen alemannischen, im Norden durch den großen fachfischen Stamm getragen, machtig genug, Die bentiche Gigenthumlichkeit ju retten und zu bemabren.

Bur Zeit, als die später zu Romanen gewordenen germanisschen Böllerschaften ihre Nationalität noch bewahrten, hatte der Stamm der Burgunden in den Gebirgen von Savonen sich gesfett und dehnte von dort im 5. Jahrhundert seine herrschaft

über das fndöftliche Gallien aus. Beftlich von ihnen, in Aquitanien, hatten fich nach mancherlei Banderungen die Weftgothen niedergelaffen, welche über die Byrenaen vordrangen und fo ziemlich gang Spanien fich unterwarfen. In Stalien maren, nachdem Odoafer i. 3. 476 den letten Schattenfaifer Beftroms abgesett hatte, zuerst die Bernler der herrschende germanische Ihr Reich mabrte aber nicht völlig zwanzig Sabre, Stamm. denn ichon 493 machte demfelben der große Ronig der Oftgothen, Theodorich, ein Ende und ichuf den oftgothischen Staat, welcher gang Stalien umfaßte und barüber binansreichte. Oftgothen folgten in der Gewalt über Stalien die Langobarden, welche seit der zweiten Salfte des 6. Jahrhunderte ihre Eroberungen vom Norden der Salbinfel bis in den Guden ansdehn-Der weitverzweigte Stamm der Franken, icon um die Mitte des 3. Jahrhunderts den römischen Rheinprovingen gur Bedrängniß geworden, drang unter dem Ramen der falischen Franken im 5. Jahrhundert von den batavifden Gegenden ber erobernd in Gallien ein und bis gur Comme vor, mahrend er unter dem Ramen der ripuarifchen Franken in den Stromgebieten des Rheins, der Maas und Mofel ein Reich mit der Sauptstadt Köln gründete. Durch den Salier Chlodevich oder Chlodwig, den Merowinger, einen der thatfraftigften, ichlaueften und gemiffenloseften Könige, welche die Belt gefeben, murden von 180 an die frankischen Gebiete in Gallien und Germanien vereinigt und allfeitig erweitert. Durch Chlodwig fam, besonders nach Beffegung der Alemannen, die vortretende Rolle unter den germanischen Stämmen an die Franken, und da der Ronig das Christenthum zu einem Sebel feiner Politif machte, fo datiren von feiner Beit die Unfange einer umfaffenderen Berbreitung des nenen Glanbens nach dem Diten und Norden Deutschlands. Welcher Urt übrigens Diefes Chriftenthum war, trat gu Tage, als die Theilung des Frankenreichs nach Chlodwig's Tode (511) unter feine vier Gobne jene granelvollen Sturme beraufführte. welche das merowingische Hans zerrütteten. Es folgten in den entsetzlichen Känwsen zwischen den drei Hauptmassen des Franstenreichs, Austrassen, Neustrien und Burgund, mannigsache Theilungen, Wiedervereinigungen und abermalige Trennungen, bis die Dynastie der Merowinger von dem Geschlecht der Karlinger verdrängt wurde und diese jenen gewaltigen germanischschristlichen Neubau errichteten, mit welchem die Geschichte des Mittelalters anbebt.

Indem wir jest zur Betrachtung der Stellung vorschreiten, welche Die germanischen Frauen zur Bolferwanderungszeit einnahmen, deren charafteriftifche Merkmale bis zur farlingischen Beriode reichen, fagen wir zuvörderft, daß alle fozialen Ginrichtungen der germanischen Stämme, der Berührungen mit der römisch-driftlichen Belt ungeachtet, noch bas nationale Gepräge der beidnischen Borgeit trugen. Wenn auch die germanischen Bauptlinge im Berlauf der Bolferwanderung romifche Berricherund herrentitel annahmen, wie Rex, Dux, Comes, welche allerdings icon die allmälige Uebertragung der Souverainetät von der Berfammlung aller Freigeborenen auf die Berfon des Unführere, des Borderften, des Fürften andenteten, fo murde doch erft durch Karl den Großen diese llebertragung eine vollendete ftaatorechtliche Thatfache, und wenn gleich die alten Rechtsfanngen der deutschen Stämme in lateinischer Sprache aufgezeichnet wurden 23), fo mar der Beift derfelben dennoch ein ger-Demgufolge blieb auch die alte Ständegliederung, welche fich auf Manner wie auf Frauen erftrectte. bentzutage nicht mehr betont zu werden, daß, wenn der römische Dichter Lucan fagte: "Die Freibeit ift ein germanisches Gut!"

<sup>23)</sup> Gine Sammlung bieser alten Rechtsbucher wurde 1824 burd Walter in brei Banten veröffentlicht: Corpus juris germanici antiqui. Gine noch umfassendere bringen bie Perg'schen Monumenta Germaniae historica. Beite liegen bem im Text über die fraulichen Rechteverbaltnisse Beigebrachten zu Grunde.

diese altdeutsche Freiheit keineswegs in dem idealen und humanen Sinne genommen werden darf, wie er der jegigen Boritellung entspricht. Die Gefammtmaffe unserer Ahnen zerfiel in zwei große Stande, in Freie und Unfreie, von welchen zwei Claffen jede wieder zwei Unterabtheilungen hatte. Der Stand der Freien umfaßte die Adalinge oder Edelinge (nobiles) und Die Freilinge oder Gemeinfreien (liberi), der Stand der Unfreien die gins = und dienstpflichtigen Borigen (liti) und die eigentlichen Sflaven (Schalfe, servi). Demanfolge waren auch die germaniichen Franen adelige, freie, borige oder fflavifcheleibeigene. Der Sflavenstand mar rechtlos und hatte feine perfonliche, fondern nur eine fachliche Bedeutung. Freigebung der Unfreien durch den Berrn mar aber für beide Geschlechter gulaffig. Unkerdem waren zur Milderung der ichroffen und harten Raftenunterschiede zwei madtige Schrankenbrecher da, Krieg und Liebe. den friegerischen Gefolgschaften der Sauptlinge, wie Deutschland gur Beit des Tacitus fie gefannt hatte, mahrend der Bolfermanderung hervorgegangene Waffenadel (die Leudes, Leute, d. i. Dienftleute, Baffi, Bafallen) fußte entschieden mehr auf dem Schwert als auf der Beburt, war alfo auch Unfreien erreichbar, und ebenso öffnete Berdienst oder fonigliche Gunft Unfreien den Butritt zu dem Umts- und Hofadel (" die Ministerialen") des farlingischen Königthums. Bas aber die Frauen angeht, fo find gerade gu Diefer Beit Die Beispiele nicht felten, bag Schonheit und Klugheit leibeigene Magde aus Beifchlaferinnen der Fürften ju ihren Gemahlinnen und Beherrscherinnen erhoben.

Wie ein ursprüngliches und raffenhaftes, so war und ist unser Bolf auch ein familienhaftes. Auf Sippe und Bluts-freundschaft, auf die Familie ist das gauze germanische Wesen begründet. Nicht die Idee des Staats, sondern die der Familie bedingte und bestimmte die gauze Lebenssührung unserer Altsvorderen. Des sozialen Bauwerkes Grunds und Ecksein war die Hansvaterschaft, der Familie Mittelpunkt und sester Halt.

Und der Familie entwickelte fich die Gemeinde, aus diefer der Staat, wie denn das Germanenthum überall, wo es ungeftort und ungehindert durch fremde Ginwirfungen feine Biele verfolgen konnte, nicht die Bege abstracter Theorie, fondern die der Natur mandelte. Das Berhältniß von Mann und Frau war rechtlich gang flar das des Bebietens und des Behorchens, des Beidnütens und des Beidnüttwerdens. Die Frau mar dem Manne entschieden untergeordnet. Die Frauen hatten in alter Beit feine Stimme in der Bolfoversammlung, fie konnten vor Gericht nicht als Zeugen oder Eideshelfer auftreten und waren bei den meiften Stämmen ausdrücklich von der Regierung über Land und Leute ausgeschloffen, welche lettere Rechtsfagung übrigens, wie das ja ju allen Zeiten der Rechtssatzungen Schidfal mar und ift, oft genng umgangen ober gar nicht beachtet murbe. Trop Alledem mar die Stellung der Frauen unter einem Bolfe, welches im Weibe von Uralters ber etwas Beiliges gesehen hatte, feine unehrenhafte. 3m Begentheil, Sitte und Recht vereinigten fich, gegenüber den Anoschreitungen des "ftarfen " Gefchlechts um das "fcmache" fcugende Schranfen berguziehen. leabare Beweise biefur gibt namentlich auch bas germanische Strafrecht, welches befanntlich nicht vom Bringip der Beftrafung, fondern vielmehr von dem der Buge, Gubne, Entichadigung ausging. Demnach fonnte mit Ansnahme von Landesverrath und Beerführersmord der freie Mann jedes Berbrechen. auch Mord nicht ausgenommen, durch Entrichtung von Gubngeld (" Wergeld ", lat. compositio) an die Familie des Beleidig= ten, Befchädigten oder Getödteten bugen, melde Buge naturlich nach der Schwere der Berfchuldung bemeffen mar und in Ermangelung des baaren Geldes auch in Bieh entrichtet merden founte. Beit entfernt unn, im Ginne der Drientalen oder auch der driftlichen Rirchenväter den Werth des Beibes geringer anaufchlagen ale den des Mannes, beftimmte das germanifche Strafrecht umgefehrt dem mehrlofen Gefdlecht ein boberes Bergeld als ein dem wehrhaften, wenigstens weitans bei den meiften Stämmen. Go fam nach alemannischem und bairischem Recht den Frauen ein Bergeldsanfat zu, welcher den der Männer um das Doppelte überftieg. So auch nach fachfischem, mahrend der Zeit der Gebärfähigfeit von Frauen und Mäden. Anch bei den Weftgothen mar das Wergeld der Frauen mahrend der Beriode ihrer Truchtbarkeit bober als das der Männer, bei den Franken aber betrug es mahrend diefer Beriode das Dreifache der letteren. Der Mord einer Fran nußte bei den Franfen mit 600 Solidi oder Rüben gefühnt werden, weil der Werth eines Solidus (Schilling) dem einer Ruh gleichstand. Bergeld für die Tödtung einer Schwangeren betrug 700 Schillinge. Oft angeführt find die Strafbestimmungen des falfrantiichen Gefeges für Attentate gegen weibliche Bucht und Scham-Wer einer Fran oder Innafran wider ihren Willen in unehrbarer Beife die Sand streichelte, unifte das mit 15 Schillingen oder Ruben buffen; verftieg er fich bis jum Oberarm, flieg die Buge auf 35 Schillinge; magte er gar, ihr Die Bruft zu betaften, hatte er ein Bergeld von 45 Schillingen ober Rüben zu entrichten. Merkwürdiger Beife fauf im Mittelalter, wo doch der Minne- und Frauendienst spstematisch ausgebildet wurde, das Bergeld der Frauen auf den halben Betrag Des männlichen berab. Dagegen findet fich in mittelalterlichen Rechtsfagungen ("Beisthumern") die garte Ruckficht, schwangeren Frauen geftattet ift, etwaige Belufte nach Dbft, Bemufe und fogar Bildpret bei Belegenheit unbestraft zu befriedigen.

Der Sansherr hatte die Mundschaft (das "Mundium "21), d. h. das Recht der Herrschaft, aber auch die Pflicht des Schutzes über seine Frau und — bis zu ihrer Verheiratung — über seine

<sup>24)</sup> Bom althoche, munt, was eigentlich bane berentete. Egl. Grimm, Rechtsalterthumer, A. 2, E. 403.

bundniffen. Insbesondere hielten es die Frankenkönige gerne fo und die Rirche fand es lange Beit gerathen, gn ber foniglichen Zwei- oder Mehrweiberei ein Ange oder auch beide gugudruden. Der energischste Widerstand gegen die polygamische Sitte ging der Natur der Sache nach von den Frauen felbit aus und diefer Widerstand brang, verbundet mit den firchlichen Bestrebungen, nach und nach wenigstens insoweit burch, baß Einweiberei das Grundpringip einer rechtmäßigen Che murde. Bir miffen namentlich von Frauen der ffandinavischen Germanen, daß fie in diefer Sache ihren Billen durchzuseken mußten. Ein vorragendes Beispiel ift die Pringeffin Ragnhild, um welche Ronig Barald Schonhaar marb, obgleich er bereits nicht weniger als gebn Frauen und zwanzig Rebsen batte. hild wollte nicht die Ginunddreißigste in diesem Bunde fein, und erft nachdem Sarald fich von feinen bisberigen Franen geschieden und seine Frillen fortgeschickt batte, murde fie fein Cheweib.

Das Wort Che (althochd. dwa oder ea) bedentete ursprünglich Bund oder Band überhaupt, erlebte aber dann die Einschränkung auf den Sinn von Eheband oder Chebund. In Liedern und Sagen, deren Wurzeln in die Urzeit zurückreichen, kommt es vor, daß Jungfrauen in voller Volksversammlung feierlich den Mann selber sich wählen, und weist dieses auf uralt Indogermanisches hin, indem ja auch in den altindischen Epen die Königstöchter solche Gattenwahl halten 26). In der historischen Zeit aber war die germanische Che ursprünglich ein Kauf. Daher der Ansdruck: "Ein Weib kausen" für beiraten, welcher sich das ganze Mittelalter entlang erhalten hat

<sup>26)</sup> Berühmtefte Beifpiele fint die Gattenwahl ber Samitri und die ber Damajanti. S. holymann's Indische Sagen, I, 48; III, 3, 16 fg. An letterer Stelle wird die Ceremonie ber Gattenwahl ausssührlich und schon besichrieben.

und 3. B. noch in der Limburger Chronif aus dem Ende des 14. Sahrhunderts gang und gab ift. Der Bewerber entrichtete dem Bater oder dem, in deffen Mundschaft souft die begehrte Jungfrau oder Bittme mar, einen Breis, moffir die Braut ibm verlobt murde. Diefe Brautgabe hatte feineswegs bloß eine inmbolische Bedeutung, wie die bezügliche, im vorigen Kapitel ans Tacitus angeführte Stelle erfcheinen laffen fonute, fondern fie war ein wirklicher Raufpreis. Daraus noch mehr als aus der allerdings hohen Werthung jungfräulicher Ehre erflärt fich Die Strenge, womit das altgermanische Strafrecht Entführung und Raub von Jungfrauen vervönte. Ihrerfeits entließ der Bater oder Bormund, falls er nämlich zu den Bermöglichen geborte, die Braut auch nicht ungeschmudt und mit leeren Sanden und in manden Fällen mag das Eingebrachte derfelben, Die "Mitgift ", " Beimfteuer " oder " Aussteuer ", den vom Brautigam bezahlten Raufpreis aufgewogen oder gar überwogen haben. Die Berlöbniffe geschahen unter den verschiedenen Stämmen unter verschiedenen Formeln und Brauchen. Im Allgemeinen fanden dieselben öffentlich im Rreife der freien Gemeindegenoffenschaft ftatt. Die Strenge, womit die beidnische Sitte auf Cbenbürtigfeit hielt, fo daß zwischen Freien und Unfreien feine rechtmäßige Che ftatthaben fonnte - ein Surrogat hiefür war dann eben das Concubinat — wurde durch das Chriftenthum zwar gemildert, aber nur fo allmälig, daß ja noch heute von "Migheirat" die Rede ift, wenn ein Adeliger eine Richt= adelige freit, es mare denn, daß die Brant Geld, viel Geld mitbrachte. Die Berheiratung der Anechte und Borigen bing gang vom Belieben des herrn ab und Ronige und Fürften übten das gange Mittelalter bindurch als ein Recht den Brauch. auch für die Söhne und Töchter freier oder edler Kamilien Chefrauen und Chemanner auszusuchen, wie es ihnen gut dunfte. 3mifchen den nachften Bluteverwandten, Eltern, Rindern und Befdwiftern, berrichte auch im Beidenthum das Cheverbot, melches dann die driftliche Kirche noch auf Schwägerschaft und sogenannte geistliche Berwandtschaft (Pathenschaft) ausdehnte. Es wurde aber im Seidenthum und Christenthum vielfach dagegen gefündigt.

Eine Sochzeit hieß im heidnischen und driftlichen Alterthum unseres Bolfes jede festliche Zeit und erft fpater erhielt das Bort die ausschließliche Bedeutung von Bermählungsfest. 3m Beidenthum fam dabei, wenigstens im germanischen Norden nachweisbar, wahrscheinlich aber auch in Dentschland, der religiofe Act vor, daß die Braut durch Berührung mit dem heiligen Sammer Thorr's oder Donar's zum Cheftand eingeweiht murde. Uebrigen galt die Che fur rechtsfräftig vollzogen, fobald das Brantbett befdritten war und "eine Dede das Baar befdlug." Auch Spuren von einem Bemdewechsel zwischen Brantigam und Braut fommen im Mittelalter vor. Bis jum Ende deffelben war aber die firchliche Tranung gang unwesentlich. 3mar schrieb das Chriftenthum ichon zur farlingischen Zeit den Brautleuten ein "Befenntniß der Che in der Rirche" vor und wollte and eine " priesterliche Einscannna", aber die Kirche bat ihren Billen offenbar erft viel fpater burchzuseten vermocht. Auch ift nicht einmal ju bestimmen, ob fie gewollt, daß die "Benedictio sacerdotis" dem Beilager vorangeben oder nachfolgen follte. In vielen mittelalterlichen Gedichten werden ohne alle firchliche Umftande Eben gefchloffen und vollzogen. Gin vortretendes Beifviel bievon gibt das Nibelungenlied an die Sand, wo Gunther mit Brunhild und Sigfrid mit Ariemhild Hochzeit macht und die Che vollzieht, ohne daß von einem Priefter and nur die Rede Erft am Morgen nach der Sochzeitsnacht, welche fur den armen Burgundenfonig fo miglich verlief, geben die beiden Baare jum Münfter, wo eine Meffe gefungen wird, und es ift nicht einmal flar, ob die Borte in der 650. Strophe des Liedes: "Do wurden si gewihet" auf die Neuvermablten oder bloß auf "ir krone unt ouch ir kleit" geben. Erft vom

14. und 15. Jahrhundert an erscheint in Deutschland die burgerliche Rechtsbeständigfeit der Che von der firchlichen Trauung abhängig.

Um Morgen nach dem Beilager, wenn die Neuvermählten mitsammen das Frühgericht verzehrt hatten, welches man ihnen vor das Bett brachte, empfing die junge Frau, welche von nun an ihr haar nicht mehr nach Jungfernart frei fliegen und wallen laffen durfte, fondern es binden und fnoten mußte, von ihrem Batten die "Morgengabe", ein Gefchent, welches den Ginn eines Dankes fur Singabe des Magdthums hatte und unter allen Umftanden ihr Eigenthum blieb. Bon Stund' an trat die Frau in alle Rechte und Pflichten eines Cheweibes ein und lettere waren entschieden vorwiegend, wennschon es unseren Alt= vorderen jum Lobe gereicht, daß ihre Gesetgebung namentlich für Schwangere und Rindbetterinnen garter Rücffichtenahme nicht ermangelte. Auch war uralter Rechtstradition zufolge vorgesorgt, daß die Frau in ihren ehelichen Rechten - im wortlichsten Sinne des Wortes genommen - nicht verfürzt und der Sauptzweck der Che, die Beschaffung eines gesetlichen Erben, unter allen Umftanden erfüllt wurde 27). Immer jedoch ftand

<sup>27)</sup> Daer ein man were, der sinen echten wive oer frowelik recht niet gedoin konde, der sall si sachtelik op sinen ruggen setten und draegen si over negen erstuine und setten si sachtelik neder sonder stoeten, slaen und werpen und sonder enig quaed woerd of oevel sehen, und roipen dae sine naebur aen, dat sie inne sines wives lives noet helpen weren, und of sine naebur dat niet doen wolden of kunden, so sall hie sie senden up die neiste kermisse daerbi gelegen und dat sie sik süverlik toe make und verzere und hangen ör einen buidel wail mit golde bestikt up die side, dat sie selft wat gewerven kunde; kumpt sie dannoch wider ungeholpen, so help ör dar der duifel. Beisthum aus dem Unt Blantenburg, bei Grimm (Rechtsälterth, 444), wo solcher naivzivslissier Beisthümer nech mehrer angezegen sind. Daß diese sit unsere derne stern se festgamt nachweisen sassen. Daß diese sit wirftieß historisch faum nachweisen sassen. Daß siese sit wirftisch in llebung gewesen sein nuß, zeigt ihr nicht setenes Berfommen in den alten Bauernrechten.

die Frau gesetlich zu dem Mann in dem Berhaltniß der Unterordnung. Er mar der Bermalter und Augnießer ihres Bermögens und fie durfte darüber nicht verfügen. Gütergemein= ichaft zwischen Cheleuten fam erft fpater auf und da hieß es dann: "Bann die Decke über den Ropf (der Brantleute) ift, find die Chlente gleich reich" - oder: "Leib an Leib, Gut an But." Daß ein Theil des in der Che erworbenen Bermögens, der Errungenschaft, beim Tode des Mannes an die Bittwe fame, hier die Balfte, dort ein Drittel, bestimmten fcon altere Rechtsbücher, wie das fachfische und das ripnarisch = franfische. Die an den Chemann übergegangene väterliche Gewalt gestattete diesem die forperliche Buchtigung des Weibes, welche oft genug in Anwendung fam, geftattete ihm ferner die ftraflose Tödtung der Chebrecherin, gestattete ihm auch den Berfauf der Frau, welcher lettere Rechtsbrauch fich in England von den Angelfachsen ber befanntlich bis zur jungften Bergangenheit erhalten Unglückliche Chen fonnten mittelft Scheidung gelöft merbat. Der Mann war befugt, wegen Unfruchtbarfeit ber Frau, diefe war berechtigt, wegen Unvermögens oder Berweigerung der Beiwohnung Seitens des Mannes auf Scheidung zu flagen. Die Brauche biebei maren verschieden. Gewöhnlich murden der Frau die Schlüffel abgefordert. Auch von einem Leinentuch ift die Rede, welches die zu Scheidenden bei den Enden aufaßten, worauf es zwischen ihnen entzwei geschnitten murde. den Franken werden Scheidebriefe ermähnt. Im germanischen Norden genügte es, wenn der Mann vor Zeugen der Frau erflarte, daß er fie entlaffe. Wenn aber feine Scheidung ftattfand, rif Das Band ber germanischen Che felbft mit dem Tode nicht, d. h. mit dem Tode des Mannes. Denn die Bittwe folgte dem verftorbenen Gatten auf den Scheiterhaufen, um zugleich mit bem Leichnam verbrannt zu werden, - gerade wie in Indien, wo diefer religiofe Brauch erft in unferen Tagen durch die

Englander abgestellt worden ift 28). In Deutschland scheint derfelbe fcon zur Zeit des Tacitus abgekommen gewesen zu fein, denn die Germania weiß bei Erwähnung der deutschen Bestattungen nur zu berichten, daß mit den Todten auch ihre Streitroffe verbrannt murden. Dagegen hat im germanischen Rorden der freiwillige Opfertod der Bittwen in Mythe, Sage und Geschichte bis zum Ende des 10. Jahrhunderts fortgeleht. religiofe Borftellung, daß einem Geftorbenen, falls fein Cheweib ihm fofort nachstürbe, die schweren Thore der Unterwelt nicht auf die Fersen schlügen, lag. dem Rechtsbrauch zu Grunde, welchem fich zu fügen den Frauen zu hochster Chre, welchem fich zu weigern ihnen zur Schande gereichte. Die nordischen Quellen wiffen davon zu erzählen. Die Göttin Nanna wird mit dem getödteten Gott Baldur, ihrem Gatten, verbrannt. Die Balfure Brunhild todtet fich felbit, dem geliebten Sigurd nachzusterben und mit ibm auf einem und demfelben Golgstoß verbrannt zu werden. Safon Sarl, der i. 3. 995 gestorbene lette große Borfampfer des Seidenthums in Standinavien, freite noch in alten Tagen um die junge Bunnhild, ward aber abschlägig beschieden, weil Gunnhild ihre Jugend nicht der Gefahr ausseten wollte, einem greisen Gemahl voraussichtlich binnen Kurzem in den Tod folgen zu muffen.

Nachdem wir im Borstehenden die rechtliche Stellung der Frauen im germanischen Alterthum betrachtet haben, dessen Gränzmarken, wenn ich recht erwäge, bis zur karlingischen Beriode heranreichen, wollen wir im Folgenden versuchen, aus dem zerstreuten Material, wie es die Quellen bieten, ein

<sup>28)</sup> Die lette Wittwenverbrennung (Sattih) im großen Styl bat in Indien i. J. 1839 beim Tode des berühmten Mabaradschah der Sith, Ranadschit Singh, zu Labor ftattgefunden. Bier seiner Frauen und sieben seiner Stlawinnen ließen sich mit dem todten "Löwen des Pendschab" verbrennen. Näberes über den indischen und germanischen Religionsbrauch der Wittwenopserung sin meiner "Geschichte der Religion", I, 144 fg.; II, 342.

Mofaitbild germanischer Frauenart zur Zeit der Bolferwande-

rung zusammenzusegen.

Bie fcon in den früheften Kampfen der Romer mit unferen Altworderen auf Seiten der letteren die Frauen eine nicht geringe Bedeutung gewannen und behanpteten, fo auch in den fpateren. Als in der zweiten Salfte des 3. Jahrhunderts der Raifer Aurelian feine Siege über die Gothen in Ungarn und über die Markomannen in Italien durch einen Triumphzug in Rom feierte, wurden dabei auch mehrere gothische Jungfrauen aufgeführt, welche mit den Baffen in der Sand gefangen worden waren. Darunter befand fich die Sunila, deren Schönheit und Klugheit Die Sieger fo bezauberte, baß ein vornehmer Romer ihr feine Sand bot. Der romifche Boet Claudian, welcher zu Anfang des 5. Jahrhunderts den Sieg Stilicho's über Marich bei Bollentia befang, erwähnt einer oftgothischen Frau, welche ihren Mann, den Sanptling Tribigild, zum Rampf gegen Oftrom aneiferte, fprechend: "D, warum hab' ich einen fo tragen Mann? Bie gludlich find doch die Beftgothinnen, welche mit dem Raub der Städte fich fcmuden und denen die Jungfrauen Griechenlands als Magde dienen." Der große Oftgothenkönig Theodorich, welcher als Dietrich in der deutschen Beldenfage jo berrlich fortlebt, hat feinem fühnen Gedanken, die germanischen Reiche von damals in einen großen Bund zu fammeln, auch die Frauen dienstbar zu machen gewußt, indem er feinen weiblichen Bermandten politische Chebundniffe ausmittelte und feine Schwefter Amalfreda mit dem Bandalenfonig Thrafimund, feine Tochter Theodifusa mit dem Bestaothenkönig Alarich, seine Tochter Ditrogotha mit dem Burgundenpringen Sigismund und feine Richte Amalberga mit dem Thuringerfonig hermanfrid vermäblte 29). Der Brauch, Bringeffinnen ju Binde=, Bulfe= und Bebemitteln der Politif zu machen, ift alfo fehr alt und die

<sup>29)</sup> Bon den deutschen Frauennamen wird im 2. Buch an paffender Stelle gebandelt werden.

heutigen Opfer dieser Vermählungsfunst haben den freisich leidigen Trost, daß sie, so lange es eine deutsche Geschichte gibt, jeder Zeit Schicksassenossiunen gehabt. Der große Geist Theodorich's lebte in seiner Tochter Amalasuntha fort, welche für ihren Sohn Athalarich die Vormundschaft führte. Der Italiener Cassioder und der Byzantiner Prosop, ihre Zeitgenossen, preisen sie wetteisernd als eine geniase, hochgesinnte und hochgebildete Frau, trefsliche Regentin und freisinnige Pflegerin der Wissensichaften.

Die Langobarden ftanden den übrigen germanischen Bolferichaften, welche fich erobernd im Guden niederließen, an Rabigfeit im Resthalten nationaler Art und Sinnesweise weit voran und es frimmt zum Nachdenfen, wenn man fieht, daß die Nachfommen gerade des deutschen Stammes, welcher fich in Italien am ent= Schiedensten gegen die Romanisirung sträubte, in unserer Zeit von einem wilderen Saß gegen das deutsche Wesen glüben als die übrigen Italiener. Der Beharrlichfeit ihres Germanismus verdanft die Geschichte der Langobarden, wie der um 730 geborene langobardifche Edeling und nachmalige Mondy Baul Barnefrid, genannt der Diafon, fie geschrieben, jene reigende Frische und Naivetät, jene quellende Sagenfülle, welche fie über alle die alten Chronifen erheben und fie, ihres lateinischen Bewandes ungeachtet, ju einem germanischenationalen Epos in Brofa machen. fehlt es denn auch nicht an Franengestalten, welche, obgleich mehr finfter als licht, wie fie find, unfer Intereffe erregen. gurud im Sagendammer begegnet uns die unheimliche Rumetrud, des Königs Tato Tochter, deren tückische Mordluft einen blutigen Krieg zwischen den Langobarden und den Berulern veranlagte. Auf festeren geschichtlichen Boden führt uns schon die vielbefungene tragische Geschichte der Rosimunda, der zweiten Gemablin des zehnten Langobardenfonigs Albnin. Sie mar die Tochter des Gepidenkönigs Kunimund, welchen Albuin in der Schlacht getödtet und aus deffen Schadel er fich einen Trinfbecher hatte machen laffen. Einmal, ju Berong, batte der König Diefes barbarische Trinkgeschirr mit Bein gefüllt vor sich fteben und awang im Taumel des llebermuths und Raufches feine Gemablin. ebenfalls aus dem Schadel ihres Baters zu trinfen. Das ward fein Berderben, denn in Rofimunda glühte der Bunfch auf, mit Diefem brutalen Schimpf zugleich den Tod ihres Baters zu rachen. Sie scheute zu Diefem Zwede vor Richts gurud, auch nicht vor dem Aufgeben weiblicher Bucht und Sitte. Sie verschwor fich ju Albuin's Untergang mit feinem Sfilpor (Schildträger) Belmiais und gab fich, mit ihrer Rammerfrau das Bett tauschend, dem Beredens preis, um anch diefen Mann für ihr Borhaben gu gewinnen. Rach einem Unfchlag beffelben erschlug Belmigis ben Rönig mabrend deffen Mittagerube und hatte Rofimunda das Schwert des verrathenen Gemahls zu Baupten des Rubebettes festgebunden, damit er um fo ficherer dem Morder erlage. Belmigis hoffte aber nach Albnin's Tod vergebens, auf den erledigten Königs= nt zu gelangen. Er mußte mit Rofimunda nach Ravenna zu bem oftromischen Statthalter Longinns entweichen, melder das verratberifche Weib aufstiftete, den Belmigis aus dem Wege gu ichaffen, um fich mit ibm felber zu vermählen. Rofimunda reichte Demgufolge dem Selmigis vergifteten Bein, aber als er den Bedjer gur Balfte geleert, merfte er, daß er den Tod getrunten, und zwang mit blanfem Schwerte Die arge Königin, den Reft zu trinfen und mit ihm zu fterben. In anderen, belleten Karben ivielt die Geschichte der Theudelinda, des Baierfonigs Garibald Tochter, um welche der jugendichone, hellgelochte Langobardenfonig Authari marb. Seine Brantfahrt ift ein Stud frubefter Boll Berlangen, feine Erwählte mit eigenen Augen ju feben und zu prufen, ging er mit den Berbeboten felbft nach Baiern, verbot aber feinen Begleitern, fein Incognito gu verel. Als Garibald in die Werbung gewilligt, erbaten die rathen. Boten, daß deß zum Zeichen Theudelinda ihnen den Becher fredenge. Es geschab, und als die Reihe an Authari gefommen

und er den Becher zurückgab, fand er Gelegenheit, der Prinzessin Hand und Wangen zu streicheln. Schamrotherzählte Theudelinda das ihrer Amme, aber die fluge Frau sagte: "Wenn dieser Mann nicht der König selbst und dein Bräutigam wäre, so hätte er nicht gewagt, dich zu berühren." Die Che zwischen Authari und Theudelinda scheint indessen seine ganz glückliche gewesen zu sein. Wenigstens starb der König schon ein Jahr nach der Hochzeit, an Gift, wie es hieß, und nach sagenhaften Andeutungen mag dieser Todesfall, wenn auch nicht von ihr angestistet, der Königin doch willsommen gewesen sein, weil die herbe Mannshaftigseit Authari's ihrer religiösen Stimmung wenig entsprach.

Thendelinda war nämlich eine jener Frauen, welche zur Zeit der Bolferwanderung mit Begeifterung und Ansdauer der Ausbreitung des Chriftenthums unter den germanischen Bölferschaften fich widmeten. Ein geiftvoller Beobachter von Menschen und Dingen, der Englander Horace Balpole, hat gefagt, fein Beib habe jemals eine neue Religion erfunden und doch fei feine neue Religion anders als durch Beiber ausgebreitet worden. Dies gilt in gang vorzüglichem Maage von der Berbreitung des Chriftenthums über die germanische Belt. Pringeffinnen aus Fürftenhäufern, welche den neuen Glauben angenommen, wurden recht eigentlich die Miffionarinnen deffelben. Das Mystische im Chriftenthum bestach die Phantasie der Frauen und die Lehre, für alles Dulden, Entfagen und Leiden im Dieffeits reichlich im Jenfeits entschädigt zu werden, gewann ihr Gemuth um fo mehr, als der driftliche himmel mit feinen ins Unfagliche und Unvorstellbare verschwimmenden Seligfeiten ein rechter Franenhimmel Zweierlei fam den fraulichen Gendbotinnen des neuen Blaubens hülfreich zu ftatten: von oben herab die Bolitif, welche felbft dem beschränkteften Fürstenverftand einleuchtend machte, was für Bulfsmittel die driftliche Lehre von der unbedingten Unterwürfigfeit der Menschen unter die Obrigfeit zur Gründung und Behanptung fürftlicher Gewalt an die Sand gab; von unten berauf die Bereitwilligfeit, womit die Armen, Unterdruckten und Befnechteten einer Religion fich zuwandten, welche ihnen wenigftene nach dem Tode die Freiheit und, nach ihrer Auffaffung der Bergeltungelehre, Erfat für ihre Leiden hienieden verhieß. Es ift auch nur gerecht, anzuerkennen, daß die driftliche Rirche ju diefer Zeit und noch im Mittelalter vielfach im Ginne ber humanität für das Bolf thätig mar, wie fie denn damals überhaupt die Trägerin materieller und ideeller Civilisation gewesen ift. Der feinere Inftinft der Frauen fühlte das mohl beraus und die erbarmunge und hülfreichen Regungen ihrer weicheren Seelen fanden in der Diffion ein gern bebautes Feld der Thatigfeit. Die driftliche Rirche bat daber nur einen Act mobibegrun-Deter Danfbarfeit vollzogen, wenn fie mittelft Bergottlichung ber Mutter Jesu die beidnische Unterordnung der Frauen aufhob und dieselben wenigstens religios den Mannern gleichstellte . . . . . . . Bu Thendelinda gurudfehrend, finden wir, daß fie nicht nur eine febr fromme, fondern auch eine febr fluge Frau gewesen sein Sie hatte fich den Langobarden fo genehm zu machen gewußt, daß diese nach Authari's Singang fie baten, die fonigliche Burde beizubehalten und fich aus fammtlichen Mannern des Bolfes einen zweiten Gemahl zu furen. Da beschied fie ben Bergog von Turin, Agilulf zu fich, ging dem Rommenden entgegen, ließ, nachdem fie einige Borte mit ihm gewechfelt, Bein bringen, trauf zuerft und reichte ihm den Becher dar. der Bergog fnieend den Beder entgegennahm und der Konigin ehrfurchtevoll die Sand füßte, fprach fie lächelnd und erröthend, der durfe ihr nicht die Sand fuffen, welcher ihr einen Ruß auf den Mund druden follte. Darauf hieß fie ihn aufsteben, fußte ihn, fprach ihm von Sochzeit und Königthum und bald murde Das Bermählungsfest unter großem Jubel gefeiert.

Bieder ein gang anderes Bild bietet die Romilda, Gemahlin Gifulfe, des langobardischen Herzogs von Frianl. Als der ins Land gefallene Avarenkönig Kakan den Herzog in der

Schlacht erschlagen hatte und die Berzogin in der Stadt Forojuli belagerte, erregte der fcone Todtichlager ihres Gemahls die Begierden Romilda's und fie überlieferte ihm die Stadt, als er gefdmoren, fie zu feinem Weibe zu machen. Er bielt feinen Schwur, fur die Dauer einer Racht nämlich, überließ bann die Berrätherin zwölf seiner Mannen zur Schändung und ließ fie endlich im freien Keld auf einen Pfahl fpießen mit dem Sohnwort: "Das ift der Mann, den du verdienft. " Unahnlich diefer Mutter waren ihre vier mit ihr gefangenen Tochter, welche, ihre Reuschheit zu mahren, robes Sühnerfleisch zwischen die Brufte legten und durch den schrecklichen Geruch des verwesenden Rleisches die lüsternen Avaren von sich fernhielten, — eine, wie man gefteben muß, in ihrer Art heroische, wenn auch feineswegs mohlriechende Tugendlichfeit. Gin eigenthumlicher Bug von weiblicher "Unflugheit ift uns von Ermilinda, der Gemahlin des Konigs Runinfpert, überliefert. Sie hatte einst ein schönes romisches Mädchen, Teodote geheißen, im Bade erblickt, und fonnte nun nicht aufhören, diese Schönheit ihrem Gatten zu rühmen, bis er in Leidenschaft für Teodote entbrannte und fie zu feiner Rebie machte. Klüger mar die Ratverga, Gemablin des friant's fchen Berzogs Bemmo. Bahricheinlich nicht ohne Grund lag fie ihrem Manne an, er moge fie, die unfcon ware und einem fo mächtigen Berrn übel anftande, verstoßen und sich ein schöneres Beib fuchen. Berade Diefe Uneigennützigfeit aber fam ihr gu gute, denn Bemmo fagte, ihr demuthiges Betragen und ihre Buchtigkeit gefalle ihm beffer als die Schönheit anderer Frauen 30). Die Probe chelicher Trene bestand Gundiperga, König Charoald's Gemahlin. Als diefe einst im hoffreise der schönen Gestalt des Edelings Adalulf Lob spendete, flufterte ihr der Freche ins Ohr: "Du haft meine Geftalt des Lobes gewürdigt, laß mich dein Bett

<sup>30)</sup> Paulus Warnefridus, De gestis Langobard. I, 20, 27; II, 28: III, 30, 35; IV, 37; V, 37; VI, 25.

theilen. "Gundiperga's Antwort war, daß sie dem Versucher verachtungsvoll ins Gesicht spuckte. Darauf ging Adaluss zu dem König und bezüchtigte die Königin, sie hätte sich mit dem Herzog Taso zur Ermordung ihres Gemahls verschworen. Dieser glaubte es und ließ die Königin gefangen sehen. Allein Gunsdiperga's Freunde vermochten den König, zu gestatten, daß die Unschuld der Königin durch ein Gottesurtheil erwiesen würde. Charoald willigte ein, der Gottesgerichtssamps fand statt, für Gundiperga trat ein gewisser Pitto in die Schranken und erschlug den falschen Ankläger Adaluss 31).

Das Gottesurtheil mar ein wesentliches Bubehör der Strafrechtspflege unferer Uhnen. Es reichte ins fernfte Beidenthum gurud und blieb, wie befannt, das gange Mittelalter bindurch in Ihre Burgel hatte Diefe Ginrichtung in dem religiöfen Glauben, daß in Källen, wo das Recht für Kindung eines gerechten Bahrspruchs durch menschliche Ginficht zu zweifelhaft fdien, das Urtheil der Gottheit felbst aubeinzugeben fei, welche dem unschuldigen Theil beifteben mußte und wurde. Gine folde Berufung auf Die göttliche Gerechtigkeit bieß ein Gottesgericht, Gottesurtheil, Ordalium (vom angelfachfichen Wort ordal). Das germanische Strafverfahren war aber ein öffentliches und mundliches, feine Form der Anflageprozeß. Der Angeflagte batte fich durch feinen eigenen Gid und den feiner Burgen ("Gidbelfer") gu reinigen. Falls nun der Anflager Diefen Eiden nicht traute, fo fonnte er noch auf einen gerichtlichen 3weifampf als auf ein Gottesurtheil antragen, und ebenfo ber Angeflagte, falls er feine Gidhelfer beigubringen vermochte. Diefe Form des Gottesgerichts war aber nur fur Freie guläffig. Unfreie und ebenfo die Frauen, auch freie, wenn fie Reinen fanben, welcher ihre Sache gegen ben Anflager im 3weifampf

<sup>31)</sup> Die Chronik bes Fredegar, überf. v. D. Abel ("Die Geschichte Schreiber b. beutschen Borgeit", VII. Jahrbundert), S. 33.

versechten wollte, wurden anderen Formen unterworsen, wie der Unschuldsprobe durch Feuer, durch glühendes Eisen, durch heißes oder kaltes Wasser und anderen, auf welche wir, wie auf das Gottesurtheil überhaupt, seines Ortes zurücksommen werden.

Behen wir von den Frauen der langobardischen Ronige und Fürsten zu benen ber frankischen fort, so seben wir schon an ber erften namhaften in diefer Reihe Bedenkliches haften. nämlich, die Gemahlin des Thuringerkönigs Bifinus, lief ihrem Berführer Childerich, der fich als Berbannter in Thuringen aufgehalten hatte, in feine falfrantifche Beimat nach und wurde durch ibn Mutter des gewaltigen Chlodwig. Die Gemablin des Letteren mar die ichone burgundische Prinzeffin Chlotilde, welche in einem Rlofter zu Genf nach Nonnenweise gelebt, aber Dic Berbung des Königs erhört hatte, weil fie, eine eifrige Befehrerin, in diefer Richtung ale Ronigin mehr leiften zu fonnen hoffte denn ale Nonne. Sie hat denn auch ihren Mann wirflich jum Chriftenthum herübergeführt oder ihm wenigstens Die politische Rathlichkeit, fich taufen zu laffen, begreiflich gemacht. Ihr eigenes Chriftenthum hinderte indeffen Chlotilde nicht, die Eroberungspläne des Gemahls mit den Eingebungen ihrer eigenen Rachgier zu murgen. Inmitten der Grauel, welche nach Chlodwig's Tod unter feinen Gohnen und deren Nachtommen anhuben und welche man nach dem Stammnamen des haufes füglich als merowingische bezeichnen kann, begegnet uns gleich Anfangs eine reine und fromme Frauengestalt, die der Radegunda, einer Tochter der von Chlodwig's Göhnen ausgetilgten thuringi= -fchen Dynastie. Gezwungen, die Frau Chlotar's von Soiffons zu werden, wurde fie als eine Beltverächterin, die nur dem Andenken der Ihrigen lebte, von ihrem Gemahl gar gern in ein Alofter zu Boitiers entlaffen. Sier ergoß fie ihre Trauer über das Clend einer Zeit, deren viehische Bildheit fle vergeblich gu mildern versucht hatte, in elegische Klagen, welche ihr Freund, der fromme und gelehrte Priefter Benantius Sonorius Fortunatus, in lateinische Berfe gefleidet bat. Es ift offianische Bebmuth in diefen Rlagelauten. Go, wenn Benantius in feiner Elegie vom Untergange Thuringens die Konigin fagen laft: "Die Frauen fah ich in die Anechtschaft fchleppen, mit gebundenen Sanden und fliegenden Sagren, den nadten Ruß im Blute Des Gatten oder tretend auf eines Bruders Leichnam. weinten und fur Alle weinte ich felber, um die erschlagenen Eltern und um die noch Lebenden. Benn der Bind raufcht, lausch' ich, ob nicht der Schatten eines meiner Theuren mir er-Die ich liebte, mo find fie? Den Bind, die giehenden Bolfen frag' ich und ich wollte, ein Bogel brachte mir Runde von ihnen." Geiftesverwandt mit Radegunda mar Balthilde, ale Eflavin aus England berübergeführt und durch Schonbeit und Tugend gur Gemablin Chlodwig's II. erhoben. Huch ne beschloß ihr Leben im Kloster, wie denn überhaupt die Rlöster in diefer schrecklichen Zeit die Zufluchtsstätten für vornehme Jungfrauen und Bittwen murden, welche, ohne mirflich den Schleier ju nehmen, ein fittsames Leben führen wollten. In den ftillen Mauern dieser Afple steigerte fich dann die asketische Abkehr von der Belt oft ju allerlei frommer Bellfichtigfeit, wie bei jener Nonne Disciola, von deren Befichten uns Gregor von Tours ju ergablen meiß. Mitunter faben freilich die Klöfter auch Szenen gang anderer Urt und gerade das Klofter der beilig gefprochenen Radegunda gu Boitiers, wo Disciola ihre Bifionen gehabt, wurde fpater lange Beit durch die Rante und Schwante verwirrt, welche Chrodichilde, eine Ronne aus foniglichem Geblut, deren " berg der Teufel verführte", angestiftet batte. Als Befehrerin muß noch Bertha genannt werden, Die Tochter Charibert's, Des Enfels Chlodwig's I., welche den angelfachfifden Ronig Ethelbert von Rent heiratete und dem Christenthum gewann.

Es fann nicht Winder nehmen, daß zu einer Zeit, wo in einer der zahllosen merowingischen, zwischen Brudern, Oheimen, Scherr. Beidichte b. beutiden grauen.

Reffen und Bettern geschlagenen Schlachten mit folder Buth gestritten mard, daß die Korper der Getodteten nicht ju Boden fallen fonnten, fondern aufrecht ftebend, als lebten fie noch, zwischen den Rampfenden mitfortgeschoben murden, - zu einer Beit, wo mit Brand, Mord und Schandung gegen Laien und Beiftliche, gegen jedes Alter und Gefdlecht, gegen Frauen und Ronnen jo unerhört gewüthet mard, daß der Chronift ausruft: "Damale ift mehr Rlagegeschrei in den Rirchen gewesen als in den Zeiten der Chriftenverfolgung Diocletian's " - 3n einer Zeit, wo der frankifche Edeling Rauding ein höriges Liebespaar, meldes nicht zu trennen er bem Priefter am Altar geschworen hatte, jum Graß lebendig mitfammen begraben ließ, - nein, es fann nicht Bunder nehmen, daß zu einer folden Zeit auch die Frauennatur da ine Buchtlofe und Unflätige, dort ine Ungeheure vergerrt murde. Die Sitten der fruheren Beit, wo die germanischen Bölfer von der fittlichen Berderbniß des in Trümmer gegangenen Romerreiches noch nicht angestedt gewesen, erfennt man jest gar nicht mehr. Mit der gangen Gier barbarifder Jugendfrafi eigneten fich namentlich unter den Franken Manner und Beiber die im römischen Gallien vorgefundenen Ueppigkeiten an und tobten den damonisch verbundenen Trieb zur Bollnft und Graufamfeit in monftrofen Schwelgereien und Frevelthaten aus. Grundquelle des Hebels mar eine Bielweiberei, welche den Unterichied zwischen rechtmäßigen Chefranen und Beischläferinnen zulett fo fehr verwischte, daß Gregor von Tours von den Luftbefriedigungen der Merowinger ale von Bermablungen fpricht. Man febe nur die Geschichte von Chlotar I. und feinen Frauen Ingunde und Aregunde, zwei Schweftern, welche Gefchichte Gregor im Bibelftpl ergablt. Derfelbe Chlotar ließ feinen rebellischen Sohn Chramm erdroffeln und mit dem Leichnam des Ermordeten zugleich beffen Beib Chalda und ihre Tochter lebendia verbrennen. Markatrude, eine der Frauen Konig Gunthramm's, vergiftete ihren Stieffohn Bundobad, wie denn die Giftphiole

überhaupt fo gu fagen gu einem Spielzeug Diefer merowingischen Beibergeworden war. Ingoberga, die Bemahlin König Charibert's und durch diefen Mutter der Befehrerin Bertha, hatte Grund, auf Marfovefa und Merofleda, die Tochter eines armen Bollarbeiters, eiferfüchtig zu fein, und gab diefem Gefühl in fo ungeschickter Beife Raum, daß ihr Gemahl fie verftieß. Bu den genannten beiden Madden nahm er dann noch die Theudichilde, eine Schäferstochter, in fein Bett. Charibert's Bruder, Ronig Gigibert, freite um Brunhild (Brunichilde), die Tochter des meftgothifden Könige Athanagild, welche nach Gregor's Beschreibung eine Jungfrau von feiner Geftalt mar, fcon von Angeficht, gudtig und wohlgefällig im Benehmen, flugen Beiftes und anmuthig Noch begeisterter bat fich Benantins Fortunatus im Gefprach. über die Brant ausgelaffen, indem er fie eine zweite Benns nannte, einen fpanischen Edelftein, deffen Glang den der Saphire, Smaraade und Arvitalle verdunfelt babe, und ihre Bute und Soldfeligfeit, Befcheidenheit und Alugheit bis an den Simmel Bewiß ließ fich der Poet nicht träumen, daß aus der Gefeierten mit ber Zeit ein Ungeheuer werden wurde, wie es bie Beltgeschichte faum ein zweites Mal erblickt bat. Bruder Chilperich beiratete Brunhild's altere Schwefter Balefuintha, ließ fie aber auf Unftiften feiner Beifchläferin Fredegunde erdroffeln. Diefe Lettere, eine ausgelernte Buhlerin, welche fich fein Gemiffen baraus machte, gegen ihre in Bublerei und Boch= muth mit ihr wetteifernde Tochter Rigunthe einen mahrhaft teufelifcheliftigen Mordanschlag auszufinnen, auf der einen und Brunhild auf der andern Seite fteigerten, einander todfeindlich gefinnt, die merowingifden Bruderzwiftgräuel zur hochften Sobe. Das höllische Schauspiel, welches diefe beiden gurien im Bang erhielten, ging erft i. 3. 614 mit einem gräßlichen Schlußact gu Ende. Da fiel, nachdem Fredegunde icon fiebzehn Jahre früher gestorben, die alte Brunhild als Wefangene in die Bande Chlotar's II., des Cobnes ibrer Todfeindin. 3m Lager gu Chalons

erging das barbarische Strafgericht über die greise Frevlerin. Chlotar rechnete ihr vor, wie zehn Fürsten merowingischen Stammes auf ihr Anstisten oder Verschulden ermordet worden seien. Hierauf ließ er sie drei Tage lang martern, dann auf ein Kameel segen und so zum Hohn durch das gauze heer führen, endlich mit dem Haupthaar, einem Arm und einem Auß an den Schweif des wildesten Pferdes binden und so ward sie von den Hufen des dahin sprengenden Thieres zerschlagen, bis ihr Glied für Glied absiel 32).

Ein hartes und rohes Geschlecht von strogender Sinnlichfeit, diese Männer und Frauen der Bölferwanderungszeit, mit
souverainer Willfür die religiösen Sagungen wie die Gebote der

...... Bie vormals im Gefilde Der Marne bei Chalons die Sünderin Brundilde Durch Anechte binden ließ mit ihrem grauen Saar An einen wilden Bengit, daß an dem richten Schweife Er galoppirend fie durch's Frankenlager ichleife, Der Sohn des Chilberich, der andere Chlotar.

Der Bengit rif wiehernd aus; die Sinterbufe schlugen Das nachgeschleppte Beib; verrenkt in seinen Angen Bard sedes Glied an ibr; um ihr entstellt Gesicht Blog ihr gebleichtes Saar; die spilen Steine tranken Ihr königliches Blut und schaudernd sah'n die Franken Chlotar's, des Zurnenden, erschrecklich Strafgericht.

Jest auf ihr Antlis, das blutrünst'ge, fiel der rothen Bachtfeuer Glut, die da vor jedem Zelte lobten;
Jest wusch mit eis'gem Guß den Staub von ihrer Stirn Kin Arm des Marnestroms; weit vorgequollen stierte
Ihr Aug', und das Kameel, drauf man sie Morgens führte
Durchs ganze heer, ward jest besprist von ihrem hirn.

<sup>32)</sup> Fredegar (a. a. D.), S. 25, 115 fg., 28. Gregor von Tours, III, 7; VI, 29; IX, 39 fg. IV, 47; V, 3; IV, 3, 20, 25, 26, 27, 28; IX, 34. Benantius Fortunatus, VI, 1, 2, 3. Mit gewohnter Markigkeit bat ein deutsscher Dichter, Freiligrath (Gev. 6. Aufl. S. 163), geschildert —

Menschlichfeit unter die Suge tretend und den Tanmelfelch des Genuffes, ob die Wolluft oder die Rache ibn fredenzte, mit Bier bis auf die Befen leerend. Diefe im Bahrungsprozeß einer fozialen Nenbildung begriffene Welt zeigt uns ein wildes Ringen von Beidnischem und Chriftlichem, Germanischem und Römischem, ein fich Abstoßen und Wiederanziehen südlicher Das beffegte Rom rachte Rultur und nordischer Lebensfrifche. fich an den germanischen Siegern, indem es fie feinen Laftern unterwarf, und die flegreichen Germanen, von früher ungeahnten Benüffen bis gur Ginnlofigfeit beraufcht, nahmen das Dafein wie eine Orgie, welche mit tobender Bertrummerung der Luftwerfzeuge ichließen mußte. Aber ihre Rraft hielt aus und wie außerlich auch die Befehrung jum Chriftenthum fein mochte, bennoch fam dadurch mehr und mehr ein neuer fittlicher Wehalt in ihr Leben. In dem Maage, in welchem das germanische Bemuth mit dem neuen Glauben fich erfüllte, murde diefer aus einer römischebnzantinischen Polizeianstalt zu einer eine neue Rulturperiode bedingenden und bestimmenden Beiftesmacht. Des bedeutenden Antheils, welchen die Frauen an diefer Umwandlung von unermeßlicher Tragmeite hatten, ift fcon gedacht worden. In Bahrheit, fie maren es, welche das Kreng mit Rofen umwanden, d. h. die Starrheit des Dogma's mittelft der Ginfluffe germanischer Gemutheinnigfeit milderten, und fie waren es auch vorzugemeife, unter deren pflegenden Sanden die im Chriftenthum liegenden Reime der Sumanität zu einer Entwicklung ge-Dieben, welche den mabrend der Bolfermanderung gur Brutalität gesteigerten germanischen Individualismus allmälig den Wesethen burgerlicher Ordnung und hauslicher Sitte wieder fich fügen lebrte.

Das Alles dämmerte freilich vorerst nur in schwachen Umriffen aus dem Chaos einer allgemeinen Berwilderung auf. Es war noch weithin, bis auf dem Boden, welchen der Zusammenstoß der germanischen und der lateinischen Welt mit

Ruinen bedeckt hatte, ein neuer Gefellschaftsban, der germanischdriftliche, fich erhob. Man hat das Leben der Germanen in den römischen Provinzen paffend mit einem Teppich verglichen, welder auf der einen Seite glanzende Farben und prunkhafte Gebilde, auf der andern ein verworrenes Gewebe von vergerrten Geftalten zeigt. In der That mar das hausliche und gefellige Dafein gur Bolfermanderungszeit ein unerquidliches Gemifch von Bracht und Armseligfeit, Bergeudung und Dürftigfeit, Schwelgerei und Elend. In den Solzhäufern der germanischen Großen hatte fich der Raub der romifden Belt aufgehäuft und diente, ohne Runftfinn und Geschmad gebraucht, nur zu grotester Ueberladung, hinter welcher dann doch wieder allenthalben Un= gefügheit, Bloge und Ungemächlichfeit hervorfah. Maak und Taft fehlten überall. Wie in der banelichen Ginrichtung, fo auch in der Rleidung, auf welche die romifche Art Ginfluß gewann, ohne daß die Gegenfäte zwifchen Angeerbtem und Angenommenem icon eine harmonische Ausgleichung gefunden batten. Beide Gefchlechter liebten es, im Angug von grellbunten Farben gu glangen und von Golde und Gefteinschmud formlich gu Für die männliche Tracht ward das Aufkommen der Bofen, welche, wie es icheint, zuerft var ben Langobarden getragen murden, von großer Bedeutung. Sonft blieben Rod, Burt und Mantel fur Manner und Frauen die Sauptstude des Anzugs. Sanptstoff der Frauenkleidung mar in dieser Zeit noch immer die Leinwand. Benn ber Meberlieferung gu trauen ift, haben wir uns die Erscheinung vornehmer Schonen von damals fo vorzustellen: - Auf dem über der Stirne gescheitelten Saar, das an den Seiten in zwei Bopfe geflochten mar, welche über die Bruft bis zu den Anieen berabfielen, lag ein Schleier, welcher, durch einen reich verzierten Metallreif festgebalten, das Gesicht frei ließ. Das linnene Unterfleid, die Tunifa oder beffer der eigentliche deutsche Frauenrock, marfirte festanliegend und engärmelig die Formen des Oberforpers, mar über den Suften von

einem breiten Gürtel umspannt und fiel von da in reichen Falten auf die Schuhe herab, auf deren Berzierung bereits viel Sorgfalt und Luxus verwandt wurde. Hals und Brust bedeckten Ketten und andere Goldzieraten und das mantelartige, aber mit sehr weiten Aermeln versehene Oberkleid von Seide wurde so getragen, daß es Farbe und Form des Unterkleides mehr hervorhob als verbarg und der freien Bewegung des Körpers nicht hinderlich war.

## Brittes Kapitel.

## Göttinnen und Beldinnen.

Menschen und Götter. — Charafter ber germanischen Götterwelt. — Das "Ewig-Beibliche" in den Religionen. — Deutsche Göttinnen: Nerthus, die Mutter Erde, Friffa, Frouwa, Holda, Perahta, Huddana, Nehalennia, Folla, Ostara, Gellia. — Balfürien. — Fran Salde. — Die germanische Eva. — Die eddische Lehre vom Sündeusall. — Bedenkliches von der Frigg und der Freia. — Die Franen im Havamal. — Sigyn. — Brunhild, Kriembhild und Gudrun. — Die Lehre der germanischen Bibel vom Ursprung der Stände.

Mit den Geschlechtern der Menschen kommen und gehen auch ihre Götter; aber jede der einander ablösenden und versdrängenden Erscheinungsformen der religiösen Idee ist berechstigt, sich für die "alleinseligmachende" zu halten. Denn jede sucht in ihrer Art die ewig wiederkehrende Frage nach des Wenschenlebens Sinn und Zweck zu beantworten, jede gibt ihren Gläubigen Trost für das Diesseits und Hoffnung auf ein Zenseits, jede beeisert sich, wenn nicht den Verstand zu überzengen, so doch die Einbildungsfraft zu überreden. Sei die Götterwelt nur die idealische Widerspiegelung der Menschenwelt, immerhin ist es gewiß, daß der Mensch jener bedarf, weil ihn, den in die Schranken der Endlichseit Gebannten, das schmerzlichsssüe Gesühl der Unendlichseit, das ihn über das Thier

bebt, zwingt, fich einen himmel zu erbauen, in deffen Geftalten ibm das eigene Befen, jum Ideal erhoben, gegenständlich und Aber in dem Maage, wie die Erde fich verwandelt, gestaltet fich auch der Simmel um. Unders find die Gottheiten barbarifcher Borden und anders die der Kulturvölfer, denn in feinen Göttern "malt fich der Mensch." Daber, wenn ein Tag der Beltgeschichte zu Ende - Tage, welche Jahrhunderte und Sahrtausende mahren - erblaffen auch die Geftirne, die ibn erhellt hatten, die Berbildlichungen der Idee von Göttlichem, die Verförperungen von Naturgewalten oder sittlichen und fozialen Begriffen, die Gottheiten, um anderen, oder menigstens anders gestalteten Blat zu machen. Aber die Berdrangten fterben deßhalb nicht. Die Verflärerin der Vergangenheit, Tröfterin der Gegenwart und Abnerin der Bufunft, die Boeffe, ichlägt den mutterlich weichen Mantel schützend um fie und rettet fie, wie Schiller icon gefungen, binuber in ihr Beiligthum 33). "in den heitern Regionen, wo die reinen Formen wohnen " und wohin der Arm des Kanatismus nicht reicht, leben fie unverganglich. Gin unendlicher Strom von Schönheit und Begeifterung fließt von dort in die Belt der Runft hernber und ein frommer Schauer überkommt die Seelen der Bolfer, wenn eine gebeimnifvoll nachwirfende Unbanglichfeit fie nach den Botterbildern gurudbliden macht, vor welchen ihre Altvorderen gefniet.

Den Germanen war es nicht gegeben oder gegönnt, ihre nationale Götterwelt zu der plastischen Bestimmtheit und Bollsendung herausznarbeiten, vermöge welcher die hellenische so anziehend auf den Schönheitssun wirkt. Auch bei den Germanen gewannen zwar die Naturerscheinungen und die intellectuellen

<sup>33)</sup> Aus der Zeitflut weggeriffen, schweben Sie gerettet auf des Pindus Sob'n: Bas unsterblich im Gesang soll leben, Ruß im Leben untergeb'n.

Borftellungen concrete Geftalt, menschenähnliche natürlich, da der Mensch über den Menschen überall nicht hinauskann, indem er die Umriffe der Menschenform hochstens zu vergrößern oder auch zu verkleinern, d. h. zu verzerren vermag. Aber anders mußte an den fonnigen Gestaden Joniens und Attifa's, anders in den nebeligen Baldregionen des Nordens das Göttliche der finnenden und bildenden Phantafie fich darftellen. Daber dort die maagvolle Beschränfung der Götterbildnerei auf die Linien der idealischeschönen Menschengestalt, daber bier das Sinausgreifen ins Riefenhafte, Ungebeure, Schreckliche. Küat man hiezu noch den Umftand, daß die germanische Religion, felbst in Standinavien, durch das Chriftenthum verdrängt wurde, bevor fie die in ihr gelegenen fünftlerischen Anregungen und Stoffe gu einer höheren Stufe der Entwicklung zu führen vermochte, fo erflärt sich leicht, warum die germanischen Götter selbst da, wo sie als bestimmtere Berfonlichfeiten auftreten, d. b. in den beiden Edden, doch bloße Rebelgestalten find. Der olympische Bens, die Aphrodite oder Pallas stehen in festmarkirter Schönheit vor der Seele jedes Bebildeten, aber fogar dem Muge des Korfchers verschwimmen Wodan oder Odhin, Frouwa oder Freia zu vagen Deghalb find auch die Berfuche der Klopftod'ichen Schule, die germanische Mythologie als poetisches Motiv in die Literatur einzuführen, bekanntlich völlig gefcheitert.

Die mythologischen Bildnungen aller auf Naturanschauung basirten Religionen wurden durch den Gegensat von Mannslichem und Weiblichem bestimmt. Noch mehr, es gibt überhaupt nur drei Religionen, in welchen das "Ewig-Weibliche" gar feine Bedeutung gewinnen fonnte; aber diese drei, Jahvethum, Islam und Buddhismus, sind deßhalb auch zu feiner mythologischen, d. i. fünstlerischen Entwicklung gelangt, während das Christenthum mittelst Vergottung der Maria zu seiner ästhetischen Gestaltung den Grund legte. In den alten Naturreligionen hatte aber der Geschlechtsunterschied nicht nur eine mythologische, sondern auch

eine dogmatische Bedeutung. Auf der Borstellung von einem männlichen und einem weiblichen Grundprinzip beruhte die ganze Lehre von der Entstehung und Erhaltung der Welt. Zeusgung und Empfängniß, Befruchtung und Geburt, Himmel und Erde, erscheinen als die ewig wirfenden Kräfte des Lebenssprozesses. So im altindischen, im sprischen, im frischen, im ägyptischen, im griechische italischen und germanischen Heidenthum. Die Wesenheit der zeugenden wie der gebärenden Grundfraft saltet sich zu einer Neihe von Naturmächten und von sttlichfozialen Vorstellungen auseinander oder, mythologisch gesaßt, der Gott himmel vermählt sich mit der Göttin Erde und aus diesem Ehebund entspringen die Götter und die Göttinnen.

Coweit das Riefenwerf deutscher Forschung, Jafob Grimm's deutsche Mythologie, verbunden mit den deutlichen Unflängen der zu fustematischer Gestaltung gediehenen nordisch-germanischen Religion, den beidnischen Glauben unserer Altworderen gu überbliden gestattet, steht fest, daß auch bei den Germanen die Erde als die große Göttermutter gedacht und verehrt murde. Tacitus in der Germania (40) des von geheimnisvollen Schauern umwehten Cultus der Rerthus (Nirdu? Bertha?) gedeuft, bezeichnet er die Göttin ausdrücklich als "Mutter Erde" und der von ihm gebrauchte Rame Nerthus ift wohl nur Lateinifirung des althochdeutschen Erada, Erda, im Angelfächfischen Gordhe, im Altnordischen Jordh. großen Erdgöttin zeugt der große Simmelsgott Bnotan (Bodan, nord. Odbin) das germanische Göttergeschlecht. Es tritt aber in der Bestalt der Nerthus nicht allein die physische, sondern and Die moralifde Natur Des Beibes deutlich bervor, Das Ganftigende, Sittigende, die auf Befriedung und Berfconerung des Lebens abzielende frauliche Miffion. Auf einer Infel Des Ozeans, erzählt Tacitus, ift ein beiliger Sain und darin ein geweihter, mit einem Tevvich bedeckter Bagen, den nur der Briefter berühren darf. Er abnt die Gegenwart der Göttin im Seiligthum und folgt ihrem mit Kühen bespannten Wagen in tiefer Chrfurcht nach. Fröhliche Tage alsdann, Feste an allen Orten, welche die Göttin ihres Besuchs und Aufenthalts würzbigt. Kein Krieg wird geführt, jedes Schwert ist in der Scheide, Friede und Auhe wird nur dann gekannt, nur dann geliebt, bis derselbe Priester die Göttin, des Umgangs der Sterblichen satt, dem Heiligthume wiedergibt.

Diese civilifirende Eigenschaft der großen Göttermutter fehrt auch in ihren göttlichen Tochtern wieder, deren Geftalten freilich aus taufend gerbrockelten Bugen in Sagen und Marchen nur muhjam und unvollständig zufammengefest werden konnen. Alle diese deutschen Göttinnen find "hanptsächlich gedacht als umziehende, einfehrende Göttermutter, von denen das menfchliche Geschlecht die Geschäfte und Runfte des Saushalts wie des Ackerbans erlernt: fvinnen, weben, faen und ernten 34). " Friffa, die Gemahlin Bodan's, also nur eine mythologische Berjungung der Nerthus, die Spenderin des Chefegens; fo Frouwa, von welcher das Wort Fran berfommt, die frohmachende Göttin, Berleiherin von Schönheit und Reig, welche den Männer beftridenden Salofdmud Brifingamen trug wie die griechische Aphrodite den Gürtel der Aumuth; fo Solda, die Ordnerin des Saushalts, die Belohnerin weiblichen Fleißes und Beftraferin weiblichen Unfleißes; fo Berabta (Berchta, Berchta, Bertha), Die große Schützerin des Ackerbanes, welcher der Pflug beilig war und welche, eben als Rulturgöttin, auch der Che vorstand. Bei ihr wohnten die Geelen der ungeborenen Rinder und auf ihren Umgugen fvendete fie wie Solda den Thatigen Lohn, den Bleich diefen find auch die noch weiter Be-Trägen Strafe. nannten, Sluodana, Nehalennia, Folla und die Frühlingegöttin Ditara, nach welcher das alljährliche Auferstehungsfest der Ratur noch jest Oftern beißt, nur polytheiftifche Auseinanderfaltungen

<sup>34)</sup> Grimm, D. Mythol. Rap. 13, "Göttinnen."

der großen Erdmutter. Diese ift aber nicht allein die 2111= gebarerin, fondern auch die Allverschlingerin, welche Rehrseite ihres Wefens fich darftellt in der Bellia (nord. Bel), der un= erbittlichen, grauenhaft gestalteten Göttin der Unterwelt, ju melder die Seelen der an Rrantheit oder Altersichmache Geftorbenen fabren und beren verfonlichen Begriff bas Chriftenthum in einen localen verwandelte: aus der Bellia oder Bella murde Die Solle. Den lichten Contraft zu dem duftern Reich der Sellia bildete die Balhalla, der himmel der helden, wohin die im Rampfe Gefallenen von den Balfurien (nord. Balachuriun), den Todtenwählerinnen, den Schildjungfrauen Buotan's, ge-Die Erinnerung an Diefe Göttermadchen lebte leitet murben. nicht nur in Standinavien, sondern auch in Deutschland lange So in unferen Schwanhemdfagen, wie auch im Nibelungenlied; in anmuthigster Gestaltung hat der Mythus vom funftreichen Schmied Bieland fie bewahrt. Dagegen scheint die Berverfonlichung der Schicksalsidee, wie fie im nordisch-germanischen Glaubenssystem in den Gestalten der drei Nornen, Urd, Stuld und Werdandi, fich darftellt, bei uns frühzeitig verblaßt zu fein, es mare denn, daß wir in der Borftellung von der Gludegöttin, der Fran Galde, welcher wir bei unferen mittelalterlichen Dichtern nicht felten begegnen, einen Rachhall der Lehre von den Nornen zu erfennen batten. Jedenfalls war die pantheistische Belebung der Natur mittelft Schaffung von zahllosen alfischen oder elbischen Befen, Baffer=, Bald= und Sausgeiftern mann= lichen und weiblichen Geschlechts den Standinaven und Dentschen gemeinsam und Bolfelieder und Marchen wiffen bis auf unfere Tage herab zu erzählen, wie die "Moosfraulein", die "Riren", "Bafferbolden" oder "Mümmelden" fconen Junglingen gern in Liebe fich gefellten. Eine finnvolle Suldigung für das weibliche Geschlecht liegt meines Erachtens in der germanischen Lehre von der Schörfung des erften Menschenvaares. Der jungeren Edda zufolge ichufen die Gotter aus zwei am Deeresstrande

neben einander ftebenden Baumen Mann und Beib. Der germanische Adam bieg Abfr, die germanische Eva bieg Embla. Diefes Wort bedeutet eine geschäftige Frau und fo mare schon in dem Namen unferer Ahnmutter die hausmutterliche Thatigfeit und Wirthlichkeit deutscher Frauen vorgezeichnet. würdiger Beife weiß die germanische Bibel Nichts von einem "Gundenfall " der Menscheneltern, aber bennoch bietet fie eine Unalogie zu dem judifchechriftlichen Sage, daß durch das Beib Die Snnde in die Welt gekommen. Die Edda deutet nämlich in ihrer fnappen und dunkeln Sprache auf einen Gundenfall der Götter, der Afen, bin. Diefe, fagt fie, führten in der Urzeit ein harmlofes, unschuldiges, paradiefisches Leben, mit der Bier nach Gold noch unbefannt, bis drei Riefenmadchen aus Jotunbeim (Riefenheimat) nach Asgard berüberkamen. Man bat frei= lich in diesen drei Thursinnen (Riesinnen) die Nornen erfennen wollen, welche den Göttern die Bufunft enthüllt und eben da= durch ihre paradiefische Unbefangenheit zerftort hatten. Aber ce liegt doch näher, in der Begegnung der Afen mit Riefinnen eine geschlechtliche Berbindung zu feben, welche die Götter mit bem Beltplan in Biderspruch feste, weil fie, ale die Trager des ichaffenden und erhaltenden Bringips, mit den Riefen, den Bertretern des zerftorerischen Prinzips, von Rechtswegen feine Berbindung batten eingeben follen. Demnach erschiene auch bier das Beib als die Berführerin, als das Zerftörungsmittel einer paradiefifden Unfduldewelt, mit deren Ginbuge fich das Bofe in der Afenwelt feghaft macht. Denn jest erscheint im Rreise der Götter jener hochst eigenthumliche Satan der germanischen Religion, Lofi, halb Ahriman halb Mephifto.

Es wurde den deutschen Göttinnen zu nicht geringem Ruhme gereichen, daß keine mythologischen Standale von ihnen zu erzählen find, wüßten wir nur mehr von ihnen. Falls aber ans den nordischen Quellen ein Rückschluß auf das Verhalten der deutschen Göttinnen gestattet ift, so durften diese nicht so

gang makellos dafteben. Denn von Frigg und Freia, mit welchen unfere Friffa und Frouwa dem Wefen nach identisch find, ift uns Bedenfliches überliefert. Mag auch dem driftlichen Priefter, Saro bem Grammatifer, welcher am Ende bes 12. Jahrhunderts aus altnordischen Mythen und Sagen ein Siftorienwerf in elegantem Latein zusammenftellte, nicht gang zu trauen sein, wenn er, nicht ohne priefterliche Schadenfreude, Die Gemahlin des höchsten Gottes Odhin mit einem Knechte buhlen läßt, so ift boch nicht zu leugnen, daß auch eine reinere Quelle, die altere Edda, der Frigg buhlerische Reigungen schuldgibt und von der Freig geradezu fagt, fie fei aller Afen und Alfen Buhlerin. Allerdings find Diefe Anschuldigungen dem bofen Loti in den Mund gelegt und fodann muß berudnichtigt werden, daß in der Frigg, als einer Metamorphose der Muttererde, und in der Freia, ale der Frühlingsgöttin, der emigfrische Liebesdrang der Ratur personifizirt mar. Dennoch ift nicht zu überseben, daß, auch außerhalb des Rreises mythiicher Borftellungen, ichon in der Borgeit der altgermanische Frauenruhm der Reuschheit und Treue bedeutende Trübungen erfahren baben muß. Nicht nur die bereits oben benütten Beugniffe aus ber langobardifchen und franfischen Geschichte, fondern auch die nordischen Urfunden reden zu deutlich. Das Savamal, ein höchst merkwürdiges Spruchgedicht der alteren Edda, welches die ethische Weltanschauung des alten Nordens darlegt, spricht in vorwiegend geringschätziger, mitunter geradezu frivoler Beife von den Frauen. Unbeständigkeit wird ihnen gugeschrieben 35), trugvoller Sinn und trugvolles Wort 36). Mit

<sup>35)</sup> Den Tag lob' Abende, Die Frau im Tode, Das Schwert, wenn's versucht ift, Die Braut nach ber hochzeit.

<sup>36)</sup> Matchenreten vertraue fein Mann, Roch ber Beiber Borten. Auf geschwungenem Rad Bart ibr Gerg geschaffen, Trug in ber Bruft verborgen.

Schmeicheleien und Wefdenfen feien fie gu leicht gu fodern 37), ihre Minne mache Kluge zu Thoren 38). Freilich wird bann auch nicht verhehlt, daß die Männerwelt an Kalichheit die der Frauen noch überhiete 39), und zugestanden, daß dem guten und treuen Manne die Frau bold und tren bleibe 40). Einen tief= ichonen Bug von Frauentreue und zwar von an dem Teufel selbst geübter Frauentrene enthält die jungere Edda. lich die Afen den Unheilstifter Lofi an den Felfen gefesselt hatten, wo er bis gur Götterdammerung bleiben foll, befeftigten fie über ihm eine Schlange, damit deren agendes Bift ihm ins Antlig berabtraufelte. Aber feine Gattin Sign bielt treu bei dem Gefeffelten aus und nahm eine Schale und bielt fie gwifchen Die Schlange und Lofi's Geficht, um fo die marternden Gifttropfen aufzufangen und die Bein des Gatten zu lindern. mußte im gangen Umfange ber germanischen Mythologie feinen echtweiblicheren Charafterzug als diesen.

Jede mythologisch entwickelte Religion sest zwischen die Welt der Götter und die der Menschen eine Mittelstuse, die der Helden. Diese sind das eigentliche Mittelglied der himmel und Erde verbindenden Kette von Fügungen und Beziehungen, die

<sup>37)</sup> Schmeichelnd foll reden und Gefchente bieten, Ber Des Madchens Minne will, den Liebreiz loben Der leuchtenden Jungfran : fo fangt fie der Freier.

<sup>38)</sup> Der Liebe verwundern soll fich fein Weifer Un dem andern Mann. Dit seifelt den Klugen, Bas den Thoren nicht fängt, liebreizender Leib. Weife zu Tropfen wandelt auf Erden Der Minne Macht.

<sup>39)</sup> Offen befenn' ich, ber beide mobl tenne, Der Mann ift dem Beibe mandelbar. Bir reden am fconften, Benn wir am schlechteften benten : so wird bie Rlugfte gefobert.

<sup>40)</sup> Willft du ein gutes Weib zu beinem Willen bereden Und Freude bei ihr finden, so verheiß' ihr Holdes Und halt' es treulith : bes Guten wird die Maid nicht mude.

naturlich des " Ewig-Beiblichen " nicht entbehren fonnen. Götter neigen fich liebend ju fterblichen Frauen, Gottinnen ju fterblichen Mannern berab und folden Bermablungen entsprießt bas Gefdlecht der Beroen und Beroinen. Gelbft der Spiritualismus des Chriftenthums tonnte fich des Bedurfniffes, zwischen Gottheit und Menschheit eine vermittelnde Brude gu bauen, nicht entschlagen. Er feste an die Stelle der heidnischen Belden die Beiligen. Dabei follen nun freilich, fagt man une, die Beziehungen zwischen den driftlichen Gottheiten und Beiligen durchaus symbolisch und allegorisch zu nehmen fein. Wenn aber in den Legenden Die geiftlichen Eben beiliger Frauen mit Chriftus fo glübend gofetert werden, wenn ergablt wird, wie die Jungfrau Maria besonders bevorzugte Seilige aus ihren Bruften getrantt, fo erinnert das doch fehr deutlich an die Bundniffe zwifchen Bottern und irdifchen Frauen, Gottinnen und Belden im Seidenthum. Auffallend ungeschickt mußten die Berfuche ber mittelalterlich-driftlichen Dichtung ansfallen, die altgermanische Belbenfage im Ginne ber neuen Religion umzufarben. berühmtefte Beifpiel hievon ift unfer Ribelungenlied. feiner jegigen Bestalt, wie es diefelbe auf der Grangscheide des 12. und 13. Jahrhunderte erhalten hat, ift es großartig, feine Aber doch gemahnt es Ginen, als mare bier ein germanischer Götterhain unter das Nothdach eines driftlichen Doms gezwungen worden. Defhalb erscheint denn auch in den deutfchen Nibelungen die herrlichfte Beroinengestalt des germanifchen Alterthums, Brunhild, fo getrübt und verwischt, um nicht zu fagen fo gefälfcht.

Die Sage von Sigfrid (nord. Sigurd) ist offenbar ein Vermächtniß urältester Zeit. Unsere Ahnen mögen sie aus ihrer indogermanischen Urheimat mit nach Europa gebracht haben. Ueberall tonen da Anklänge an Urzeitlich-Mythisches auf. Aber um die Ueberlieferung in ihrer ganzen Größe und Reinheit zu fassen, muß man sie im Norden aufsuchen, wo die Edden und

die Bölfungenfage ihre urfprünglichen Buge treuer bewahrt haben als unfere Lieder von den Nibelungen. In letteren ift Brunhild ein finfteres, unerquidliches 3witterwefen, welches in die driftliche Umgebung gar nicht hereinpaßt. Gang andere in den nordischen Quellen. Da ift fie die Schildjungfrau Odhin's, Die Balfure, welche ein Gelübde gethan, fich feinem Manne gu vermählen, der fich fürchten konnte. Bon Odbin's Schlafdorn . berührt, ichläft fie hinter einem Feuerwall (" Baberlobe") ben Rauberschlaf, bis Sigfrid fuhn durch Baberlohe reitet und die Jungfrau erwedt, indem er ihr mit feinem Schwert Gram die Brunne vom Leibe fcneidet. Run fredengt fie ihm ben Minnemeth, verlobt fich ihm feierlich und empfängt fein Gelübde. So ruben fie mitsammen auf einem Lager, aber zwischen ihnen liegt das "beißende" Schwert des Belden. Er aber vergift feines Eides, wenn auch fouldlos. Grimbild, die Bittme des Ronias Biufi, mit deffen drei Gohnen Gunnar, Bogni und Guttorm Sigfrid Freundschaft geschloffen, reicht nämlich dem Belden einen Bergeffenheitstrank, worauf er fich mit ihrer Tochter Gudrun (im Nibelungenlied Rriemhild) vermählt. Durch eine weitere Berfettung unfeliger Umftande wird darauf Brunhild die Frau Aber am Bofe der Giufungen schlägt die Liebe der Betäuschten zu Sigfrid in Gestalt grimmer Gifersucht zu beller Oft ging fie - fingt das dritte Sigurdelied ber Edda - gang von Grimm erfüllt, über Gis und Gletscher, wenn Sigurd und Gudrun zu Bette gingen und der Beld liebkofend fein Beib in die Deden hüllte. Gie ftiftet Mann und Schwäger auf, den Sigurd zu morden, und Guttorm thut die bofe That. Aber Brunhild wollte den geliebten Selden nur todt feben, um ihm nachzusterben. Sie durchbohrt sich mit dem Dolch und ordnet sterbend ihre und Sigurd's gemeinsame Leichenfeier an, worauf ein Solgftoß die im Tode Bermählten verzehrt.

In dieser nordischen Gestalt der Brunhild stellt sich germanische Frauennatur in urzeitsicher Wildheit und Größe dar,

umfloffen von einem mythischen Rimbus. In der Rriemhild dagegen, der Beldin des Nibelungenliedes, erfcheint fie gur deutschen Beiblichkeit gefänftigt. Benigstens im erften Theil des großen Gedichts. Gin echtdeutsches Madden, icon, hold und fanft, tritt da Rriembild vor une bin, "wie der lichte Mond, der lauteren Scheines einhergeht vor den Sternen." Ihr erftes Auftreten ift wie das Aufglangen des Morgenroths aus trüben Bolfen, und wie ber theure Beld und die fcone Maid, beren Bangen bei feinem Anblid hoher entbrannen, fich zuerst begrüßten, da "zwang fie zu einander der sehnenden Minne Roth." Nachdem Sigfrid ihr Gatte geworden, liebt fie in ihm den erften Mann und Selden der Belt und aus diefer Liebe schöpft die Sanfte jenen Stolg, womit fie die Berunglimpfung ihres Gatten durch ihre Schwägerin Brunhild gurud-Doch tann nur der Mord Sigfrid's, zu welchem fie in Folge einer teuflischen Lift Sagen's unbewußt mitwirfen muß, eine vollftandige Umwandelung ihres Charafters zuwegebringen. Die Rache fteigert ihr Befen ine Uebermenschliche, Ungeheure. Alles opfert fie dem verzehrenden Gedanken, den Rachestahl auf ben Mörder Sigfrid's zu lenken, und mare es über ein Meer von Blut hinmeg. Go wird fie zur Furie und als folche fällt fie zulet unter dem Schwert des alten Sildebrand . . . . Wenn Rriemhild, in der angedeuteten Beife, aus dem Milden und Barten ins berferferhaft Bilde umfchlägt und von aus Liebe geborenem Sag wie von einem Damon weit über die Schranken fraulicher Empfindung und Sitte hinausgestachelt wird, fo halt bagegen die deutsche Oduffee, das Gudrunlied, in der Geftalt feiner heldin das deutsche 3deal von Beiblichkeit folgerichtig feft, - bas deutsche Frauenideal, wie die mittelalterliche Romantif es geschaffen. Das Gedicht von Gudrun oder wenigstens der lette Theil deffelben ift ja überhaupt weit moderneren Beiftes als das von den Nibelungen und endigt daber auch, im Gegenfat ju dem erschütternd tragischen Ausgang des letteren, mit

Gubne und dreifachem Bochzeitsjubel. Rriemhild ift, obgleich getauft, noch eine gange Beidin, Budrun dagegen hat den driftlichen Katechismus schon beffer gelernt: defhalb ift jene eine handelnde, diefe eine buldende Beldin. In Duldmuth und Treue bewährt fie den Adel ihrer Seele. Der Beimat und ihrem Berlobten Bermig entführt, läßt fie lieber jede Mighandlung von Seiten der bofen Gerlind über fich ergehen als daß fie ihre Treue brache und des Normannenpringen hartmuth Berbung erhörte. Bur Magd erniedrigt, muß fie, barfußig im Schnee ftebend und nur mit einem Bemde befleidet, am Meeresftrand als Bafcherin arbeiten, bewahrt aber allen diefen Demuthigungen gum Trot ihre jungfräuliche Burde und ihren foniglichen Sinn, bis Berwig mit feinen Streitgefellen rettend naht. Dann, nach errungenem Siege der Shrigen, tritt fie fcugend, vermittelnd und Frieden ftiftend für die Besiegten ein, dem Buthen des rachegrimmen Bate wehrend. Gudrun verdient es wohl, für alle Beit in dem Beiligthum der Boefie als Typus germanischer Frauenschönheit und Frauensitte aufgestellt zu bleiben.

Im Gudrunlied tritt das Verhältniß zwischen Herrin und Magd in seiner ganzen Schroffheit uns vor Augen. Da dieses aus der heidnischen Borzeit herübergesommene Verhältniß das ganze Mittelalter hindurch herrschend blieb, so ist es vielleicht nicht unpassend, auf den schon im vorigen Kapitel berührten Ständeunterschied hier, am Schlusse des ersten Hauptabschnitts unserer Darstellung, einläßlicher zurückzusommen. Werden wir doch im Verlauf der Erzählung überall, wo von dem Gegensatz der freien Frauen zu den unfreien die Rede sein wird, den Finsger auf diesen Punkt legen mussen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Eintheilung der Menschen in Kasten eine uralt-indogermanische Einrichtung war. Die altindischen und altgermanischen Religionsurkunden stimmen merkwürdig darin überein, daß diese Einrichtung ein Aussluß des göttlichen Willens gewesen sei. Die Frage, ob und

inwieweit es Sache priesterlicher Schlauheit gewesen, der Thatssache sozialer Ungleichheit den Stempel göttlicher Fügung aufzudrücken und sie dadurch für die Geknechteten und Unterdrückten annehmlicher oder wenigstens ehrwürdiger und unantastbarer zu machen, kann hier füglich unerörtert bleiben. Genug, die germanische Bibel hat diese Stempelung wirklich vorgenommen, und zwar im Rigsmal der älteren Edda. Da wird uns der Ursprung der Stände erzählt, welcher unter der ziemlich zweisdeutigen Vermittlung des Gottes Heichensall vor sich geht 41). Denkwürdig ist dabei, daß die Reihensolge der Entstehungen mit den Unfreien beginnt und von diesen zu den Freien aufsteigt, — freilich sehr begreislicher und logischer Weise; denn erst muß doch eine Masse vorhanden sein, bevor sich Einzelne aus ihr und über sie erheben können.

Heimdall durchwandert unter dem Namen Rigr die Erde und kehrt zuerst bei einem alten Chepaar ein, bei Ai und Edda (Urahn und Urahne). Nach neun Monaten gebiert Edda einen Knaben, den Thräll (Knecht), schwarz und rauh von Hatt, knotig von Gelenken, fraßig von Antlit, krumm von Rücken. Dieser Liebenswürdige heiratet, herangewachsen, eine Ebenbürtige, die gängelbeinige, braunarmige, plattnasige Thyr (Magd). Bon Thräll und Thyr kommt das Geschlecht der Unsreien. Beiter gewandert, war Rigr inzwischen bei einem zweiten Paar eingeskehrt, Ast und Amma (Großvater und Großmutter), jener im knappanliegenden Kleid, freier Stirne, gesträlten Bartes, die Weberstange zurichtend, diese mit Haube und Halsschmuck angesthan, den Rocken rüstend und die Spindel drehend. Nach neun

<sup>41)</sup> Dem indischen Dogma jufolge fallt die Entstehung der verschiedenen Menschenkaften mit der Beltwerdung des Brahma, d. i. der göttlichen Ursubstanz, zusammen. Die indische Mythologie hat das so ausgedrückt: Als die Götter das Brahma zum Opfer machten und seine Zerstückung vollzogen, wurde aus seinem Munde der Brahman, aus seinen Armen der Kichatrija, aus seinen Schenkeln der Baisja und aus seinen Füßen der Subra.

Monden genas Amma eines Sohnes, der hieß Rarl, war frifch, roth und funkelnder Augen, muche und gedieh frohlich, gahmte Stiere, zimmerte Pfluge, fertigte Bagen, baute Saus und Scheune, bestellte das Feld und nahm die Snor gur Che, mit welcher er das Geschlecht der freien Bauern (Rarle, Rerle, daher noch jest " ein Bauernferl") zeugte. Rigr wanderte weiter und fam zu einem dritten Chepaar; das hieß Bater und Mutter und befehnte der Sausherr den Bogen und ichaftete Pfeile, mahrend die Sausfrau muffig faß, fich die Sande befah und die Kalten des Kleides glattstrich. Als neun Monate um, gebar die Mutter einen Sohn, deffen Loden licht, deffen Bangen leuchtend, deffen Augen liftig und welcher Sarl genannt murde. Der muche heran in der Salle, lernte Bogen fpannen, Speere werfen, Langen schwingen, Bengste tummeln, Sunde beken, trieb fich in Rehden um, eroberte Land und Leute und führte als Braut die gurtel-Ihrem Bund entsproßte das Befcblanke, adlige Erna beim. fclecht der Adalinge und in dem Namen ihres jungften Sohnes, des fcwertgewaltigen und runenfundigen Konur, ift vielleicht die Berausbildung des Königthums aus dem Adel angedeutet.

Auf dieser mythischen Grundlage gliederte sich demnach die altgermanische Gesellschaft in drei große Stände: Knechte, Freislinge, Adalinge, und diese Dreitheilung ward zur Viertheilung, indem den alten Rechtsbüchern zufolge die Unsreien in hörige Bauern (Liti oder Lazzi) und in eigentliche Knechte (Servi oder Schalke) zersielen. Die Eintheilung der deutschen Frauenwelt ergibt sich hieraus von selbst: leibeigene Mägde, hörige Bäuerinnen, freie Bäuerinnen (wozu im Verlauf des Mittelalters die städtischen Bürgerinnen samen) und Edelfrauen. Die Zeit, die rastlose Wirferin am Webstuhl der Weltgeschichte, hat die rechtsliche wir sagen nicht die soziale — Schranke zwischen Unsfreien und Freien auf deutscher Erde mälig beseitigt. Aber was sie nicht verwochte, noch, soweit ein menschliches Auge die Zuskunst durchdringen kann, je vermögen wird, das ist die Aufenunft durchdringen kann, je vermögen wird, das ist die Aufenung

hebung des Unterschiedes der natürlichen Anlagen, des Reichsthums, des Ranges und der Bildung, sowie der daraus sich ersgebenden Berschiedenheit der Lebensstellungen. Es steht zu hofsen, daß eine Zeit komme, wo nicht mehr der blinde Zufall der Geburt oder die blinde Gunst des Glückes die Stellung des Wenschen in der Gesulschaft bestimmen, sondern Intelligenz, Redlichseit und Berdienst. Aber allzeit wird es Leitende und Geleitete, Gebietende und Gehorchende geben und geben müssen und darum in der weiblichen Welt auch allzeit zwei große, wenn auch mannigsaltig abgestufte Classen: — Frauen, d. i. herrinnen, und Mägde.

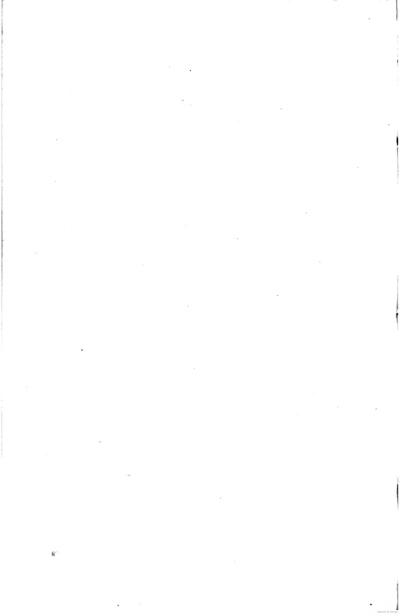

## Zweites Buch.

## Mittelalter.

Bom achten bis fünfzehnten Jahrhundert.

Ezn ist al der dinge dehein, Der ie diu sunne beschein, Sô rehte saelik sô daz wip, Diu ir leben unde ir lip An die måze verlåt.

Gottfried von Strassburg.

## Erstes Kapitel.

## Karlingische Beit.

Karl der Große. — Blid auf die römischeinftliche Frauenwelt der ersten Jahrbunderte. — Möncherei und Nonnerei in Deutschland. — Der Mariencult. — Waria im "Heliand." — Maria's Minne. — Einstüß des Christenthums auf die germanische Che. — Die Frauen und Töchter Karl's. — Die Weiberbäuser. — Epische vom sogenannten "Recht der ersten Nacht." — Tracht und Pracht der karlingischen Damen. — Richardis. — Die Frauen und die Gottesurtheise.

Karl der Große ift eine jener weltgeschichtlichen Gestalten, welche mit den riesenhaften gothischen Domen unserer Städte zu vergleichen sind. Dem Beschauer, der mit fritisch prüsenden Bliden an diese Hervorbringungen menschlicher Kraft in einem ihrer gewaltigsten Aufschwünge ganz nahe herantritt, muß manche Einzelnheit auffallen, welche den imponirenden Gesammteindruck benachtheiligt. Dies und das mag ihm geradezu unschön und fragenhaft erscheinen. Zwischen die himmelan springenden Strebepfeiler hineingeslebte Buden mit ihrem gemeinen Trödel beseidigen das Auge, bizarre Stulpturen, die menschliche Gestalt zur thierischen verzerrend, verwirren die Phantaste und das heisere Gestächze der an Jinnen und Thürmen nistenden Dohlen, Sperber und Käuzlein macht sich dem Ohre widerwärtig. Alle diese Störnisse verschwinden, wenn du,

der Stadt den Ruden fehrend, von einem Sügel vor den Thoren aus den Blid nach dem Dom zurudwendest. Da erscheint der Koloß dir in seiner ganzen Mächtigkeit, über das häusermeer hoch emporragend, wie ein Riese aus dem Gewühl von Zwergen, ein in steinerne Wirslickfeit übersetzter großer Gedanke.

Auch die Geschichte darf nicht kammerdienerhaft an einer welthistorischen Persönlichkeit herumspähen, wenn sie die Gesammtwirkung derselben nicht verlieren will. Sie muß ihren Gegenstand im Ganzen und Großen kaffen, und thut sie das, so wird sie in dem gewaltigen Karlinger einen Grundpfeiler des gessellschaftlichen Bauwerks erkennen und anerkennen, welches nach der Sündslut der Bölkerwanderung an die Stelle des antiken getreten ist.

Eine zwar patriotisch gefinnte, aber mit den Thatsachen mitunter fo willfürlich wie ein Rind mit Bleifoldaten fpielende Befdichtschreibung hat den Borwurf gegen Rarl erhoben, er habe bei Begrundung einer neuen Beriode der Rultur viel gu fehr die driftlich-romanischen und viel zu wenig die einheimischgermanifden Kulturelemente berudfichtigt. Nichts fann verfehrter und ungerechter fein als diefer Bormurf. wesentlich germanischer, ein deutscher Mann, bat die altnationalen lleberlieferungen keineswegs unberudfichtigt gelaffen, er hat fie im Gegentheil, wie Jedermann weiß, pietatsvoll aus dem durch die Bolfermanderung gehäuften Schutt nach Möglichkeit wieder hervorgefucht. Aber daß ihm diefe noch dazu von der Rulturfaat des Chriftenthums von allen Seiten her bereits überwachsenen Trümmer als ausreichendes Material eines neuen Staatsbaues hatten Dienen fonnen, fann nur Die Phantafterei behaupten. Auch wenn er nicht ein Chrift aus Ueberzeugung gewefen, mußte er ale Staatsmann ber driftlich-romanischen Bildung, wie er fie eben vorfand, fich bedienen. Er tonnte gar nicht andere. Gin Berricher, der eine Beltmonarchie begrunden wollte, mußte fich mit Rom verbinden; denn bereits war die

Idee einer universalen Obmacht von dem antiten Cafarendiadem auf die Tiara des romischen Bischofs übergegangen und hatte auf Betreiben des Bonifacius icon die erfte deutsche Spnode (i. 3. 743) die deutsche Rirche der Berrichaft des Papftes unter-Das Chriftenthum war also bereits eine organisirte Der Staat mußte zusehen, wie er fich mit derfelben abfinden könnte, denn er konnte fie nicht ignoriren und noch viel Der Beg, welchen Rarl bei Bermirflichung weniger vernichten. feiner Staatsidee einschlug, war demnach ein vorgezeichneter. Daß er in Berfolgung deffelben vor feinem Mittel der Lift und Bewalt zurudicheute, daß ihm nicht davor bangte, Strome mitleidelos vergoffenen Blutes zu durchwaten, um zum Biele zu gelangen, mag der Beichherzige, welcher in Rarl nur den "Sachfenschlächter" fieht, beklagen; aber feststeht, daß der Borfdritt der Menschheit ftete durch Strome von Blut und Thranen geaangen ift. Mirabean's befanntes Wort, Revolutionen wurden nicht mit Lavendelwaffer gemacht, findet auch auf die karlingische feine Anwendung, welche übrigens weit mehr eine aufbauende als eine zerftorende gewesen ift. Rarl mar der Bollender der allerdings icon durch die Alarich, Theodorich, Albuin und Chlodwig begonnenen Umbildung der altgermanischen Adelsrepubliken zum driftlich-germanischen Königthum, gur Erbmonarchie. biezu mar die Durchsetzung des neuen Glaubens in germanischen Landen unumganglich nothwendig, weil nur Christen die judischdriftliche Ronigsidee begreifen und respectiren fonnten. Streben ging aber weiter. Er wollte nicht nur ein germanischer Ronig, er wollte ein Beltmonarch fein. Die im Bapfte verforperte Ginheit der abendländischen Christenheit follte auch ftaatlich verwirklicht werden. Dies ift der Ginn jener Szene, als Karl zur Weihnacht des Jahres 800 in Rom von dem ihm zu Danke verpflichteten Bapfte die romische Raiserkrone fich reichen Bas auch immer für Unheil dieses Biederaufleben des römischen Raiserthums und deffen Uebertragung an die Deutschen

über unser Baterland gebracht hat, es war für einen Monarchen, welcher Europa beherrschte und dessen Namen Asien mit Ehrsturcht nannte, ein naheliegender, persönlich lockender und politisch fruchtbarer Gedanke, in den Purpur römischer Cäsarenmajestät sich zu hüllen.

Das mit dem Beifte des neuen Glaubens getrantte, durch Rarl ben Großen neu organisirte Germanenthum murde der Erager einer neuen Rultur. Daß diefe eine vorwiegend firchliche und auf firchliche Ziele gerichtete fein mußte, lag in ihrer Natur, wennschon nie und nimmer vergeffen werden darf, daß die germanische Rlerisei und Moncherei, also die Bertreter der intellectuellen und vielfach auch der materiellen Bildung, von Rom her mit den driftlichen Dogmen zugleich auch die literarischen Ueberlieferungen des claffischen Alterthums überfommen hatten und mit jenen auch diefe als Rultursaaten in den frifch gerodeten deutschen Urwaldsboden ftreuten. aber hier wieder, wie ichon früher, betont haben, das Chriftenthum fei erft durch die Germanen eine weltgeschichtliche Rulturmacht geworden, so genügt ein flüchtiger Blid auf die romischdriftliche Gefellschaft ber erften Jahrhunderte, um darzuthun, daß jene Behauptung nicht etwa auf blogem Nationalftolz, fondern vielmehr auf allbefannten Thatsachen beruhe. fozialen Käulniß, welche die lange Agonie des römischen Reiches begleitete, hatte das Chriftenthum feine fittliche Lebensmacht werden fonnen. In diesem Sumpfe tonnte Reines und Ideales nicht gedeihen. Die romische Gefellschaft - ich spreche von der Regel, nicht von den Ausnahmen — nahm das Chriftenthum als ein politisches Motiv hin, ließ es sich als ein polizeiliches Inftitut gefallen oder betrieb es als eine Modesache oder murdigte es gar zu einem Bulfsmittel der Ausschweifung berab. wiß unverwerflicher Beuge, der Rirchenvater Bieronymus, lagt bierüber feinen 3meifel. Er ergabit als Augenzeuge, denn er hatte in der zweiten Balfte des 4. Jahrhunderts in einer Stel-

lung zu Rom gelebt, welche ihm den Zutritt in die modischen Befellschaftsfreise ficherte. So oft er in feiner späteren Correfpondeng auf jene Beit gurudkommt, geben aus feiner Feder Sittengemalbe bervor, welche bald unfer Lachen, bald unfern Abichen erregen. Er führt une die vornehme Frommlerin vor, wie fie buhlerisch geschminkt auf dem Lotterbett liegt, ein prachtvoll gebundenes Exemplar der heiligen Schrift in der Sand, von schmarokenden Brieftern und Monchen umgeben, welche wetteifern, der Dame des Saufes die geiftliche und weltliche Standaldronif der Stadt jugutragen. Dder er läßt une mitansehen, wie Die vornehme Christin ihre Sanfte besteigt, um nach der Bafilita Betri getragen zu werden, einen Schwarm von Gunuchen vorauf, eine Schaar von Saus- und Leibsflaven hintendrein, mit pomphafter Oftentation Ulmofen vertheilend und begegnende Befannte oder Unbefannte gu einer Mgape (Liebesmahl) einladend. Benn une ale Seitenftud zu Diesem Topus einer Chriftin Sieronymus die charafteriftische Figur eines modifchen Diakon jener Beit malt, wie berfelbe, gefchniegelt und gebügelt, bas feibene Gewand von Barfums duftend, die Saare funftvoll gefraufelt, Die Kinger von Ringen ftrogend, Die Ruge in zierlichen Saffianschuben fteckend, in eleganter Equipage gur Bifite bei feinen "geistlichen Freundinnen" vorfährt, so verstehen wir unschwer Die Winke, welche der Rirchenvater über die Buchtlofigkeit im driftlichen Rom fallen läßt, über die Ausschweifungen, welche unter dem Dedmantel der "geiftlichen Berwandtschaft" "Geschwifterschaft" zwischen Matronen und Junglingen, Rlerifern und Jungfrauen, Monden und Nonnen im Schwange gingen. Sieronymus gibt aber in Betreff der sittlichen Berfumpfung des driftlichen Roms nicht etwa nur Binfe, fondern er fpricht draftisch deutlich genug und zeigt uns, wie unvermögend das Chriftenthum war, Rom aus feinem tiefen Sittenverfall aufzu-Alle Stände waren gleichmäßig davon verveftet. bei folden Buftanden immer, war das Institut der Che zu einem

Spott geworden. Unfer Kirchenvater ergahlt, er habe ein Brautpaar aus dem Bolfe gesehen, welches sich zusammenthat, nachdem der Bräutigam bereits zwanzig Frauen, die Braut aber zweiund= zwanzig Manner begraben hatte. Das Publicum mar außerordentlich gespannt, mit weffen Sieg diefe Che enden murde, und als der Mann gestegt, d. b. als er mit einem Balmenzweig in der Sand vor dem Sarge seiner vielmännigen Gattin einherfchritt, wurde er von der Menge wie ein Triumphator bejubelt 1). Bur nämlichen Zeit, wo Solches geschah, wurde in den Theatern Roms die "Majuma " aufgeführt, eine theatralische Bote, beren Glanzvunft mar, daß eine Schaar von nachten Luftdirnen vor den Augen der Buschauer badete und dabei in lascivften Gebarden und Gruppirungen fich übte. Und doch murde die weströmische Ruchtlosigkeit des 4. und 5. Jahrhunderts von der oftrömischen des 6. noch überboten, in einer Beise, welche der schamloseften Berworfenheit für alle Zeiten den Ramen der byzantinischen gesichert hat. Da, in Byzanz, erlebte es die Belt, daß der "fehr driftliche " Raifer Juftinian eine Bublerin der berudtigtsten Sorte aus dem tiefsten Schmut des Romodiantenthums und der Broftitution zu fich auf den Thron erhob, jene Theodora, welche, nur mit einem schmalen Gürtel bekleidet, auf der Buhne abscheuliche Pantomimen agirt und, unerfättlicher Wollustgier, die Natur der Kargheit beschuldigt hatte 2).

Angesichts solcher Ausschreitungen des "Fleisches" muß uns, auf dem Standpunkte von damals, die Reaction, welche der christliche "Geist" in seiner Erscheinungsform als Möncherei dagegen versuchte, vollkommen berechtigt erscheinen. Es begreift sich, daß Menschen edleren Gehaltes, Männer wie Frauen, aus der wüsten Orgie einer bis ins Mark angefaulten Gesellschaft in die Wildniß sich sehnten und slüchteten, um da ihrem Gott in einsamer Be-

<sup>1)</sup> Epistol. S. Hieronymi, 22, 123, 125, 147.

<sup>2)</sup> Procop. hist. arcana, cap. 9 und 10.

schaulichkeit zu leben. Der ruhige Beurtheiler wird fich burch die allerdings ichon fehr frühzeitige Ausartung des Mönchthums nicht bestimmen laffen, zu lengnen, daß die urfprüngliche Idee deffelben eine reine und heroische gewesen. Sie war auch eine zwingende. Denn vorausgesett, daß das apostolische Christenthum überhaupt eine Möglichfeit, fo fonnte es in der romifchen Belt, wie fie einmal war, nur als Möncherei existiren. In Diefer Form entfagte das Christenthum einer Welt, welche zu überwinden es nicht ver-Aber die Belt gibt ihre Unfpruche an den Menfchen nicht so leicht auf und so sehen wir denn das Mönchthum bald als ein fehr wirkfames foziales Motiv in das Leben des Mittel= alters eingreifen. Nachdem im Drient vorzugsweife durch Bafilius, im Occident durch Benedict von Nurfig und feine fluge und fromme Schwester Scholastica das urchriftliche Ginsiedlerwefen die feften Formen und Regeln flöfterlichen Bufammenlebens gewonnen hatte, murde die Monderei aus einer bloß paffiven zur activen, namentlich dieffeits der Alpen, wo eine raubere Natur Mönche und Nonnen zu ganz anderen Anstrengungen nöthigte als es im Guden der Kall war. Bei uns in Deutschland, wie überhanpt im Rorden, find zur farlingischen Zeit und noch lange nachher die Monche, mas auch immer ihre Schwächen fein mochten, die Bringer, Pfleger und Berbreiter phyfifcher und geistiger Kultur gewesen. Die Klöster waren recht eigentlich Burgen der Civilisation; denn wie ihre Jusaffen Balder flarten, Aluffe dammten, Betreidefelder gurufteten, Obitbanme pflangten, die Rebe an sonnigen Halden emporklimmen ließen, Garten= gewächse einführten und daneben allerlei Sandwerfsgeschicklichkeit übten und lehrten, fo bewahrten und pflegten fie, wenn auch in monchisch beschränftem Beifte, Die literarischen Denfmaler Der vielhundertjährigen Rulturarbeit des Alterthums. Der deutsche Bauer thut gang recht, wenn er noch heute die Emmeran, Gallus, Aridolin, Birmin, Columban und Andere als Halbaötter verehrt; aber auch der deutsche Gelehrte, welchem Moncherei und Christenthum nur noch fulturgeschichtliche Bedeutung haben, sollte sich dankbar erinnern, daß die Götterbilder Homer's und Virgil's, sowie die Gedankenwelt des Aristoteles und die Redekunst Cicero's aus der eingestürzten antiken Belt in die sich aufbauende moderne in Kuttenärmeln herübergetragen wurden.

Mit der Möncherei fam natürlich auch die Nonnerei nach Deutschland. Der große Befehrer Bonifag, eine Urt von antecipirtem Jesuiten, indem er mit unbeugsamem Fanatismus die agnze Schlauheit eines ausgelernten Diplomaten verband und feinem Zwede, Deutschland bem romischen Stuhl zu unterwerfen, Alles nugbar zu machen wußte, - Bonifag verstand es vortrefflich, der Frauen fich zu bedienen, und da er in Deutschland noch nicht das paffende weibliche Material vorfand, ließ er eine Anzahl geistlicher Freundinnen aus England herüberfommen, wo freilich, falls dem angelfächfischen Rirchenhistorifer Beda zu trauen ift, die Nonnerei schon im 7. Jahrhundert auf bedenkliche Abwege gerathen fein mußte; denn Beda ergahlt, daß die Nonnen feines Landes ihre Meisterschaft in der Webekunft hauptsächlich dazu benütt hatten, ihre Liebhaber mit prachtigen Rleidern zu be-Die angelfächfifchen Mitarbeiterinnen Binfrid's in ichenfen. feinem Miffionsgefchäft waren jedoch anderen Schlages und haben ein rühmliches Undenfen hinterlaffen. Go die gelehrte Lioba, Aebtiffin des Nonnenflofters Bifchofsheim an der Tauber; ferner Thefla, Aebtiffin des Nonnenflofters Rikingen, und Balburgis, Borfteberin des Rlofters Beidenheim. Bifchofsbeim insbesondere murde und blieb lange eine Pflanzschule weiblicher Bildung. Bom 8. Jahrhundert an murde die Rahl der deutschen Jungfrauen und Frauen, welche fich als Förderinnen der Rirche, als Gründerinnen von Klöftern, als Nonnen und Reclufen bervorthaten, in deutschen ganden immer größer und größer und wiffen uns die Legenden eine Menge von weiblichen Bang = oder Salbheiligen vorzuführen. Die Nonnenfutte mar auch außerhalb der Rlöfter ein begehrtes und geehrtes Bewand. Es gab eine nicht geringe Anzahl von Frauen, welche daffelbe trugen und als " Gottesmägde ", " Berichleierte ", " Gottgeweihte " ehelos in ihren Familien lebten, zeitweilig oder für immer. Rlofter= und Belt= leben spielte überhaupt in dieser Zeit und noch lange nachher mannigfaltig in einander, und obgleich eine Ronne, welche ihr Belübde brach, um in den Cheftand zu treten, excommunicirt wurde, tam doch diefer Fall, befonders in den höheren Gefell= ichaftesphären, häufig genug vor und icheint man fich vor ber Beit der Gregore und Innocenze aus dem Rirchenbann nicht eben viel gemacht zu haben. 218 Regel, Die freilich viele Ausnahmen gablte, galt, daß fein Madchen vor erreichtem 25. Lebensight, alfo nicht vor Eintritt des Altjungfernthums, das bindende Rloftergelübde ablegen follte. Die Capitularien Rarl's des Großen bezeugen übrigens, daß die Nonnen dem großen Organisator und Gefetgeber nicht wenig zu ichaffen machten. Es ift barin von Nonnen die Rede, welche ein vagirendes Leben führten, ftatt ihrem himmlischen Brautigam treu zu bleiben febr weltliche Liebichaften pflegten, fogar um Geld, und die Folgen berfelben mittelft Berbrechen beseitigten, gegen welche mit ftrengen Strafen vorgefahren werden mußte. Es wird barin auch verboten, Ronnenflöfter in gar zu bequemer Nachbarschaft von Monchoflöftern angulegen, und es wird ber Berfehr von Monchen und Ronnen unter einander, fowie von Laien und Religiofen beiderlei Beschlechts fo fehr bis ins Einzelne hinein geregelt, daß augenicheinlich triftigfte Grunde fur eine berartige Magregelung der bäufig ftrauchelnden oder wohl gang fallenden Frommigfeit vorbanden fein mußten. Die armen Nonnen! Biele mochten ihr Belübde unvorbedacht, in einem Anfall von Schwärmerei abgelegt baben, viele auch gezwungen, manche noch als Rinder, und nun waren fie in die duftere Belle gebannt, mahrend draußen Leben und Liebe riefen und locten. Aber von Liebe, abgeseben von der himmlischen, follten fie nicht einmal fingen. ernitbafteften Diene von ber Belt verbot Raifer Rarl mittelft

Capitulare vom Jahre 789 den Nonnen, Liebeslieder abzuschreiben und einander mitzutheilen ("winileodos scribere vel mittere"). Oder dursen wir vielleicht annehmen, daß der Kaiser, bekanntlich selber sehr verliebter Natur, stillvergnügt vor sich hin gelächelt habe, als ihm dieses Edict zur Unterzeichnung vorgelegt wurde? Bas wir bestimmt wissen, ist, daß das in Rede stehende Berbot das Schicksal so vieler anderer Berbote hatte. Die Binilieder verstummten in den Nonnenklöstern ebenso wenig als in den Männerklöstern. Bir kommen darauf zurück.

Die hohe Berthung des jungfräulichen Standes in der driftlichen Rirche und damit auch die Berbreitung der Nonnerei bing auf's Genaueste mit dem Mariencult zusammen, welcher feit dem 5. Jahrhundert ein immer bedeutsameres Moment im Christenthum geworden mar. Das "Emig=Beibliche" hatte nicht geraftet, bis es auch in dem neuen Glauben feine mytho-Man fonnte die Bergottung logische Anerkennung gefunden. der Mutter Jeju als eine Concession begrußen, zu welcher der schneidende Spiritualismus des Juden-Christenthums der Natur gegenüber sich herbeiließ, wäre nur diese Concession nicht wieder dadurch illusorisch gemacht — wenigstens im Sinne der Dogmatifer - daß die Rigur der Maria fofort wieder in die Region der Unnatur hinübergerückt murde, indem man fie, deren Anfpruch auf Göttlichkeit doch gerade auf ihrer Mutterschaft beruhte, mit aller Bewalt wieder zur Jungfrau, zur ewigen Jungfrau Diefer Aberwit, wie noch fo mancher andere, ging aus dem Rreise jener griechisch-alexandrinischen Duftler hervor, melchen es ja gelungen ift, die an fich fo einfachen und menschlichschönen Thatsachen der evangelischen Geschichte zu einer Philosophie ber Unvernunft zu verflüchtigen. Giner Diefer Duftler zwar, der Rirchenvater Epiphanins, scheint im 4. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung noch eine lebhafte Erinnerung an ben menfdlich-fconen Olymp der Bellenen bewahrt zu haben, wenig= ftens in lichten Augenbliden. Denn da fah und beschrieb er in seinem "gegen die Keper" gerichteten Panarion in der Maria die christliche Benus, das Ideal weiblicher Schönheit3). Die Borstellung von der Mutter Jesu mußte jedoch noch die wider» wärtige Prozedur des sogenannten nestorianischen Streites durchmachen, bevor sie zu dogmatischer Festigkeit gelangte. Es handelte sich dabei um den Streitpunkt, ob, wie Nestorius wollte, Maria als "Christusgebärerin" oder, wie seine Gegner verlangten, als "Gottesgebärerin" schlechthin zu verehren sei. Die nestorianische Unsicht unterlag der gegnerischen auf dem Concil zu Ephesus (i. J. 431) und unlange darauf weihte der römische Bischos Sixtus III. der "Jungfran" Maria, der "Gottesgebärerin", deren Cultus bisdahin im Abendland nur ein vager und schüchterner gewesen war, zu Rom die neuerbaute Basilisa des Liberius auf

<sup>3)</sup> Es burfte fur die Leferin und wohl auch fur ben Lefer nicht unintereffant fein, bas weibliche Schonheitsideal, wie es fich ber Phantafie eines Rirchenvatere barftellte, naber angufeben. Die ichoufte ber Frauen, fagt Epiphanius, war Maria burchaus moblgeftaltet und weder zu furg noch zu lang. war weiß, fcongefarbt und fehllos, ihr Saar lang, weich und goldfarben. Unter einer wohlgebildeten Stirne und ichmalen, braunen Brauen leuchteten ihre mäßig großen Augen hervor, mit einem Lichte wie bas des Saphirs. Das Beige barin aber mar mildfarben und glangend wie Glas. Die gerade und regelrecht gestaltete Rafe, fowie der Mund mit ben ichongeschnittenen und rofenfarbenen Lippen maren lieblich augusehen. Ihre reinen und schöngereihten Babne verglichen fich an Beige bem Schnee. Bebes ihrer Banglein mar wie eine Lilie, auf welcher ein Rofenblatt liegt. 3hr ichongerundetes Rinn trug ein Brubchen, Die Reble mar weiß und blant, ber Bale ichlant und von rechter Sange. Ihre weißen Sande zeigten lange und ichmale Finger mit reinen und moblgeformten Rageln. Coon war ihr Bang, anmuthig ihr Dienenfpiel, guchtig all ibr Bebaren. Summa: Bottes Cobn ausgenommen, befag Riemand einen fo iconen und reinen Leib wie bie Jungfran Maria . . . . . Mertwurdig ift an Diefem, meines Biffens in folder Ausführlichkeit alteften Marienbild ber Umftand, daß es, obgleich von einem Palaftinenfer entworfen, burchaus ben Topus germanifder Fraueniconbeit tragt: goldbloudes Saar, blaue Ungen, Lilienweiß und Rofenroth ber Bangen. Die funftlerische Tradition ber Mas tonnenbilonerei in Borten und Farben bat befanntlich tiefen Schonbeitstupus im Gangen bis auf unfere Tage berab festgehalten.

dem Esquilinischen Sugel, wohl der erfte Tempel, welcher ausdrudlich der Gottesmutter gewidmet wurde4). Siemit mar die neue Göttin feierlich als Chorführerin der gefammten Schaar der Beiligen inthronifirt. 3hr Dienft verbreitete fich von Rom aus über den Weften und Norden Europa's und das "Ave Maria!" murde in der gangen Christenheit ein häufigstes und beiligstes Schiboleth, eine mahre Bauberformel, von deren Alles bewältigender Rraft gabilofe Legenden ju fingen und zu fagen miffen. Denn Maria ift der Lieblingsgegenstand der driftlichen Boeffe und Runft geworden: alles menschlich Schone und menschlich Rührende in dem neuen Glauben fnupfte fich an diefe Frauen-Mit welcher Innigfeit aber Die Mutter Jesu bei uns in Deutschland icon im 9. Jahrhundert verehrt murde, zeigt uns eines der bedeutendften Berfe, welche die driftliche Dichtung hervorgebracht hat. 3ch meine jene in altsächsischer Sprache gedichtete Evangelienharmonie, welche zur angegebenen Beit geschaffen murde, der Sage nach auf Anregung Ludwig's des Frommen durch einen fachfischen Baner. Diefes Gedicht, welchem der Berausgeber Schmeller den Titel " Beliand " (Beiland) gab, ift ohne Frage das großartigfte poetische Denfmal unserer älteften Literatur. Es ergablt die Geschichte Jesu nach den Angaben der Evangelien, aber es erzählt fie fo, daß die Erzählung durchmeg den Stempel eines deutschen Originalwerfes erhalt. Begensat zu der Unfreiheit, momit fonft die altefte geiftliche Dichtung in Deutschland römische Borbilder nachahmte, hielt der ungenannte fachfifche Sanger an den Ueberlieferungen und der Tonart des alteinheimischen Beldengesanges fest und durchtränfte feinen biblifchen Stoff fo gludlich mit nationalen Anschauungen, daß er mit echtepischer Naivetät durchweg den Eindruck hervor= bringt, als hatte die Geschichte Jefu auf deutschem Boden gefvielt. Maria nennt er wiederholt " der Beiber schönftes " und

<sup>4)</sup> Gregorovius, Gefch. D. Stadt Rom im Mittelalter, I, 108, 180.

überall, wo er auf fie zu sprechen kommt, flingt der volle Ton altgermanischer Frauenverehrung an 5). Als ein sehr charakteris

Da fantte Gott feinen Boten Rach Galifagland, Gabriel bieß Des Allwaltenden Engel, mo ein Beib er mußte, Gine minnige Magt, Maria mit Namen, Gine manubare Dirne. Gin Degen auch batte Sie erforen, Jofeph, auten Beichlechte: Die Tochter David's, Die theure, fie mar Schon anverlobt ibm, ale ber Engel Gottes In Nagarethburg beim Ramen fie nannte, Entaegen ibr trat und von Gott fie grußte. Beil bir, Maria, fprach er, Du bift beinem Berrn lieb, Dem Baltenden theuer; bu Beife, Berftanbige, Du Beib voll Gnaten, bu, aller Beiber Muserwählte, Geweibte, fei nicht weibisch vergagt, Cei gefaßt und furchtlos! Richte Rabrliches bring' ich. Beuchelei nicht noch Beimtud'. Du follft unfere Berrn fein, Mutter unter Mannen, ein Mannfint foll bir werben Bom Beren bes himmels. Beiland foll er beißen Mit Namen bei ben Menschen. Nie endet und nimmer Das weite Reich, bas er wird verwalten, Der machtige Meifter. Doch Die Magt brauf fagte Bu bem Engel Gottes, Die allerebelfte, Bolvfelige, beit're: Bas foll ich? fo fprach fie, Die werd' ich boch Mutter? Die Mannes fundig Mein Lebtag war ich! Da ließ fich verlauten Allvatere Bote, Dem Beib antwortend : Bu bir foll ber beilige Beift von ber himmelsan fommen, Durch Gottes Rraft ein Rind bu gebaren Bur Belt allbier. Des Baltenben Rraft Coll bich vom bochiten Simmelefoniae Beidhatten mit Stralen. Schoneres ericbien nie 3m Menichengeschlecht ale burch Macht Gottes

<sup>5)</sup> Sog. B. in der Stelle, wo der Maria ihre hohe Bestimmung verkündigt wird und welche nach Kannegießer's Neuhochdeutschung des Geliand (S. 8 fg.) lautet: —

stischer Zug des deutschen Mariendienstes ist das Minnetrinken zu Ehren der jungfräulichen Gottesmutter hervorzuheben. Es war uralter germanischer Brauch gewesen, beim sestlichen Mahle den Göttern oder vielmehr diesem oder jenem bestimmten Gott, dieser oder jener bestimmten Göttin ein Transopser zu spenden, indem man zum Gedächtniß derselben einen Becher leerte. Man hieß diese Ceremonie Minnetrinken, weil ja das Bort Minne ursprünglich Andensen bedeutetes). Wie unzählige andere resigisse Bräuche nahmen unsere Altvorderen auch diesen mit ins Christensthum herüber, und wie ihre Ahnen Wiotan's oder Frouwa's Minne getrunken, so tranken sie nun Christi oder Mariens Minne. Maria nahm in der Auschauung der besehrten Deutschen übershaupt die Stelle ein, welche die Frouwa oder Holda innegehabt hatte, und man kann fühnlich behaupten, daß die der müttersichen Zungfrau zugetheilte Rolle einer Vermittlerin zwischen der Gotts

In der weiten Welt hier. Da ward des Weibes Sinn Jugewandt dem Bunsch und Willen Gottes Rach Gabriel's Begehr. Ganz ergeb' ich mich, sprach sie, Bereit, mich zu richten nach dem Nathschlichtig Gottes, Denn des Söchsten bin ich und hoffe zu vollenden Das Werf auf dein Wort, da es der Will' und Wunsch ift Meines herren und mein herz nicht zweiselt Mit Wort und Weise. So erwies, wie ich hörte, Willfährig das Weib sich dem Willen Gottes Mit gutem Glauben und glimpflichem Sinn. Und mit lauterer Treue trug den heiligen Geift sie, Das Kind im Schoof, und verschwieg es in der Bruft nicht Und sagt' es selber aufrichtigen Sinnes.

<sup>6)</sup> Minne leitet fich her von der gothischen Burgel man, ich bente, woraus gaman, ich gedenke, und weiter das althochdeutsche minnon, gedenken, nämslich des Geliebten, also lieben, und minna, liebevolles Gedenken, gärtliches Meinen, Liebe. Die Belegstellen für das Minnetrinken bei Grimm, Mythoslogie, 83 fg.

heit und der Menschheit unter allen Bölfern von dem deutschen im tiefsten und innigsten Sinne gesaßt worden sei. "Das Ewigs Beibliche zieht uns hinan" — dieses Bort, womit das größte Dichterwerf der germanischen Belt schließt, war im Mittelalter eine religiöse Birklichkeit.

Die Rirche mußte, indem fie fich der Gewiffen bemächtigen wollte, vor Allem darauf ausgehen, auf die Familienverhältniffe Einfluß zu gewinnen. Sie unternahm daher eine Umbildung der germanischen Che im driftlichen Sinne, indem fie Bolygamie und Rebfenwesen befämpfte und die Unauflösbarfeit des ehelichen Bandes als Regel ftatuirte. Als Ausnahmen von der Regel ließ fie gelten den Chebruch, lebensgefährliche Nachstellung, welche der Mann der Frau oder die Frau dem Manne bereitete, Berbannung des einen Chegenoffen , Unfruchtbarfeit oder Rranfliche feit der Frau, endlich gegenseitiges Ginverständniß zu beiligen 3meden, d. i. Trennung der Gatten behufs des Eintritts eines derselben oder beider ins Rlofter 7). Indeffen fann nicht verschwiegen werden, daß meder die firchlichen Chegesetze noch die theoretische Sochschätzung monchischer und nonnenhafter Reusch= heit noch auch der auffommende Mariendienst mächtig genug waren, das farlingische Zeitalter vor grober Sittenlofigfeit zu bemahren. Die geschlechtliche Berwilderung der merowingischen Beriode griff augenscheinlich genug in die farlingische hernber und Kaiser Karl felber gab hierin feinem Saufe und feinem Reiche ein nichts weniger als erbauliches Beispiel. In wie hohem Grade der große Berricher dem Liebesgenuß ergeben gemejen, hat die Sage in ihrer Beife der Nachwelt veranschaulicht, indem fie den Kaifer als unter dem Bann eines höllischen Minnegaubers ftebend darftellte8). Daß überhaupt an Rarl's Sof ein fehr freier Ton, eine

<sup>7)</sup> Corp. jur. German. antiq. ed. Walter, II, 33 seq.

<sup>8)</sup> C. bas Gebicht "Minnegauber", aus Enenfel's Weltbuch mitgeth. in von ber Sagen's "Gefammtabenteuer", II, 619 fg.

fehr lare Auffaffung des Berhältniffes der beiden Beschlechter berrichte, ift unzweifelhaft. 3mar bruden fich bie Zeitgenoffen Karl's und feines Nachfolgers, welche die Biographen diefer Monarchen waren, ein Einhard, ein Thegan und Andere, fehr Discret aus, wie es von Söflingen nicht anders zu erwarten ift; aber was fie fagen oder andeuten, ift hinreichend, das geaußerte Urtheil zu begründen. Einhard, der Schüler Alfuin's, neben feinem Mitfduler Angilbert eine der Sauptftugen der von Karl begrundeten firchlich-lateinischen, am Bof und in den Rlofterfculen gepflegten Bildung, meldet über die ehelichen und vaterlichen Beziehungen des Raifers Folgendes. Seine erfte Bemahlin (Berterad? Defiderata? Sibylla?), die Tochter des Langobardenfönige Defiderine, verftieß er ichon nach einem Jahre und vermählte fich mit der Sildegard, einer Schwäbin aus erlauchtem Geschlecht, welche ihm drei (eigentlich vier) Sohne und drei Töchter, Hrnotrud, Bertha und Gisla, gebar. Bon feiner dritten Gemahlin Kaftrada hatte er zwei weitere Tochter, Theoderada und Sildtrud, und eine Rebfe gebar ihm die Ruodhaid. vierte Gemablin, Liutgard, mar finderlos. Nach ihrem Tode hatte er noch drei Rebsweiber, die Gersuinda, welche ihm eine Tochter, Adaltrud, gebar, die Regina und die Adalinde. Erziehung feiner Rinder richtete er fo ein, daß Gohne wie Tochter zuerft in den Wiffenschaften unterrichtet murden. Dann mußten Die Göhne, sobald es nur ihr Alter erlaubte, nach der Sitte der Franken reiten, fich in den Baffen und auf der Jagd üben, Die Töchter aber fich mit Wollenarbeiten abgeben und mit Spinnroden und Spindel beschäftigen, damit fie fich nicht an den Muffiggang gewöhnten, und ließ er fie auleiten zu guter Bucht. Leider hat Diefe Unleitung nicht die gehofften Früchte getragen, benn Rarl's Töchter ichlugen feineswegs ihrer Großmutter von vaterlicher Seite nach, jener Bertha, beren hausmutterliche Tugenden die Sage feierte, indem fie ihr den Ehrennamen der Spinnerin gab. Da Rarl's Tochter, fahrt Ginhard fort, ungemein

fcon waren und von ihm auf's Bartlichfte geliebt murden, fo ift es fehr zu verwundern, daß er feine von ihnen einem feiner Mannen oder einem Fremden gum Beibe geben wollte; aber er fagte, er fonne ohne ihre Gesellschaft nicht leben, und behielt fie alle bis zu feinem Tode bei fich zu Sause: Darob mußte er, fonft fo gludlich, die Tude des Schidfals erfabren; er ging jedoch fo über die Sache hinweg, als ware nie ber geringfte Berdacht ob eines Fehltritts gegen fie entstanden oder ein Gerücht darüber laut geworden 9). Daß Einhard damit auf erotische Abenteuer der Pringeffinnen hindentet, wird fofort flar, wenn wir die wohlbezeugte Thatfache beachten, daß Rarl's Tochter uneheliche Rinder So die Gruotrud von dem Grafen Rorich einen Gobn, fo die Bertha von dem gelehrten Angilbert zwei Göhne 10). Es ift möglich, daß diese Liebschaften nachträglich die Weihe eines rechtmäßigen Berhältniffes erhielten, wie auch in der allbefannten Sage von der Liebschaft Ginbard's und Rarl's Tochter Imma Diese mifliche Sache so zurechtgelegt erscheint. Schabe nur, bag jene romantische Geschichte von den nächtlichen Ausammenfünften der beiden Liebenden, von dem bedrohlichen Schneefall, von der finnreichen Beseitigung diefer Gefahr und von der fcbließlichen Berzeihung des faiferlichen Baters vor der Kritif nicht befteben fann. Einhard's Frau hieß nämlich allerdings Imma, aber fie fonnte feine Tochter des Raifers fein, aus dem einfachen Grunde, meil Rarl gar feine Tochter Diefes Namens batte11). Im Uebrigen fetten Die Bringeffinnen ihren leichtfertigen Lebenswandel nach dem Tode des nachfichtigen Baters fort, jum nicht geringen Merger ihres Bruders Ludwig. Der ungenannte Beit-

<sup>9)</sup> Eginhardi vita C. M. cap. 18, 19. Geschichtschr. t. t. B. IX. Jabrb. 1. Br. S. 39 fg.

<sup>10)</sup> Der Jungere berfelben, ber Chronift Mithart, bezeugt im 4. B. S. A. feiner Chronif felber feine Abbunft. Geschichtschr. D. D. B. IX. Jahrb. 6. Bt. C. 64.

<sup>11)</sup> S. D. Unterf. über Einbard und Juma von Abel, Geschichticht. D. D. U. IX. Jahrh. 1. Bb. S. 56 fg.

genosse, welcher neben Thegan das Leben des frommen Kaisers geschrieben hat, erzählt, daß den von Natur so milden Sinn Ludwig's das ärgerliche Treiben seiner Schwestern schwer betrübte und erzürnte und daß er, um wenigstens den Anstand zu wahren, einige Männer, die sich durch "gräuliche Unzucht" besonders her-vorthaten, aus der Umgebung der Prinzessinnen gewaltsam entsfernen ließ 12).

Benn es am Sofe fo berging und höchstgestellte Frauen ein foldes Beifpiel gaben, fo fonnte es nicht ausbleiben, daß es auch in niedrigeren Rreifen mit weiblicher Bucht und Sitte im Allgemeinen übel bestellt mar. Das "Beiberbaus" (Genestunf, genecium, corrumpirt aus dem griech, gynaeceum) ist wohl ichon zur farlingischen Zeit berüchtigt gewesen als ein Sit ber Ausschweifung und von ihm übertrug fich der name auf die Stätten der Proftitution im Mittelalter, welche ja auch "Frauen's Un und für fich war zur farlingischen Beit bas bäufer " biefen. Beiberhaus, auch Schrein (screona) genannt, der von den übrigen Gebäulichkeiten eines Gutes abgefonderte Raum, wo die borigen Magde unter der Aufficht einer Schaffnerin ihren Urbeiten oblagen. Die Gorge für die Befleidung, auch der Manner, war nämlich damals und noch weit ins Mittelalter binein ausichließlich Sache ber Frauen. In den Beiberhäufern murden demnach die hiefur erforderlichen Linnen- und Wollenarbeiten vorgenommen, hier waren die Frauen mit Rlopfen, Becheln, Spinnen und Beben von Sanf, Flache und Bolle, mit dem Buschneiden und Nahen der Kleider fur die Befriedigung eines bochst wichtigen Zweiges menschlicher Bedürfnisse thätig, wobei ichon nicht allein das Nothwendige ins Auge gefaßt murde, fondern auch das Zierliche. Denn wir erfahren aus Raifer Rarl's Berordnungen über die Genecien, daß in denselben auch die Runft des Stickens im Schwange ging und daß die Frauen

<sup>12)</sup> Geschichtschr. b. b. B. IX. Jahrh. 5. Bt. G. 25 fg.

verstanden, in die Kleiderzeuge und Teppiche mit Nadel und Weberschiff "Figuren" hineinzuzeichnen. Aber daneben mögen manchen Gutsherren die Geneztunke zugleich als Hareme gedient und auch andere Männer zur Berübung von Ungebühr angelockt haben. Auf Letzteres deuten wenigstens die in den älteren und jüngeren mittelalterlichen Rechtsbüchern dagegen getroffenen Borskehrungen. Das alemannische Recht bütte die Schwächung einer Magd, welche Kleider zu verfertigen im Stande war, mit 6 Schilslingen und der Sachsenspiegel bestimmte naiv: Wereine gewöhnsliche Magd "ohne ihren Dank (d. i. wider ihren Willen) besliegt", soll 3 Schillinge, wer eine Schaffnerin, soll 6 Schillinge Strafgeld bezahlen.

Da wir gerade von hörigen Frauen fprechen und einen beitelften Buntt in ihrem Dasein berührt haben, so durfte bier ein paffender Ort fein, auch des vielberufenen fogenannten Rechts der ersten Racht (jus primae noctis) zu gedenken. im ersten Buch erwähnt worden, bing Die Berbeiratung ber Borigen und Leibeigenen beiderlei Befchlechts von der Ginwilligung des Gutsherrn, beziehungsweise seines Berwalters Für diefe Einwilligung, wodurch die ju fchliegende Che unter den Schut der Berrichaft fam, murbe von dem Brautigam eine Abgabe entrichtet, das Beiratsgeld oder der Chegins (maritagium), in den verschiedenen deutschen Landen unter verfchiedenen Ramen befannt (Bettmund, Bedemund, Bemdfdilling, Frauengeld, Jungferngins, Bogthemd, Nagelgeld, Bumede, Schurzengins, Bungengrofden). Dag Diefes Berrenrecht der Unschuld leibeigener oder höriger Madchen vielfach gefährlich werden mußte, lag in der Natur des gangen Berhältniffes zwischen Berren und rechtlofen Mägden. ift uns außerdem wenigstens aus drei Landern Europa's glaubwürdig bezeugt, aus Franfreich, Rugland und Schottland, daß der Migbrauch formlich zu einem Recht versteinert mar: ber Berr hatte das Recht der erften Racht bei der leibeigenen Brant 13). Was Deutschland angeht, so finden sich auf deutschem Boden nur wenige Spuren eines solchen tiefunsittlichen Rechts oder besser Unrechts, aber doch immerhin deutliche Spuren, förmliche Rechtsurfunden, die, wenn auch in ihrer jetzigen Form erst in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufgezeichnet, entschieben auf ein höheres Alter zurückweisen und deren bezügliche Bestimmungen man nicht willfürlich beseitigen oder gar für "scherzshafte Ausdrücke" ausgeben kann. Merkwürdiger Weise stammen die fraglichen Urfunden beide aus der Landschaft Jürich und ist die eine unter dem Namen der "Offnung von Maur am Greisensee" v. J. 1543 schon seit längerer, die andere, die "Offnung der Hausgenossen zu Hirslanden und Stadelhosen" v. J. 1538, erst seit fürzerer Zeit befannt 14). Es ist auffallend, daß die

<sup>13)</sup> Du Cange, Glossar. unter "marcheta". Ewers, d. afteste Recht ber Ruffen, S. 70 fg. Schottland betreffend, überseige ich aus Spelman's Glossar. archaiolog. (1687) die Stelle: — "Unter ben alten Schotten herrschte ber garftige Brauch (consuetudo), daß der herr die Braut bes Basallen in der ersten Nacht umarmte und die Blume ihrer Keuschheit pfluckte." In Frankreich bieß das Recht droit du cullage oder droit de prelibation.

<sup>14)</sup> Aber sprechend die hoffüt, weller hie zu der helgen ee kumbt, der sol einen meyger (Gutsverwalter) laden und ouch sin frowen, da sol der meyger lien dem brütgam ein haffen, da er wol mag ein schaff in gesyeden, ouch sol der meyger bringen ein fuder holtz an das hochtzit, ouch sol ein meyger und sin frow bringen ein viertenteyl eines schwynsbachen, und so die hochzit vergat, so sol der brütgam den meyger by sim wyb lassen ligen die ersten nacht, oder er sol sy lösen mit 5 Schilling, 4 Pfenning. Grimm, Beisthumer, I, 43. Ouch hand die Burger die Rechtung, wer der ist, der uf den Güttern, die in den Kelnhof gehörend, die ersten Nacht bi sinem Wibe ligen wil, die er nüwlich zu der Ee genommen hat, der sol der obgenanten Burger Vogt dieselben ersten Nacht bi demselben sinem Wibe lassen ligen, wil er aber das nüt thun, so sol er dem Vogt geben vier Schilling und dryg Züricher Pfenning, weders er wil, die Wal hat der Brugom (Bräutigam). Beitidr. f. ichmeig. Recht, IV, I, 76. Ueber ben im Text beregten Gegenstand vgl. Grimm, Rechtealterth. G. 384; Balter, Deutsche Rechtsgesch. II, 15; Dienbruggen, Deutsche Rechtsalterth. aus t. Schweiz (Monatefchr. t. miffenschaftl. Bereins in Burich, III, XI, 360 fg.);

Localität, wo diese Documente in Geltung waren, noch nie mit dem Umftand in Begiehung gefest murde, daß in den beiden Ländern, in Franfreich und Schottland, wo das Recht der ersten Nacht thatfachlich nachweisbar, der Grundstamm der Bevölkerung feltisch war. Satten boch auch im Zurichgau vor ber germanischen Invafion Relten gefeffen und fo ift vielleicht im Sinblick Darauf, daß gerade nur hier und fonft nirgends in Deutschland das in Rede stehende Recht urfundlich fixirt sich vorfindet, die Bermuthung ftatthaft, daß Diefes Recht urfprünglich ein feltisches Freilich fteht wieder die leidige Thatfache, daß auch anderwärts in Deutschland ber Chezins ber Borigen eriftirte, dem Bersuch entgegen, das Germanenthum von diesem Unrecht reinzubrennen, und fo bleibt nur die Annahme übrig, das vorschreitende Gefühl der Menschlichkeit habe es den Borigen schon frühzeitig ermöglichen wollen, ber fraglichen Schmach zu entgeben, und zwar durch Leiftung einer nicht zu hoch gegriffenen Steuer. Daß aber diefe Steuer den Sinn eines Losfaufs der leibeigenen Braute von dem Berrenrecht der erften Nacht hatte, darüber gestatten die angezogenen Rechtsurfunden feinen Zweifel. Es fteht une Nachgeborenen übrigene faum gu, über diefe mittelalterliche Barbarei uns zu ereifern. Denn der Schurzenzins ift zwar aus unferen Gefethuchern verschwunden, aber der Usus oder Abufus ift geblieben: nur heißen die Rugnieger und Opfer deffelben jest nicht mehr Berren und Borige, fondern Reiche und Arme.

Bluntschli, Staates und Rechtsgesch. ber Stadt und Landsch. Burich, 2. A. II, 192 fg. Bluntschli halt die das jus primae nocis constatirende Neußerung in dem Beisthum von Maur — das von hirstanden kannte er noch nicht — für einen "scherzbasten Ausdrud", obgleich er nicht leugnen will, "daß nicht manche herren aus dem Scherze Ernst zu machen wußen." Aber es ist doch wahrhaftig eine ganz neue Entdedung, daß die alten Rechtsfatzungen nur so zum Svasse niederzeschrieben worden seien, gleichsam zu dem Zwede, einem spätegen Zuristen Gelegenheit zu geben, zu sagen: "Das ist der humer davon."

Benden wir une von diefer Epifode gur faiferlichen Pfalz des großen Rarl's gurud, fo beschäftigt uns gunachft die Aufgabe, von der außeren Erscheinung der Menschen, welche dort ausund eingingen, namentlich aber ber Damen, ein möglichst anschauliches Bild zu entwerfen. Karl, wenn auch wie alle mahrhaft großen Männer für feine Berfon in Tracht und Lebensweise der Einfachbeit zugethan, mußte dennoch bei jeder feierlichen Belegenheit einen Pomp zu entfalten, wie er dem Berrn des Abendlandes zufam. Freilich wies diefer Hofprunt, wie das auch die faiferlichen Pfalzen zu Ingelheim, Rimmegen und Aachen thaten, welche aus in Italien zusammengerafften Beuteftuden antifer Runft mehr nur aufgeblockt als aufgebaut waren, noch immer ein barbarisches Gemisch von Reichthum und gespreizter Ungefügheit auf, gerade wie die lateinischen Begameter des Poeten, welcher in den farlingischen Balaften Die Tone Birgil's nachzustammeln unternahm und bier unfer Gemährsmann ift. Der schon genannte Angilbert nämlich, welchen man einen farlingischen Sofrath oder Sofprofessor beißen fonnte, hat seinen faiferlichen Gönner und Schwiegervater mittelft eines biographi= schen Lobgedichts verherrlicht, welches jedoch nur bruchftucksweise auf uns gefommen ift. Gines diefer Bruchftucke malt den Auszug des Kaifers und feiner Familie zu einer festlichen Jagd mit Karben, welche beutlich erfennen laffen, welche Anforderungen man damals an Damen stellte, welche für fcon, elegant und modisch gelten wollten. Es ift in feiner Art ein vollständiges Bild bes vornehmen Lebens jener Beit.

Inmitten zahlreichen Gefolges tritt die Königin Lintgard, des erhabenen Karl's anmuthsvolle Gemahlin, aus dem hohen Gemache hervor, blendenden Racens, der mit der Farbe der Rosen wetteifert. Burpurne Binden umwinden ihr die schneeigen Schläsen, von Steinschmuck schimmert der Hals, in doppelten Burpur ist das Linnenkleid getaucht, goldene Schnüre halten den Mantel fest und auf dem Haupte funkelt die Krone von Gold

und Edelgeftein. Sie befteigt das prachtig gefdirrte Pferd und eine Schaar edler Junglinge und Jungfrauen bereitet fich, ihr Sinter ihr reitet Rarl mit feinem Sohne Bippin und durch die geöffneten Thore ftromt der glanzende Jagdzug Bornerschall und Bundegebell erfüllen die Lufte. ftolger Rube reitet Gruotrud an der Spige der Damen. ihrem blonden Saar liegt die purpurne Binde, ichimmernd von Edelfteinen, und darüber der goldene Kronenreif. Gine ftralende Spange halt den Mantel vor der Bruft zusammen. glänzt Bertha aus der Reibe der Frauen und Mädchen bervor. Mannlichen Beiftes, gleicht fie an Antlit, Blid, Stimme und Saltung dem erlauchten Bater. Gin goldener Reif umgirft ihre Stirne, durch die blonden glangenden Saare find goldene Schnure gefchlungen, des Salfes Schnee birgt fich unter foftlichem Marderpelz, das Kleid funfelt von Topafen und andern Edelsteinen in goldener Kaffung. Dann fommt Gisla, die Burvurfaben durchziehen das garte blendend weiße Schone. Bewebe ihres Schleiers, ber auf ben rofig angehauchten Sals und Naden niederfällt. Bie Gilber ichimmert ihre Sand, wie Gold ihre Stirne, ihre Augen besiegen an Feuer die Sonne und ficher leuft fie das flüchtige Rog. Surtig reitet Ruodhaid einber, auf blübendem Saupt die gemmengeschmudte Krone. Naden und Saar erstralen von vielfarbigen Steinen, um die Schultern fliegt ber feibene, schmelzverzierte Mantel, vor dem Bufen mit goldener Radel gebeftet. Dann Theoderade, die zierlichen Ruße in von Steinschmud schimmernde Schuhe gestedt. (Der ante Angilbert vergleicht Diefe Schube dem fophofleischen Rothurn, und wenn das nicht eine leere Redefigur ift, muffen fie recht dice Sohlen gehabt haben.) Ihre Stirne leuchtet, ihr Saar beschämt an Blang das Gold, wie Sterne bligen ihre Augen, eine Rette von echten Smargaden tragt fie um den blendenden Sale, mit duufelm Rauchwerf ift ihr ichimmernder Mantel verbrämt und auf schneeweißem Roß sprengt fie feurig

dahin, umrauscht von glänzendem Frauengefolge 140) . . . . Man fieht, an Schmud fehlte es ben farlingischen Damen nicht. Sie brachten es auch, übrigens im Betteifer mit den Mannern, gludlich dabin, daß icon im 3: 808 der übermäßige Rleiderlugus von Staatswegen beschränkt werden mußte. Allerdings ging die bezügliche Berordnung nur auf Ginfdranfung bes übermäßigen Aufwands, welcher mit dem Belgwerf (Ausfütterung und Berbramung von Roden und Manteln bei beiden Gefchlechtern) getrieben murde, nichtsdestoweniger haben wir in ihr den Reim von allen den " Rleiderordnungen " zu erfennen, womit fich zum großen Migbehagen modifcher Berren und Damen die mittelalterlichen Obrigkeiten fo viel zu ichaffen machten und zwar, wie befannt, ftete mit febr problematischem oder wenigstens nur augenblicklichem Erfolge. Denn wenn foggr auf dem Relde der Politif, wie Jedermann weiß, die "Diplomaten im Unterrod" die gefährlichsten und unwiderstehlichsten find, wie wäre ihnen vollends auf dem Gebiete der Mode nachhaltig zu widerstehen? Gelbftverftandlich hatte fich auf diefem Felde auch vor Alters, wie noch beute, das Unichone, oft geradezu Tolle und unbegreif= lich Abgeschmackte des größten und dauernoften Beifalls zu er-Denn die Gemeinde der Unvernunft mar und ift immer die gablreichste auf Erden. Die Geschichte der deutschen Frauentracht wird und zu diefer traurigen Wahrheit manche Illustration liefern.

Als Angilbert, in den Stralen höfischer Gunst und der Liebe einer Prinzessen sich sonnend, seiner Begeisterung über die karlingische Herrlichkeit in aufgebauschten Versen Luft machte, als er die feurigen Augen dieser Kronenträgerinnen, worunter sein eigenes Liebchen, das Goldblond ihrer Haare, ihren rofigen Teint, ihre zierlichen Hände und Füße, ihr sicheres und ansmuthiges Gebaren beschrieb, da hat er gewiß nicht daran ges

<sup>14</sup>a) Pert, Monumenta, II, 398.

dacht, daß der farlingischen Dynastie ein so baldiges und trubfeliges Ende beschieden fein fonnte. Sundert und elf Sabre nach jenem, wo der große Rarl im Sanct Beter das Dangeraeschenk der romischen Raiserkrone empfangen hatte, erlosch die bentsche Linie seines Stammes mit Ludwig dem Rind und es war dieser Ausgang der Karlinger nicht etwa ein rascher, glangender, tragischer, sondern vielmehr ein ruhmloses Sinfterben nach langem Siechthum, welches befanntlich ichon mit Rarl's Nachfolger, dem frommen und unfähigen Ludwig, begonnen batte. Es ift nicht unfere Sache, die Phafen Diefer Krankheitsgeschichte ju verfolgen; aber ale Wegenbild der vorhin gegebenen Szene aus dem Sofleben unter Rarl dem Groken wollen wir eine meitere aus dem Leben seines Urenfels, Rarl's des Dicken, bervorheben, welche allerdings der urfundlichen Beglaubigung ent= behrt, jedoch in alten Ueberlieferungen der Sauptsache nach übereinstimmend ergablt wird. Es ift das Gottesurtheil gemeint, welchem Richardis, die zweite Gemablin Karl's des Diden, fich unterwerfen mußte. Es war eben fein Bunder, daß ihr Tropf von Gemahl dieser Dame nicht gefiel; allein fie hatte überhaupt fein Gefallen an den Männern und icheint eine jener astetischen Frauen gewesen zu fein, wie wir folche im Dittel= alter nicht felten aus zuchtloseften Umgebungen auftauchen feben. Rarl der Dicke, deffen Befähigung und Thatfraft zu feinem Bollen, das Reich Karl's des Großen wieder herzustellen, im lächerlichsten Migverhältniffe ftand, murde von feinem Rangler Liutward, Bifchof von Bercelli, beherrscht. Gine Partei bei Bofe zettelte gegen den ehrgeizigen Briefter eine Intrigue an, indem fie Karl's Gemablin eines ebebrecherischen Umgangs mit dem Bifchof beschuldigte. Rarl mar fcmach genug, diefer ärgerlichen Anklage den Lauf zu laffen; allein die Ankläger hatten fich in dem Charafter der Richardis verrechnet. Gie bot der Beschuldigung Trop, mit der Behauptung, daß fie nie von einem Manne, nicht einmal, ungeachtet zwölfjähriger Che, von ihrem faiferlichen Gemabl berührt worden und noch Jungfrau fei. Ein Gottesurtheil follte darüber entscheiden. Gine alteste Tradition fett diefen außerordentlichen Borgang in das Jahr 887 und läßt die angeschuldigte Raiserin ihre Unschuld durch die Wafferprobe erweisen. Der befannte Chronist Twinger von Konigshoven dagegen, welcher zu Ende des 14. Jahrhunderts fchrieb, fagt: "Das (ihre Unschuld) bewerte fu domitte, daß fu ein ge= wihset Bemede ane det und domit in ein Für gieng und bliep unversert von dem Füre." Twinger mochte fich dabei auf die Raiferdronif ftugen, ein aus dem 12. Jahrhundert ftammendes und im 13. überarbeitetes Reimwerf, welchem zufolge Richardis das Gottesurtheil der Feuerprobe fiegreich bestand und zwar mit einem machsgetränften Bemd angethan 15). Gebr beareiflich wollte die fo ftreng Geprüfte von ihrem Gemahl Nichts mehr wiffen, sondern begab fich in das von ihr gestiftete Rlofter Andlau im Strafburger Sprengel, wo fie 896 im Geruche der Beiligfeit ftarb.

Die Berufung auf ein Gottesurtheil blieb das ganze Mittelalter hindurch ein lettes Mittel angeklagter Frauen, fich zu reinigen. Die Ordalien umfaßten, neben dem schon früheren Ortes berührten gerichtlichen Zweikampf, verschiedene Proben, bei welchen wir einen Augenblick verweilen wollen, da wir später bei Borführung des Hegenprozesses darauf zurückzudenten

Sie schlüpste in ein hembe,
Das dazu gemachet war.
An allen vier Enden,
Bu Füßen und zu händen
Das hembe sie entzunden;
In einer kleinen Stunden
Das hemde ganz von ihr brann,
Das Bachs auf bas Pflafter rann;
Die Frau des Schabens so genas —
Sie sprachen Deo gratias.

<sup>15)</sup> Die betreffende Stelle Der Raiserchronit lautet neuhochdeutsch :

Borwiegende Proben waren die durch Tener oder durch haben. Baffer. Bei Anwendung des Feuerurtheils mußte der oder die Beweisende die bloße Sand ins Teuer halten und, wenn er oder ne ichuldlos fein follte, diefelbe unversehrt wieder bervorziehen oder er oder fie mußte im blogen Bemde durch einen entflammten Holgstoß geben oder mit blogen Rugen über fieben oder neun glübend gemachte Pflugscharen wegschreiten oder ein geglübtes Eifen mit blogen Sanden eine bestimmte Strede weit tragen. Bei Anwendung des Bafferurtheils mußte aus einem zum Sieden gebrachten Reffel ein Ring oder Stein mit bloger Band herausgeholt werden ("Keffelfang") oder der oder die Angeschul-Diate murde nacht ins falte Baffer geworfen. Blieb er oder fie oben schwimmen, fo mar der Beweis der Schuld geleiftet, mabrend das Unterfinfen die Unschuld bezengte, mas ohne 3meifel auf dem beidnischen und mit ins Christenthum berübergefommenen Glauben beruhte, das reine, beilige Bafferelement nahme feinen Berbrecher in fich auf. Diefer Art des Gottesurtheils wurden im 16. und 17. Jahrhundert die fogenannten Beren unterworfen und erhielt defhalb diefelbe den Ramen " Begenbad " oder " Berenprobe " 16). Wie es scheint, haben fich aber die deutschen Frauen im Mittelalter in Fällen, wo eine veinliche Anflage auf ihnen laftete, nicht immer auf die Bnade Gottes, fondern lieber auf die eigene Kraft und Gewandtheit verlaffen. Denn es ift uns eine munderliche Art von gerichtlichem Zweifampf bezeugt, welchen angeschuldigte Frauen mit ihren Unflägern gur Erhartung ihrer Unichuld aussochten, namentlich in Franken. Sier durfte die beschuldigte Frau den Beschuldiger jum 3meis fampf mit ibr notbigen. Die Baffen waren Stode, und um bas Berhältniß der Rräfte der beiden Geschlechter einigermaßen auszugleichen, murde der Mann in eine Grube gestellt, von welcher aus er fich gegen die Augriffe der Frau vertheidigen mußte, ohne

<sup>16)</sup> Eine Abbilrung f. bei Scheible, bas Schaltjahr, I, 238.

seinen Plat verlassen zu dürfen. Wer von den Kämpfenden zuerst seine Wasse verlor, galt für besiegt. Underwärts mußte der Mann, wollte er Sieger sein, die Frau köpflings zu sich in die Grube hineinstürzen. Gelang es hingegen der Frau, den Mann aus der Grube herauszuziehen, so war ihr Unschulds-triumph entschieden 17).

Bir durfen uns jedoch nicht einbilden, daß im Mittelalter binfichtlich der Gottesurtheile alle Leute fohlerglaubig gemefen feien. Die Bernünftigeren wußten ichon damals fo gut wie beute, daß man die bloße Sand nicht ungestraft an ein glübendes Eifen halten oder in einen fiedenden Reffel tauchen fonne, und man mußte blind fein, wollte man nicht feben, daß demanfolge mit ben Ordalien mancher Spott und Hofuspofus getrieben murde. Aufgeklärte deutsche Dichter des 13. und 14. Jahrhunderts denn ichon damals gab es welche - spotteten gang offen über Die Meufchen, welche wähnten, natürliche Ursachen müßten nicht naturliche Wirkungen haben. Gin Gedicht aus jener Beit macht uns flar genug, wie es mit den Ordalien nicht felten gehalten werden mochte 18). Gine eifersuchtige Frau betheuerte ihrem Manne ihre Liebe und forderte als untrügliche Gegenversicherung Die Kenerprobe von ihm. Da er fich dazu bereit erklärte, das beife Gifen zu tragen, murde es geglüht und auf zwei Steine Der Mann hatte aber zuvor einen Span in feinen gelegt. Aermel verborgen, welchen er unvermerft in feine Sand gleiten ließ, als er hingutrat, das glübende Gifen aufhob und unter Betheuerung feiner Trene feche Schritte weit trug. Dann fcob er den Span wieder heimlich in den Mermel gurud und zeigte feine unverfehrte Sand. Die Frau mar zufriedengestellt, aber der Mann forderte fofort von ihr dieselbe Beweisteistung. meinte nun zwar, er fei ja wohl ohnehin überzeugt, daß er ihr

<sup>17)</sup> Bulpius, Curiofitaten, I, 395 fg. mit ten tagu gehörenden Bilbern.

<sup>18) &</sup>quot;Das beiße Gifen". Sagen, Befammtabenteuer, II, 373 fg.

lieber als Leib und Leben. Er jedoch bestand auf der Probe und machte das Gifen wieder glübend. Run bat fie, er mochte Nachsicht mit der weiblichen Schwäche haben und ihr den einen Mann, mit welchem fie außer ihm zu thun gehabt, verzeihen. Das fagte er zu, bestand aber doch auf der Kenerprobe. Darauf bat fie noch um zwei Manner, und als auch diefe zugeftanden wurden, versprach fie dem Gatten drei Pfund heimlich von ihr verwahrten Geldes, falls er ihr noch weitere drei Manner zulaffe. Er gemährte auch diefes, bedrobte fie aber mit dem Tode, fo fie noch weitere Ausflüchte fuchte. Gie mußte alfo gu ber Probe ichreiten und nahm das heiße Gifen zur Sand, verbrannte fich aber fo jämmerlich, daß fie es fcbreiend fallen ließ. Rluger stellte fich an und glücklicher bestand die Tenerprobe Isolde, die blonde Seldin Gottfried's von Strafburg, welcher um 1210 fein berrliches Gedicht von Triftan fcbrieb. Gottfried, der, wie ich anderwärts gefagt, unter den mittelalterlichen Dichtern wie eine Antecipation Göthe's dasteht, hat auf manche Erscheinung feiner Zeit mit beiterer Tronie berabgesehen und er bat defibalb auch, scheint mir, recht eigentlich es darauf angelegt, die Ordalien lächerlich zu machen. Folde war mit Triftan, dem liebenswürdigften Selden mittelalterlicher Dichtung, welcher aber ungludlicher Beise der Neffe ihres Gemahls Marte, ins Gerede gefommen und zwar befanntlich nicht ohne Grund. Sie wird angeflagt, dem alten Marke die Treue gebrochen zu haben, und auf den Rath feiner Bralaten und Barone veranstaltet der Ronig, daß fie fich dem Gottesgericht der Fenerprobe unterziehen foll 19). Sie thut es, Bott und Menschen gleichermagen tanichend. Mittelft einer von ihr veranftalteten, hochft ergöglichen Boffe fann fie mit gutem Gewiffen eidlich geloben, daß außer Marte nur

<sup>19)</sup> Tristan und Isolt, Ansg. v. Magmann, S. 383 fg. Der gange Berlauf der Ceremonie des Gottesurtheils ist da anschaulich geschildert. Die geneigte Leserin verweise ich auf die vortreffliche Neuhochdeutschung des Gedichts durch S. Kurg, S. 384 fg.

noch — und natürlich in allen Ehren — ein armer Pilgersmann, in dessen Sabit aber Tristan steckt, in ihren Armen und an ihrer Seite gelegen habe. Auf diesen Eid hin "griff sie in Gottes Namen das glühende Eisen an und trug es, daß sie's nicht versbrann. " Gottsried ist aber damit noch nicht zusrieden. Denn indem er erzählt, die schöne und kluge Isolde habe unmittelbar vor der Fenerprobe reiche Vergabungen an Gold und Silber, Schmuck und Gewändern "um Gottes Huld gemacht, d. h. der Geistlichkeit zusließen lassen, deutet er verständlich genug an, wie die Kirche, unter deren Leitung ja die Ordalien standen, unter Umständen, d. h. gehörig darum angegangen, es so oder so zu veraustalten wußte, daß Eisen oder Wasser nicht heißer gemacht wurden als sich mit der menschlichen Haut verträgt.

## Zweites Hapitel.

## Unter den sächsischen und frankischen Kaisern.

Das deutsche Königthum und das römische Kaiserthum. — Kulturcharafter des Zeitalters ber Ottonen. — Hadumod. — Hordsuith, die erste Schriftstellerin deutschen Stammes. — Die gelehrte Gerzogin Hadawig. — Die schone Sadburg. — Mathildis. — Liutgard. — Nalbeid. — Theophano. — Dietmar von Merseburg über die Frauen seiner Zeit. — Kunigunde. — Gisela. — Ugnes. — Bertha. — Ugnes von Hohenstaufen. — Hiltrud. — Das Berbot der Priesterebe. — Wierstand der beutschen Gestlichkeit. — Folgen des Gölibatsgeseiges.

Die Bölferwanderung hatte die Nationalitäten Europa's so durcheinander geworsen und gewürfelt, daß eine Wiedersonderung und Klärung derselben nur langsam sich vollziehen konnte. Die Staatsidee Karl's des Großen, Einheit der abendländischen Christenheit unter römischzermanischem Kaiserszevter, hatte freislich über widerhaarige Bölferelemente nur so lange einen zwingenden Bann geübt, als sie von einer übermächtigen Persönlichseit getragen wurde. In dem nämlichen Augenblick, wo der gewaltige Fürst die Augen schloß, begann sein stolzer Reichsbau zu zerfallen, denn unter dem schloß, begann sein stolzer Reichsbau zu zerfallen, denn unter dem schloßen Regiment seines Nachsolgers hatten die Nationalitäten Zeit und Gelegenheit, sich auf sich selbst zu besinnen und auf sich selbst zu stellen. Der Bertrag von Berdun (843) schien die naturgemäße Scheidung der Bölfer von

Mittel=, Best= und Gudeuropa in germanische und romanische Nationen zu garantiren. Allein schon mar, zum Unglud unferes Baterlandes, die Idee eines "Beiligen romischen Reiches dentfcher Nation " zu einer fixen geworden. Bie batte fonft felbit ein Karl der Dide ihrer Berwirflichung fich unterfangen durfen? Es ware jedoch ein einseitiges Berfahren, wollte man die Berfolgung des abendlandifden Raifergedankens nur dem Chrgeiz beutscher Berricher auf Rechnung schreiben. Denn ein mindeftens ebenso wirksames, wenn nicht wirksameres Motiv mar die Bolitik der römischen Bischöfe, welche im Interesse der Aufrechthaltung und Ausbreitung der Rirche die Illuffon der Fortdauer romischen Cafarismus pflegten und förderten. Noch ftand das Seidenthum drobend und häufig aggressiv im Often und Rorden des Erd= theils und der römische Stuhl erfannte unschwer, daß nur die deutsche Nation, welche allein wie ungemischt fo auch ungeschwächt fich erhalten hatte, das Banner der Chriftenheit zu führen vermöge. Daß die Curie ichon frühzeitig auf das Biel' hinarbeitete, mittelft des deutschen Raiserthums die Welt zu beberrichen, ift ficher. Aber vorerft mußte fie es gerathen finden, den römischedeutschen Raifer als ihren Beschützer anzuerfennen . . und den Papalismus dem Cafarenthum unterzuordnen. nach ausreichender Erftarfung ber Sierarchie, erft gur Beit Gregor's VII. begann der romifche Stuhl das Berhaltnig umqufebren und wollte dann in dem Raifer nur noch den erften Bafallen der päpftlichen Tiara feben.

Die Reichsverfassung Karl's des Großen hatte feine Fürsten im Sinne selbstständiger Territorialherren gefannt, sondern nur Reichs-, Hof- und Gaubeamte. Aber als unter seinen Nach- solgern die Reichseinheit in Trümmer gegangen, hatte sich die altgermanische Adelsrepublik, wenn auch nicht mehr in den früheren Formen, in Deutschland wieder hergestellt. Aus dieser Adelsrepublik oder besser Adelsrepublik oder besser Adelsrepublik oder besser Joge waren, ging nach dem Aussterben der deutschen Karlinger

das deutsche Bahlkönigthum hervor. Bas diefes echtnationale Ronigthum für unfer Land zu leiften vermochte, zeigte fich fofort, als es durch die Erwählung Bergog Beinrich's I., berühmt unter dem Ramen des Boglers oder Finflers, im Jahre 919 an das fraftvolle und mächtige fächfische Kürstenhaus gefommen war. Damit schien nach innen und außen eine gedeihliche Entwicklung Deutschlands auf monarchischer Grundlage gefichert; denn es ließ fich Alles dazu an, das deutsche Wahlreich in ein Erbreich umzuwandeln. Leider bat unser Unftern es gewollt, daß gerade Die trefflichsten unserer koniglichen Dynastieen nicht von Dauer waren und daß demaufolge die Adelsanardie immer wieder Belegenheit fand, in das naturgemäße Bachsthum des deutschen Rönigthums ftorend einzugreifen. Siezu fam das unselige Phantom der Raiserfrone, welches gerade unsere begabteften, that= fraftigften und glorreichften beutschen Ronige ihre Sauptaufgabe nicht innerhalb, fondern außerhalb Deutschlands fuchen machte und fie ihre und der Nation beste Rrafte, statt dieselben dem Ausbau eines festgefugten nationalen Konigthums zuzuwenden, an einen für die Dauer doch ftete illusorischen Beltreichsbau verfcmenden ließ.

Seltsam! Die Deutschen verachteten die Römer unfäglich und dennoch gierten die deutschen Könige, die, wenn sie nur solche hätten sein wollen, im Stande gewesen wären, Europa Gesetze vorzuschreiben, nach dem Luftgebilde der römischen Krone, an welche bloß ein Schein von Macht, aber der wirkliche haß der fremden Bölfer geheftet war, ein haß, der bis auf unsere Tage herab fortgewirft hat. Als der Gesandte Kaiser Otto's I., Bischof Lintprand, vor dem griechischen Kaiser Rifephoros stand und ihm dieser verwies, daß er die Unterthanen seines herrn Römer genannt habe, welchen erlauchten Namen sie nicht ansprechen könnten, brach der Bischof los: "Bir Deutsche verachten die Römer so sehr, daß wir unsere Gegner Römer schelten, maßen wir mit diesem einen Borte alle Schmach,

Miederträchtigfeit, Feigheit, Luge, Sabsucht, turz alle Lafter bezeichnen." Und bennoch widerstand ein Mann wie Otto I. der Locfung nicht, sich im Jahre 962 in Rom vom Papfte zum römiichen Kaifer fronen zu laffen und damit feinen Rachfolgern bas Beifpiel jener "Römerzuge" zu geben, welche den Boden Staliens mit Strömen deutschen Blutes gedüngt haben. Bunachft allerdings schien fich unter der Weihe dieser Krone die Obmacht der Deutschen über Europa festzustellen. Das Zeitalter der Ottonen, eine Glanzperiode, vielleicht die hellste Glanzperiode unserer politischen Geschichte, schien den Traum eines germanischen Cafarismus auf die Dauer verwirflicht zu haben und die Tauichung mahrte um fo langer, ale im 11. Jahrhundert, nachdem die fachfische Dynastie mit dem Frommler Beinrich II. erloschen und mit Konrad II. das herzogliche Saus der Salfranken zum deutschen Rönigthum gelangt mar, in der herrlichen Seldengestalt Beinrich's III. der Chriftenheit ein Kaifer erstand, welcher feine Miffion im bochften Sinne faßte und mit genialer Energie Allein er" ward in der Bluthe feiner Mannlichkeit dahingerafft und hinterließ einen unmundigen Anaben, Beinrich IV., unter deffen Regierung nachmals alle Früchte der Unstrengungen, welche die fachfischen und frankischen Berricher gemacht, verloren gingen. Die deutsche Adelsanarchie erhob unter diesem Kaifer, welcher nicht nach den einseitigen Berichten seiner pfäffischen Gegner beurtheilt werden darf und der erft in unseren Tagen endlich einen tüchtigen Rechtfertiger gefunden hat 20), wieder fed ihr Saupt und, wie immer, folgte Diefer Erhebung das Berderben. Damals ein um fo tieferes, weitgreifenderes, gränelvolleres, als die Rebellion der deutschen Aristofratie gegen die königliche Gewalt an dem papftlichen Stuhl einen Rudhalt gefunden hatte, welcher es ihr ermöglichte, ihre gemeinen Inftinkte gemiffenlofer Gelbstfucht gang nadt und ichamlos malten zu laffen,

<sup>20)</sup> S. Floto, Raifer Beinrich ber Bierte, 1855-56.

ã

fo zwar, daß wohl zu feiner andern Zeit deutsche Chre und Treue fo fehr jum Spott der Welt geworden find. der Curie waren inzwischen gereift. Rom nahm jest feine Rache dafür, daß Gothen, Langobarden, Franken und Sachfen nach einander mit Siegerschritten' über den capitolinischen Sugel gegangen, indem Gregor VII., der Priefter mit dem duftern, aber weltumfaffenden Beift und dem eifernen Billen, die 3dee der weltbeberrichenden Roma, womit das ichugbedürftige Papftthum ben Deutschen geschmeichelt hatte, von dem Raiserdiadem binmeg auf die Tiara des Statthalters Christi übertrug. Bie die Ronige der Chriftenheit, fo follte auch der Raifer nur ein vollziehendes Organ des großen römischen Theofraten sein, der fich mit einer Fronie, die an Ruhnheit ohne Gleichen in der Beltgeschichte Dafteht, den Knecht der Knechte Gottes betitelte. eines weltgebietenden germanischen Kaiserthums mar zerfloffen oder wenigstens hatten alle die ungeheuren Unftrengungen, denfelben fortzuträumen, welche fpater von den Sobenftaufen gemacht wurden, nur febr vorübergebender Erfolge fich zu erfreuen.

Und doch ift, wenn man recht erwägt, der große Zwiespalt wischen Kaiserthum und Bauftthum, wie er im 11. Jahrhundert ausgebrochen, für uns mehr ein nationales Glück als ein Un-Der dadurch zu einem weltgeschichtlichen Motiv alud gewesen: gewordene Gegensatz zwischen Germanismus und Romanismus hat unfere Nationalität gerettet, hat unfere Sprache zu einer Rulturfprache erhoben, hat dem deutschen Beifte eine felbftftan-Dige Entfaltung gefichert. Daß diefe gerade in dem Zeitalter der Ottonen bochlich bedroht mar, foll der vaterländisch gefinnte Biftorifer nicht überfeben und verschweigen, wenn er mit Stolg auf die politische Machtstellung Deutschlands in jener Periode In Bahrheit, das deutsche Befen mar gerade da= zurüdblictt. male in augenscheinlicher Gefahr, vom romanischen völlig über-Der König der Deutschen trug die römische wuchert zu werden.

Raiserfrone und war bemgufolge auch höchster Beschützer romifcher Bildung, welche fich alle fcmeichelnden Erinnerungen des claffifchen Alterthums Dienstbar zu machen mußte, um, wie mit Taufwaffer und Chrifam die Leiber der germanischen "Barbaren", fo mit den Lodungen geiftiger Benuffe ihre Seelen gu fangen, zu verweichlichen und zu beherrichen. Die Blide ber Briefter waren nach Rom gerichtet und fie empfingen von dorther die Ermunterung, alle Berführungen des claffifden Seidenthums aufzubieten, um die Nachflange des germanischen aus den Gemüthern zu tilgen. Die fosmopolitische Theofratie Roms mußte ja überall darauf ausgehen, die Burgeln der Nationalitaten zu durchschneiden, und fo befampfte fie auch in Deutschland die nationalen Ueberlieferungen, die alten Beldenfagen und Göttermythen, die Muttersprache und den einheimischen Bolfs-Rom fühlte mohl, daß die deutsche Giche aus dem Boden gehoben werden und gang römisch zugehauen werden mußte, wenn fie fur die Bufunft einen verläglichen Pfeiler ber Rirche abgeben follte. Die Ottonen, berauscht vom Taumelfeld des Cafarismus, gingen darauf ein. Sie thaten Manches, Bieles fogar fur die Rultur Deutschlands; aber mas fie thaten, 3m 9. 3abrgefchah im Sinne der römisch-firchlichen Bildung. hundert hatte es bereits Anfange, und zwar nicht gemeine Anfange einer deutschen Nationalliteratur gegeben. Der Ganger des "Seliand " und der Evangelienharmonist Otfrid durften fich neben jedem Dichter feben laffen, welchen das erfte Sahrtaufend driftlicher Weltauschauung hervorgebracht hat, oder vielmehr die beiden Deutschen waren die erften driftlichen Dichter, welche Diesen Namen verdienten. Aber die ottonische Beriode hat diese nationalliterarischen Anfänge nicht weitergeführt. Die deutsche Literaturgeschichte des 10. Jahrhunderts ift ein leeres Blatt.

Alles, mas mahrend der Regierung der drei Ottonen Bildung hieß, beruhte auf blinder Nachahmung römischen Wesens. Man hat von einer in dieser Epoche vor sich gegangenen Verschmelzung

der heidnisch-germanischen, des antif-claffischen und des driftlichen Rulturelementes gesprochen; ich fann aber eine folche Berschmelzung überall nicht sehen. Im Gegentheil, das nationale Element trat fo fehr in den Sintergrund, daß es gang verschwunden zu fein schien, und die einseitigfte Latinitat beherrichte Betrachten wir, mas damals in deutschen Landen in der Baufunft, Bildnerei und Malerei gefchaffen murde, belaufchen wir den gelehrten Monch oder die gelehrte Nonne, wie fie in der Stille ihrer Zellen die Geschichte der Zeit aufzeichnen oder den ftumpfen Riel gur Nachbildung antifer Beremaage gwingen, überall feben wir, daß nach römischen Muftern gebant, gemeißelt und gemalt, geschrieben und geverselt murde. Nirgends ein felbstftandiges Streben, nirgende ein nationaler Ton und Latein mar die Sprache der Rirche, des Sofes, der Bebildeten überhaupt und innerhalb der Rreife diefer lateinischen Rultur gingen das antife Seidenthum und das Chriftenthum wunderlichfte Berbindungen ein. Bon einer harmonischen Gestaltung des Lebens war nirgends die Rede: die robeste Barbarei stand unvermittelt neben monchisch-gelehrter Duftelei. Die sittliche Umbildung der Germanen durch das Christenthum batte nur erft begonnen und noch immer wirfte die Bermilderung der Bemuther von der Bolferwanderungszeit ber in allen Ständen Man lefe nur die Schilderungen, welche ein deutscher Mond des 10. Jahrhunderts, Rather, nachmals Bifchof von Berona, von dem Gebaren der Beiftlichkeit in Italien entwirft, und man wird fich leicht vorstellen fonnen, wie es auch dieffeits der Alpen in diesen Kreisen, welche immerhin noch die gebildet= ften waren, damale bergegangen. Bon Bifchofen und Bralaten sprechend fagt er: "Gie beschäftigen fich beständig mit weltlichen Spielen, mit Jagen und Bogelftellen. Gie pflegen nach deuticher Sitte Burffviege zu ichwingen und entwöhnen fich ber beiligen Schriften. Gie haben fich Gottes entfleidet, haben die Belt angezogen und icheuen fich nicht, Laienfleider zu tragen.

Sie fpielen Rreifel und ichenen auch das Burfelfpiel nicht; fie geben fleißig mit dem Spielbrette auftatt mit der Schrift, mit der Burficheibe auftatt mit dem Buche um. Gie haben Schaufpieler lieber als Priefter, Luftigmacher lieber als Beiftliche, Läufer lieber als Philosophen. Gie begehren nach griechischem Schmude, babylonischer Pracht, ausländischem Bute. Gie laffen fich goldene Becher, filberne Schalen, Kannen von großer Roftbarfeit, Kruge, ja Trinfhörner von bedeutendem Gewichte und von einer jedem Zeitalter verhaften Große machen. Gie bemalen den am Boden rubenden Beinfrug, mabrend die nabe Bafilifa von Ruß erfüllt ift. Rach dem Mable besteigen fie Bagen, seken fich auf schäumende Roffe, aufgeputt mit goldenen Bügeln, filbernen Rettengehäugen, bentichen Baumen, fachfischen Sätteln, und eilen ju allerhand Zeitvertreib, ben ihnen ber Rausch eingegeben bat "21).

Es ift wohlthnend, die Angen von foldem Männertreiben hinweg und auf jene deutschen Frauen bin zu wenden, welche wie Lichtbilder von dem dunfeln hintergrunde des 10. und 11. Jahrhunderts fich abheben. Sie erscheinen als Trägerinnen der befferen Sitte, der feineren Bildung und einer, wenn auch mitunter in Mitteln und Zwecken fehlgreifenden Frommigfeit. Bleich beim Aufgange bes Glanges ber fachfifchen Dynaftie tritt uns als eine anziehende Geftalt Die Schwefter Des Bergogs Otto des Erlauchten entgegen, Sadumod, die Grunderin und erfte Mebtiffin des berühmten Stiftes Bandersheim, welches unter ihr und ihren Nachfolgerinnen Gerberga und Christiana ein Mittel= punft gelehrter Studien und Bersuche mar. Sier, in Bandersbeim, lebte in der zweiten Salfte des 10. Jahrhunderts auch jene Nonne Grotonith, welche die Reihe der deutschen Schrift= stellerinnen eröffnet, obgleich fie nicht in die deutsche National= literatur gehört, da ihre Werfe in lateinischer Sprache geschrieben

<sup>21)</sup> Bogel, Ratherine von Berona, I.

find 22). Eine eigenthumliche Erscheinung, Diefe Rlofterschwester, Etwas von einem Poeten, Etwas von einem Blauftrumpf. Sie ift fehr fleißig gewesen. In vielen Sunderten von Berfen hat ne Beiligenlegenden ergablt, die Thaten Otto's I. befungen, die Grundung ihres Rloftere gefchildert. Aber ein bleibenderes Undenken hat fie fich mittelft ihrer fechs Romodien gestiftet, welche, in einem zwischen Profa und Rhythmus schwankenden Styl verfaßt, die Anfänge der dramatifden Dichtung in Deutschland ausmachen. Ihre Absicht dabei mar nicht fo fast eine fünstlerische als vielmehr eine moralische. Gie hat das in der Borrede zu ihren Dramen jo ausgesprochen: - " Gelbft unter ben Ratholifen laffen gar manche fich bliden (fann auch mich felber nicht befrei'n von jenem Borwurf als ganglich rein), die der gebildeten Sprache megen der heidnischen Schriften Gitelfeit vor der heiligen Schriften Nüglichkeit den Borgug zu geben pfle-Daneben man wieder Undere trifft, die halten fest an der heiligen Schrift, verschmähen das übrige Beidenwesen, mahrend fie doch des Terentius Romodien immer wieder und wieder lefen und durch des Inhalts Gemeinheit die Seele entweihen, indem fie an der Sprache Reinheit und Keinheit fich erfreuen. Daber für mich der Drang und Grund, als Gandersheim's heller Rlang und Mund 23), nicht dem Begehren zu wehren, dem nachzuahmen

Cherr, Befdidte b. teutiden Frauen.

<sup>22)</sup> Buerst wurden die Berke der Protsuith oder Protevitha veröffentlicht durch Konrad Celtes (1501). Die neueste Ausgabe beforgte R. A. Barack (1838). Bon den Komodien hat J. Bendigen eine Berbeutschung in gereimten Berfen geliesert (1850—53), welcher ich die von mir angezogenen Stellen entlehnte.

<sup>23)</sup> Clamor validus Gandershemensis. Grimm (Lateinische Gedichte bes 10. und 11. Jahrhunderts, hrsg. v. Grimm und Schmeller, IX) ist der Ansicht, dies sei nur die Lateinistrung des Namens Grotsuith. Wir mußten also annehmen, Grotsuith sei ein Beis und Chrenname gewesen, welchen man unserer dichtenden Nonne gegeben und welcher die "Bohltlingende", "Bells lautende", "Bolltonende" bedeutete.

in Red' und Wort, den Andere durch Lefen ehren, auf daß in ähnlicher Redemeise, in welcher geschildert ift wollustiger Beiber Liebe, auch beiliger Jungfrauen feusche Triebe geschildert murben zu ihrem Preife." Alfo den bedenklichen Birfungen ber allerdings eine lascive Gefellschaft unverblumt genug darftellenden Komödien eines Terenz wollte Grotsuith durch Dramen entgegenarbeiten, welche vom driftlichen Standpunft ausgingen. Die Inhaltsangabe ber am meiften darafteriftischen Stude ber auten Nonne mag zeigen, wie fie ihre Aufgabe nahm und durchführte. 3m " Dulcitius" dringt der fo geheißene Statthalter in Die Wohnung von drei heiligen Jungfrauen, Agape, Chionia und Brene, um an ihnen feine Belufte zu befriedigen; aber, ploglich von Beiftesverwirrung befallen, umarmt er ftatt ber Madden Topfe und Pfannen, wodurch er fich garftig besudelt. Im Merger über Diese seinem Statthalter widerfahrene Blamage läßt der Raifer Diocletian die Jungfrauen dem Grafen Sifinnius gur Beftrafung übergeben und fie erleiden den Martyrertod. Gine andere Baffionegeschichte spielt fich in der "Sapientia" ab, wo die drei Schwestern Fides, Spes und Caritas auf Befehl des Raifers Sadrian ausführlich gemartert werden, mahrend ihre Mutter Sapientia dabei fteht und fie zur Ausdauer ermahnt. 3m " Abraham " ift der Fall und die Befehrung der Maria dargestellt, einer Nichte des genannten Einsiedlers, welche, nachdem fie zwanzig Sabre lang in der Ginsamfeit gelebt, verführt wird, in die Welt gurudfehrt und die Laufbahn einer öffentlichen Buhlerin betritt. Abraham fucht fie unter der Maske eines Liebhabers auf und weiß fie dabin zu bringen, daß die Gerührte ihrem schmachvollen Bandel entsagt und ihre noch übrige Lebenszeit der Buge und Rafteiung widmet 24). Gang abnlichen

<sup>24)</sup> Die Leferin des 19. Jahrhunderts mag mittelft nachstehender Stene biefes Drama's eine ungefähre Borftellung von der Art und Manier einer schriftstellernden deutschen Ronne des 10. Jahrhunderts erhalten.

Inhalts ist der "Paphnutius", worin die Befehrung der Buhlerin Thais vorgeführt wird. Man sieht, Hrotsuith's Dramen
sind keine "Komödien", sondern dramatisirte Heiligenlegenden,
worin von Anfang an auf einen erbaulichen Schluß hingearbeitet
wird. Der Inhalt spiegelt den ausschweisenden Bunderglauben
einer Zeit wieder, wo man das Wesen des Christenthums in eine
Phantasterei setze, welche häusig das Absurde glaubte, nicht obgleich, sondern weil es absurd war. Die Form dieser dramatischen Bersuche angehend, so ist sie holzschnittartig trocken und

Birthehaus. Der Birth. Maria. Abraham. Birth. Glud auf, Maria, fei erfreut!

Schon ftromen nicht nur junge Leut' Bie fonft, nein, Manner boch an Jahren Berliebt gu bir in gangen Scharen. Maria. Ber immer mir fein Berge gibt, Bird eben fo von mir geliebt. Abraham. Romm ber und gib mir einen Rug! Maria. Richt nur ber Ruffe fugen Gruß! Mit engumichlungner Arme Schmeicheln Bill ich ben greifen Gals dir ftreicheln. (Ruft ibn.) Abraham. Recht fo. Maria (finnend für fich). Die wird mir? Fremde Glut Strömt seltsam mir durch Sinn und Blut Und Duft und Sauch ber Ruffe tragen In mich bie Gehnsucht, ju entfagen. Abrabam (für fich). Run auf, verftelle bich, mein Berg, Bu feder Buben Art und Scherg, Dag nicht mein Ernft mich ihr entbede Und fie vor Scham fich bann verftede. Maria (laut auffeufgent). Beh mir, von wo fant ich binab, Bie tief in bes Berberbens Grab! Abraham. Bo Becher fich ju Gaftgelagen Berfammeln, ift fein Ort, gu flagen. Birth. Bober bas Seufzen und bas Sehnen, Bogu Die Augen voller Thranen? . Saft nicht zwei Jabre bu. Marie.

marionettenhaft unbelebt; aber wir finden hier im Ganzen schon dieselbe Technik, wie in den Weihnachts und Ofterspielen ("Mysterien") des späteren Mittelalters. Ob auf diese die dras matischen Holzschnitte der "Hellautenden" von Gandersheim eingewirkt, steht dahin. Haben wir doch keinen Anhaltspunkt, zu bestimmen, ob Hrotsuith's Komödien zur szenischen Darskellung gelangt seien oder nicht. So ganz unwahrscheinlich ist es jedoch nicht, daß sich die Insassinnen eines Stiftes, wo die lateinische Sprache allen geläufig sein mochte, die Langeweile

Bei mir verfehrt? und bennoch nie Rang fich ein Seufzer aus dem Bergen, Drang aus dem Mund ein Laut von Schmerzen! Maria. Ach, daß ich nur vor breien Jahren Schon in bas Grab binabgefahren Und nimmer in fo graufig schwere Schandbuberei gefunten mare. Abraham. Bum Liebesbundniß fehrt' ich ein Und nicht zu folden Litanei'n. Maria. Gin Bigden Reue mar es nur, Warum mir jenes Bort entfubr. Doch auf jum Mahl und Trinfgelage Und auf gur Freude! Denn gur Rlage Und Buge ift nach beinem Bort Dier freilich weber Beit noch Ort. (Gie fegen fich ju Tifd.) Abraham. Benug mag's jest bes Schmaufes fein Und auch genug von beinem Bein. Du haft und reichlich wohl bedacht, Mein guter Birth! Bur guten Racht

Erlaube, daß ich auf jest steh' Und mud' zur Ruh', zu Bette geh'. Wirth. Wie dir's gefällt. Maria. Steh' auf, und ich, Mein werther Gerr, begleite dich.

Mein werther herr, begleite bich. Abraham. So recht; ich wurd' es auch nicht leiden, Bollt' Einer jeht uns Beibe icheiden.

bleierner Winterabende dadurch gefürzt und erleichtert haben, daß fie die noch dagn ad majorem Dei gloriam geschriebenen Dramen ihrer frommen und gelehrten Mitschwester in Christo gur Aufführung brachten. Die armen Ronnen find, wie befannt, damale und fpater mitunter auf Zeitvertreibe verfallen, welche viel weniger erbaulich waren als die Agirung fo einer Frotsuith'ichen Romodie. Allerdings konnte man etwas flutig werden über den Umftand, daß iftfere Gandersheimer Ronne die jungfräulichen Gefühle ihrer Mitschwestern nicht eben fehr Denn fie bewegt fich, wie wir gefeben, mit einer gewiffen Borliebe in verfänglichen Situationen. Db daran ihr Borbild Tereng allein fould mar? Der hatte fie in jungen Sahren der Liebe Luft und Leid felbst erfahren und blickte nun mit einem aus heimlichem Bohlgefallen und altjungferlicher Seclenfaure gemifchten Gefühl auf jene Erfahrungen gurud? Es fonnte mandymal fast fo scheinen. Gerade da aber, wo die menfchliche und weibliche Regung durch die erbauliche Schablone hindurchschlägt, ift die Gandersheimer "Bohlflingende" am liebenswürdigsten. Da ftreift fie wenigstens mitunter an Poefie. Bo fie aber den flöfterlichen Blauftrumpf in gefpreizten Attituden feben läßt, d. h. wo fie, wie in der Capientia und im Baphnutius geschieht, in den subtilen und sublimen Grübeleien und Düfteleien fich ergebt, welche man im 10. Jahrhundert und noch lange nachber für Philosophie ansah, da ift die "Bolltonende" nur noch eine leere Schelle, beren gelehrtes Bebimmel fich fehr unangenehm macht . . . . Bur nämlichen Zeit, ale broben am Barg in einer Belle des Bandersheimer Stiftes Brotsuith ihre frommen Komödien ichrieb oder diefelben den ftaunenden Schmeftern im Rapitelfaal vorlas oder gar, vielleicht in Unwesenheit Raifer Otto's II. und feiner griechifden Gemablin Theophano, Die Darftellung eines Diefer Stude durch die Klofterschwefterschaft mit fundiger Sand leitete, - gur nämlichen Beit faß drunten in Schwaben auf dem Klingsteinfels Sobentwiel eine

zweite große Belehrte von damals, Hadawig (Bedwig), des Schwabenherzogs Purchard Wittwe, und ließ fich von dem "hoffundigen" Mond Effehard, den fie fich druben in St. Gallen von feinem Abt jum Lehrer ausgebeten, den Ovidius und Birgiline erflären. Der fie lafen und ftudirten mitfammen die alten Poeten, aber immer in Gegenwart einer Dienerin und bei offenen Thuren, um jeden niedrigen Berdacht fern zu halten. Denn Frau Sadamia mar ebenfo ftolz als icon - man muß fie fich mit dem Unflug eines Schattens von Bartchen auf der gebieterisch aufgeworfenen Oberlippe deufen und, da ihr die Che mit dem greifen, franklichen, gramlichen Burchard wenig Freude und feine Rinder gegeben', mit einem icharfen Bug der Berbitterung über verfehlte Bestimmung um die Mundwinkel fie war eine ernfte Dame, Land und Leuten eine geftrenge und, wie unsere Quelle fagt, fogar ichreckliche Berrin 25). Als Rind dem griechischen Raiser Ronstantin VI. zur Fran bestimmt, hatte fie von einem zu diesem Zwede aus Byzanz gefandten Eunuchen Briechifch gelernt, aber die Grazien maren ihr ferngeblieben. Wenn fie im Borne schwur: "Bei Sadawig's Leben! " hatte man fich vor ihr zu hüten. Auch ihr armer Braceptor, der hoffundige (palatinus) Effebard, batte unter den Launen der gelehrten Birago zu leiden und es mochte ihn unter feiner Rutte frofteln, als die Bergogin eines Tages befahl, einem borigen Diener, welcher fich ein unfreiwilliges, ja befohlenes Berfeben gegen ben Monch hatte zu Schulden fommen laffen, " Saut und Saar abzuschlagen", d. h. ihm eine erfleckliche Anzahl von Ruthenstreichen zu geben und die Haupthaare mit einer hölzernen Kluppe auszu=

<sup>25)</sup> Hadawiga . . . . femina admodum quidem pulchra, nimiae severitatis cum esset suis, longe lateque terris erat terribilis. Ekkehardus IV. (nicht der ,, palatinus "), casus S. Galli. Pertz, monum. II, 122. Das 10. Kapitel diefer für die deutsche Sittengeschichte des 10. Jahrhunderts unschäßbaren St. Gallischen Klofterchronif beschäftigt sich mit der herzogin hedwig.

raufen. Man sieht, die Sentimentalität machte diesen Aristofratinnen des 10. Jahrhunderts wenig zu schaffen und an Nervenschwäche scheinen sie auch nicht gelitten zu haben.

Das Kamilienleben der griftofratischen Rreife Diefer Reit bietet mande ichone, aber auch manche ärgerliche Seite. firchliche Gebote und Berbote haben damals die Leidenschaften deutscher Edelinge wenig geachtet und mancher hat feinem Liebden den Nonnenschleier abgeftreift, um den Brautfrang an deffen Stelle zu feten. Go auch Beinrich der Rinfler, der gewaltige Bezwinger der Ungarn, welcher zwar nicht, wie es in den Compendien beißt, die deutschen Städte gegrundet, wohl aber das Emporfommen derfelben mefentlich gefordert bat. In jugendlicher Liebe zu der verwittweten Tochter des Grafen Ermin von Merfeburg, der ichonen Sadburg entbrannt, welche ale Ronne in einem Rlofter lebte, trotte er, fie ju befigen, dem Rirchenbann und vermählte fich mit ihr. Aber ein Jahr fpater, als ibm feine Rrau einen Sohn geboren, fiel ihm ein, daß Diefe Che denn doch eine unerlaubte fei, und fo fandte er die arme Sadburg in's Rlofter gurud. Die Urfache Diefes Bemiffensffrupels war eine fehr schöne, nämlich die jungfräuliche Mathilbis, dem Stamme des alten Sachfenbergogs Bitufind entfproffen, Tochter des reichen Grafen Dietrich von Ringelheim, welche von ihrer Grogmutter im Rlofter Berford erzogen murde. Auf dieses Madchen, das noch dazu eine reiche Erbin, mar Beinrich's Auge gefallen und er begab fich als Freiwerber nach Berford. Der alte Lebensbeschreiber der Ronigin Mathildis bat dem Birail die Karben entlehnt, womit er Beinrich's Berbung und Berlobnig malt. Buerft, ergahlt er, betrat Beinrich nur mit wenigen Begleitern und unter dem Schein geringer Leute das Bethaus und fo betrachteten fie im Tempel felbft das fittfam und stattlich geartete Dadden. Darauf verließen fie Die Stadt, fcmudten fich mit foniglichen Bewandern, fehrten von einer großen Menge begleitet jurud, fuchten die großmutterliche Aebtiffin auf und drangen in fie, daß die Jungfrau, um deren willen fie gefommen, ihnen vorgestellt wurde. Da trat Mathildis hervor, auf den schneeigen Bangen mit der Flamme Röthe übergoffen, und als waren glanzende Lilien gemischt mit rothen Rofen, folche Farben bot ihr Untlig. Mls Beinrich fie erblicte und die Erscheinung frifd empfand, beftete er fein Auge auf die Jungfrau, fo febr von Liebe ju ihr entgundet, daß das Berlobniß feinen Aufschub erlitt. Mit alleiniger Billigung der Großmutter, ohne Biffen der übrigen Eltern, ward fie mit Unbruch des nächsten Tages von dort mit allen Ehren nach der Sachsen Beimat geleitet, bis das Bochzeitsmahl, gang wie es angefehenen und bereinft foniglichen Berfonen ziemte, in Balhausen gefeiert murde. (Bon einer firchlichen Traunng ift alfo and hier noch feine Rede.) Sier endlich pflegten fie gestatteter Liebe und ale Morgengabe verlieh er ihr die nämliche Stadt Mathildis, Mutter Otto's des Großen, mit allem Rubebor 26). Stifterin der berühmten Frauenabtei Quedlinburg, nach ihrem Tode beilig gesprochen, bat in fraulich-mildem Sinne auf ihren mitunter herben und harten Gemahl eingewirft und erscheint Durchaus im Licht einer guchtigen, fanften und flugen Sausfran und Kurftin. Die berühmte Chronif des Bischofe Dietmar von Merfeburg enthält aus dem Leben Diefer Ronigin einen Bug, ber mir charafteristisch scheint, weil er einen Binf gibt, wie die Beiftlichkeit es anstellte, um die Affecte der Großen von damals unter die firchlichen Sagungen zu beugen. Kesttagen, zur Kastenzeit und besonders in der Charmoche mar der ebeliche Umgang unterfagt. Als nun einmal am grunen Donnerstag Ronig Beinrich fich ftart berauscht und seine " beftig widerstrebende" Gemablin zur Leiftung der ehelichen Pflicht gezwungen hatte, murde die fromme Frau nicht wenig durch

<sup>26)</sup> Das Leben d. Königin Mathilbe, deutsch v. Jaffé. Geschichtschr. d. d. Borzeit, X. Jahrh. 4. Bo. S. 7.

die Infinuation geängstigt, sie habe einen Sohn empfangen, der ohne Zweifel dem Satan gehöre. Zum Glück ward ihr darauf der Trost gegeben, das Tauswasser wurde das Kind rein-waschen 27).

Otto I. hatte zur erften Gemablin eine engellandische Bringeffin, Editha, auf deren Antrieb er den Bau der Stadt Magadaburg (Magdeburg) unternahm. Sie gebar ihm eine Tochter, Liutgard, welche dem Bergog Ronrad von Oftfranken vermählt Ein gemiffer Kono beschuldigte die feusche Frau der Unzucht, aus Rache, weil fie feine Antrage nicht erhört hatte. Sie verlangte, mittelft eines Gottesgerichtsfampfes fich von ber ichnoden Berleumdung zu reinigen. Gin Graf Burchard ftellte nich als ihr Rämpfer und überwand den Lugner. Nach ihrem Tode wurde jum Gedachtniß ihrer hausmutterlichen Tugenden ihre filberne Spindel über ihrem Grab in der Albanifirche zu L Mainz aufgehangen 28). Rach Editha's Tod heiratete der Kaifer die Wittwe des Königs Lothar von Italien, Abalheid, Tochter des Grafen Rudolf von Burgund, an Geift, Willensfraft und Berrschertalent, wie an edler Beiblichkeit die erfte Frau ihrer Beit, vielgeprüft vor und nach ihrer Bermählung mit Otto, aber Diese Brufungen so bestehend, daß die Beiligsprechung felten einer Burdigeren als ihr widerfahren ift, in das Reichsregiment bei Gelegenheit, namentlich nach dem Tode des großen Kaifers, mit weifem Ginn und fefter Sand eingreifend. 3hr Zeitgenoffe und Biograph, der Abt Odilo von Clugny, hat nur die Bahrheit geredet, wenn er der erlauchten Fürstin würdevollen Ernft und gelaffene Freundlichfeit im Benehmen nachrühmte, wenn er ihre überströmende Freigebigkeit, ihre unermudliche Barmherzigfeit gegen Arme und Leidende, ihre Demuth im Glud, ihre Be-

<sup>27)</sup> Dietmar von Merseburg, deutsch v. Laurent, Geschichtichr. d. d. B. XI. Jahrh. 1. Bd. S. 22.

<sup>28)</sup> Dietmar, a. a. D. 53.

duld im Unglud, ihre Selbstbeherrichung und Ginfachheit pries und fein Lob in dem ichonen Ausspruch zusammenfaßte, die Raiferin fei allzeit und überall von der Mutter aller Tugenden begleitet gewesen, von der Dagigung 29). Adalheid's Sohn, Otto II., führte i. 3. 972 die griechische Bringeffin Theophano heim und die fluge Byzantinerin mußte fich leidlich in die deut= fchen Berhaltniffe zu fchicken, obgleich ihr Diefelben fremdartig genug vorkommen mußten und fie ihres Spottes über die germanische Ungeschlachtheit fein Behl hatte. Gie begunftigte die claffifchen Studien hochlich, erwies fich auch als eine feine Politiferin, hat aber den Borwurf auf fich gezogen, die Modethorheiten von Bygang in Deutschland gur Geltung gebracht und durch ihr Beispiel die deutschen Frauen zu allerlei üppigen Ausschreitungen im Angug und zu bedenflichen Bugfunften verleitet gu haben. Bur Zeit Raifer Beinrich's II. mußte es damit ichon weit gefommen fein, denn Dietmar von Merfeburg, welcher damals fchrieb; fand an feinen Zeitgenoffinnen zu tadeln, daß fie, einzelne Theile ihres Körpers auf unanständige Beife entblößend, allen Liebhabern gang offen zeigten, mas an ihnen feil mare, und ohne alle Scham allem Bolfe zur Schau einherwandelten 30). Es scheint, daß gerade unter der Regierung des genannten frommelnden Raifers in der vornehmen deutschen Frauenwelt, gur Geite einer überstiegenen, ja efelhaften Astese - Dietmar führt als Mufter= bild folder Frommigfeit eine Ginfiedlerin Namens Sifu auf eine fehr gefteigerte Sittenlofigfeit im Schwange gewesen. unferen Tagen, fagt der gute Bifchof von Merfeburg, treiben außer der Menge der verführten Madden noch gar manche verbeiratete Frauen, denen geile Luft den verderblichen Rigel anreigt, Ungucht und zwar noch zu Lebzeiten ihrer Manner. Und damit

<sup>29)</sup> D. Leben d. Raiferin Abalbeit, Deutsch v. Guffer, Geschichtschr. D. D. B. X. Jahrh. 8. Bb. S. 19.

<sup>30)</sup> Dietmar a. a. D. 127.

nicht zufrieden, überliefert Manche noch, indem sie ihren Buhlen heimlich dazu antreibt, ihren Chemann der Hand des Mörders, den sie darauf öffentlich zu sich nimmt und mit ihm nach vollem Belieben buhlt 31). Heinrich's II. Gemahlin Kunigunde erscheint bei Dietmar als eine ehrbare und verständige Fürstin, die auch in Staatssachen, mit sicherem Takte das Rechte zu tressen wußte. In der Legende dagegen ist sie zur Heiligen hinausphantasirt, die ihre jungfräuliche Keuschheit auch in der Che bewahrte und den Teufel zu Kirchenbauten commandirte, aber dennoch der Versleumdung nicht entging. Des unzüchtigen Umgangs mit einem Hosherrn beschuldigt, unterzog sie sich einem Gottesurtheil, wie vormals Karl's des Dicken Gemahlin Richardis, und trat bloßen Fußes unverletzt sieben glühende Pflugscharen.

Der fehr betrachtliche Ginflug, welcher unter dem Reichsregiment der fachfischen Dynastie den foniglichen Frauen gugestanden murde und der dem Reiche feineswegs zum Schaden gereichte, ging auch auf die Frauen des falischfrankischen Saufes über. So war Gifela, Konrad's II. Gemahlin, eine wohlthätige Ordnerin, besonders firchlicher Angelegenheiten, und mas die Frau ihres großen Sohnes, Heinrich's III., Agnes angeht, fo war es ein fdweres Unglud fur Deutschland, daß die verratherifche Selbstsucht der Fürsten den unmundigen Anaben, welcher nachmals Beinrich IV. murde, der Bormundschaft einer folchen Mutter viel zu frühe entriß 32). Der Sechszehnjährige vermählte fich i. 3. 1066 mit Bertha von Savopen, Deren Beidichte eine Leidensgeschichte mar. Denn Beinrich faßte unmittelbar nach der Bochzeit einen heftigen Biderwillen gegen seine junge Frau und ging mehrere Jahre lang mit dem Borfat um, fie gu verftogen, wie denn die deutschen Großen von damale die Seiligfeit

<sup>31)</sup> Dietmar, G. 322, 327.

<sup>32)</sup> Eine "Fran von männlichem Geiste" nennt fie der ungenannte Biograph und Apologet heinrich's IV. Geschichtschr. t. t. B. XII. Jahrh. 2. Bt. S. 8.

. . .

ber Che gar häufig in zugellose Leichtfertigfeit verfehrten. Bird doch von dem Gegenfonig Rudolf von Schwaben gemeldet, daß er zur gleichen Beit nicht weniger als drei rechtmäßige Chefrauen Bertha's Geduld und Treue überwand zwar nach und nach den Widerwillen ihres Gemahls, aber ihr Loos mar fein rofiges. Sie hat alle die Bitterfeit, wovon Beinrich's IV. Leben voll war, redlich mitdurchgefostet, stets in Angst um den verrathenen und bedrängten Gatten, oft auf der Alucht, oft in abgelegenen Berfteden, in Sorgen um eine fichere Statte, wo fie ihre Rinder gebaren fonnte. Auch auf jener fläglichen Buffahrt durch die winterliche Wildniß der Alpen nach Canoffa hat die treue Frau ihren Gemahl begleitet. Ihre einzige Tochter Ugnes, fcon ale Rind dem Ritter Friedrich von Sobenftaufen verlobt, war bestimmt, die Ahnmutter einer neuen Reihe von Raifern gu werden. Ihre Zeitgenoffen haben fie als eine "außerordentliche" und "unvergleichliche" Frau gerühmt . . . . Alles zusammen= gehalten, erfennen wir, daß die fachfische und falfrantische Raiferzeit nicht arm an Frauen gewesen, welche ihr Geschlecht zierten. Chenfo andererfeits, daß die robe Sunlichfeit und Sabfucht, welche die Manner nur allzu baufig ichrankenlos malten ließen, ihre unausbleiblichen Birfungen auf die Frauenwelt übten. Die Ungaben und Rlagen zeitgenöffischer Berichterftatter über die unter Madden und Frauen gangbare Bugfucht und Unfeuschheit find zu bestimmt, um überseben zu werden, und das von oben berab gegebene Beispiel leichtfinniger Lockerung der Familienbande demoralifirte auch die unteren Stande. Doch find une dagegen auch wieder schone Buge von treuem Familienfinn und ehrbarem Familienleben überliefert, Diefen beiden Grund und Echpfeilern, auf und an welchen unfer Bolf aus zeitweiliger Berfunkenheit immer wieder fich aufgerichtet hat. Wie jede Beit hatte auch das elfte Jahrhundert nicht nur fein Ideal von fraulicher Art und Tugend, fondern tonnte auch Berwirflichungen deffelben aufzeigen. Darüber hat Sohnesliebe ein fcones Benguiß abgelegt

in der Grabschrift, welche der gelehrte Reichenauer Mönch Gerimann der Berwachsene, ein Sohn des Grafen Wolfrad zu Altshausen in Oberschwaben, im Jahre 1052 seiner Mutter hiltrud widmete 33).

Es ift leicht erflärlich, aber febr bezeichnend, daß die papstliche Curie den Frauen der falfrankischen Dynastie gegenüber mit Austheilung von Seiligenscheinen keineswegs mehr fo freigebig mar, wie fie denen der fachfischen gegenüber gemefen. Das Papftthum vermochte jest auf eigenen Fugen zu fteben, bedurfte der Stute des Raiferthums nicht mehr und verschritt gur Realifirung feiner theofratischen Beltherrschaftsidee. Gin Sauptmittel hiezu war natürlich die Organisation eines Beeres, welches, wenn auch schwertlos, dennoch fehr ftreitbar fein follte und wirklich Diefes Beer, die Beiftlichfeit, follte völlig vom Staate mar. losgelöft und dadurch dem papftlichen Stuhl unbedingt jugewandt und gehorsam gemacht werden. Bu diesem 3wede murde das Berbot der Priefterebe durchgefett. Der taufend Bande ledig, womit das Familienleben den Einzelnen mit den ftaatlichen Intereffen verfnüpft, follte die Beiftlichkeit nur noch ein willen-

5. Bb. G. 51.



<sup>33)</sup> hiltrud, Dürftiger Mutter, der Ibren hoffnung und hulfe,
Gibt, was der Erde gebührt, bier in dem hugel zurück;
Welche die hochgebietenden Eltern ebelen Stammes
Abelnd, sie durch den Glanz seuchtenden Strebens erhob.
Reusch fieden niemal sie ein heiliges Bündnis der Ehe,
Lebte dem göttlichen Dienst weldenen den Sinn und das herz.
Und sie strebte nach dem bescheinen Theise der Martha,
Blieb der Lehre, die sie gab, in dem Leben getreu.
Reich und fromm erfreuete sie die Armen mit Aleidung,
Speise, Fürwort und Gang, wo nur es heischte die Noth.
Doch vor allen erquickte mit Glauben sie gläubige Freunde,
Allen zeigte sie sich immer willfährig und mild.
Auch sanstmüttig und dulbsam und nimmer zum Streite geneiget,
Aller Belt sie gesiel und, wie wir hoffen, dem herrn.
Gerimann's Coronit, deutsch v. Robbe. Geschicksticks, d. d. B. B. XI. Jabrb.

loses Organ ber papftlichen Politik fein. Indeffen mar es rathfam, das politische Motiv der "ungeheuerlichen Berordnung" wider die Priesterehe - decretum enorme nennt es ein Annalist vom Jahre 1075 - hinter ein religiofes zu versteden. ging auf das Borbild Christi gurud, welcher ebelos gelebt batte, betonte unaufhörlich die wegwerfende, zotige Manier, womit viele Rirchenväter von den Frauen als untergeordneten, unreinen Geschöpfen gesprochen, und folgerte daraus, daß es dem Priefter, deffen geweihte Bande Die Sacramente verwalten, unziemlich fei, durch die eheliche Gemeinschaft mit dem Beibe, Diefem "Gefäße der Gunde", fich zu verunreinigen. Wie mächtig die Durch= führung dieses naturwidrigen Grundsates in das foziale Leben ber Christenheit eingreifen mußte, liegt am Tage. Wir wollen nicht einmal von der gräuelhaften, dadurch nothwendig hervorgerufenen Sittenlofigfeit der Beiftlichen reden; wir fagen nur, daß ein Stand, welcher fich von einem beiligften Grundgefete der Gefellschaft losfagte, nothwendig der Feind derfelben werden Man macht nicht ungestraft den Berfuch, fich über die Natur zu erheben.

Ungeachtet der Apostel Petrus selbst eine Frau gehabt hatte, war im Sprengel des römischen Bischofs die Chelosigkeit der Priester schon frühe geltend gemacht worden. Benigstens vom Subdiakon aufwärts sollten sie unverheiratet sein. Seit der Mitte des 11. Jahrhunderts wurde von Rom aus systematisch daran gearbeitet, den Cölibat zu einem allgemein gültigen Kirchengesetz zu machen. Man scheute nicht vor der ungeheuren Lächerlichkeit zurück, als Grund dafür anzugeben, daß der Priester, welcher "täglich Gott schaffe" (bei der Consecration der Hostie und des Beins in der Messe), ganz sauter und rein sein müsse<sup>34</sup>). In Wirklichkeit war es die Politik hildebrand's

<sup>34)</sup> Bie dann in Bahrheit diese colibatarifche Reinheit und Lauterkeit be- schaffen war, kann, abgesehen von zahllosen anderen Zeugniffen, eine von Floto

(Gregor's VII.), welche die Durchfegung des Colibats gebieterisch forderte; denn nur eine ebelofe Briefterschaft mar ein willenlofes Berkzeug bei Ausführung seines theokratischen Riesenplans. Daß gerade ber Stand, welcher vermöge feiner Bildung und feines unermeklichen Ginfluffes den übrigen an Sittlichkeit vorleuchten follte, durch Berftorung feines Familienlebens mit aller Bewalt in die Unfittlichfeit hineingetrieben murde, fummerte ben finstern Mond auf dem papftlichen Stuble wenig. Es gereicht aber dem fittlichen Gefühle der deutschen Geiftlichfeit zu nicht geringer Ehre, daß weitaus ihre Mehrzahl energischen Biderftand gegen das römische Cheverbot erhob. Dem Bischof Otto von Ronftang geben feine Reinde fogar das ehrenvolle Zengnig, daß er öffentlich gegen diese Naturmidrigfeit gepredigt habe. Ein Priefter der Diocefe Baffau ließ um 1077 eine Streitschrift gegen bas Colibatsgeset ausgeben, worin mit ber gangen Emporung germanischen Sitten = und Rechtsfinns gegen die Arglift, Beuchelei und Sittenlofigfeit der neuen papftlichen Sagung geeifert wird. Der madere Mann rief dem Bapft ins Gedachtniß, daß ber Apostel Paulus in der befannten Spiftel an Timotheus den Bifcofen und Diafonen die Che nicht nur nicht verboten, fondern vielmehr geradezu geboten habe und daß die alten Con-

a. a. D. I, 164 angezogene Stelle aus einem Chronisten bes 13. Jahrhunderts zeigen. Papit Innocenz IV. hielt von 1245—51 zu Lyon Gof. Als er die Stadt verließ, sagte der Cardinal Sugo be St. Daro zu den Bürgern: "Freunde, ihr seid uns großen Dank schuldig. Wir sind euch nützlich gewesen. Denn als wir hieher kamen, fanden wir drei oder vier B..... vor. Zett aber, bei unserem Weggeben, laffen wir nur ein einziges zurück, welches von dem östlichen Thore der Stadt bis zum westlichen reicht." In der Mitte des 16. Jahrhunderts erklärten die Gesandten Baierns auf dem Concil von Trient, bei ihnen daheim würden unter hundert Priestern kaum drei oder vier gesunden, welche nicht in wilder Ehe lebten. Freilich hatte es das Colibatägesetz nicht so salt auf die wilde als vielmehr auf die rechtmäßige Ehe abgesehen, denn nur diese scher einen sessen Festen Familienverband und knüpft also auch den Priester an sein Baterland.

cilien gegenüber den colibatarifden Greiferungen monchifcher Salb = oder Gangnarren den Prieftern freigestellt, gu beirgten oder ehelos zu leben. Er bezeichnete das Cheverbot als einen Bahnfinn und prophezeite: "die Briefter werden, gleich den Urhebern . Diefer Reterei, in Rolge Des Colibats Surer, Chebrecher und Aber das Unheil mar Sflaven der fcmugigften Lafter fein." einmal im Bug, und als ber Papft mahrnahm, daß die meiften deutschen Bischöfe nur mit Widerstreben an die Durchführung des Cheverbots in ihren Sprengeln gingen, anempfahl er die Ungelegenheit den mit ihm gegen die faiferliche Macht verbundeten deutschen Kürsten. Gie mußten ihm wohl zu Willen fein, weil fonft ihre Rebellion des papftlichen Rudhalts entbehrt hatte. Auch bette die Eurie mittelft der Monche den adeligen und bäuerlichen Böbel zu Gewaltthätigfeiten gegen Die verheirateten Demzufolge zwang vieler Orten das Bolf die Pfarrer auf. Beiftlichen tumultugrifch gur Entlaffung ihrer rechtmäßigen Che-Doch waren in norddeutschen Sprengeln im 12. Jahrhundert noch die meiften Pfarrer verheiratet und noch im 13. Sahrhundert gab es in einigen Gegenden Deutschlands, wie 3. B. in Schleffen, verheiratete Bifcofe, Domherren und Pfarrer. Erst von da ab verschwand bei uns die Priefterebe völlig, um einem Treiben Plat zu machen, deffen Buchtlofigkeit zahllofe Pfaffenschwänke des Mittelalters grell genug widerspiegeln. Das Bolf mertte zu fpat, welcher Beft es feine Saufer geöffnet, indem es den Colibat durchfegen geholfen, und im 14. und 15. Jahrhundert war unter unferen Bauern die Forderung gang und gabe, daß ein neugufziehender Pfarrherr auch gleich feine Rebfe oder, wie fie fich derb ausdrudten, daß ein neuer " Scelenhirt " feine " Seelenfuh " mitbringen muffe. Sie wußten wohl, warum.

## Drittes Kapitel.

## Dom zwölften bis fünfzehnten Jahrhundert.

Die Hobenstausen. — Gliederung der mittelalterlichen Gesellschaft. — Materieller und intellectueller Ausschwung Deutschlands im 12. Jahrbundert. — Einfluß der Römerzüge und der Kreuzzüge. — Das Nitterthum. — Die "Conrtoisie" oder "Höfischeit.". — Blick auf die französische Courtoisie. — Deutscher Mariencult und Franendienst. — Kaiserinnen. — Die beilige Hildergard. — Gerrad von Landsberg und ihr "Luftgarten." — Saustath und munikalische Instrumente. — Das Bett und die Schlaftvillette.

Nachdem im Bisberigen die Geschichte der deutschen Frauenwelt bis zu der Zeit heraufgeführt worden, wo mit der Reichsberrichaft der Sobenstaufen die mittelalterliche Romantif in ihre Glangperiode eintrat, ift und jest die Aufgabe gestellt, von dem Frauenleben, wie es in der Bluthezeit und im Niedergang des Mittelalters unter den verschiedenen Ständen deutscher Nation, auf Burgen, in Städten und auf dem Lande, in ber Weltlichfeit und Rlöfterlichkeit, nach der lichten und dunkeln Seite bin fich abwidelte, ein genauer gezeichnetes und deutlicher ausgemaltes Bild zu geben, als die Beschaffenheit der Quellen von den früheren Berioden zu geben gestattete. Denn unfere überans reiche mittelhochdeutsche Literatur, deren glangenofte Schöpfungen in die erfte Salfte des 13. Jahrhunderte fallen, die aber mit ihren Anfangen ins 12. Jahrhundert binauf= und mit ihren Rachflangen ins Sherr, Beidichte t. beutiden Frauen. 9

14. berabgreift, bietet une binlangliches Material zu auschaulicher Darftellung mittelalterlicher Fraulichfeit. Bevor mir jedoch in die Einzelnheiten von der deutschen Rrauen Behaben und Bebaren, Thun und Trachten gur angegebenen Beit eintreten, ift es rathlich, auf folde foziale Einrichtungen, welche Die mittelalterliche Lebensführung bedingten und beftimmten, einen rafchen Blid zu werfen. Dies gethan, werden wir gunachft eine vorragende Frauengestalt des 12. Jahrhunderts vorführen, um durch fie, welche eine Schriftftellerin und Malerin mar, Ginficht in mande hausliche Berhaltniffe ihrer Beit zu geminnen. Sodann merden mir von der Edelfrau, der Burgerin und Bäuerin bandeln, merden Keften anwohnen, die Bader, die Ronnenflöfter, die Franenhäuser besuchen und endlich zum Abschluß der Rapitel= reibe des 2. Buches betrachten, wie die mittelalterlich-deutsche Poefie zu den Frauen fich geftellt, mas fie im Guten und im Schlimmen von ihnen zu fingen und zu fagen gewußt bat. Gesammtrefultat unbefangener Darftellung - benn dem Beschichtschreiber kommt es nicht zu, weder für noch gegen eine von ihm ju fcildernde Zeit zu plaidiren - durfte fich ergeben, daß Das Mittelalter zwar eine hochst eigenthumliche, farbenreiche, von poetischen Tonen durchzogene Beriode unferer Geschichte war, daß aber die Phantaffe eines in Bucht und Sitte hochstehenden, ja muftergültigen Mittelalters eben nur eine Phantafie ift, welche auf hiftorischen Werth gar feinen Anspruch hat. Auch im Mittelalter mischten fich, wie zu allen Beiten, Die fogialen Lichter und Schatten, und wenn beide damals greller und nachter hervortraten als heute, fo rührte das nur von der roben Frifde in Kaffung und Rührung des Lebens ber, von welcher die moderne Berfeinerung und Berflachung Richts mehr weiß. Die Tugenden und Lafter, Leidenschaften und Thorheiten der Menschen bleiben dem Befen nach ftete die gleichen. Die vorschreitende Bildung ändert nur die Erscheinungsformen derselben und wir find daber ebenso wenig berechtigt, das Mittelalter als eine "barbarifche Beit "

zu verflagen, als wir berechtigt find, dasselbe als die "gute, alte, fromme Beit" zu lobpreisen.

Die Raifer des ichmäbischen Saufes verfolgten die Babnen eines Otto I. und eines Beinrich's III. Auch fie maren in dem Traum cafarifcher Beltherrichaft befangen, obgleich die Birflichfeit gang banach angethan mar, fie barans gn erwecken. Schon der furchtbare Widerstand, welchen ihnen die Bapfte von Italien aus entgegensetten, hatte fie barauf hinweisen fonnen, daß ihre Aufgabe dieffeits der Alpen lag, und die in Friedrich dem Rothbart großartig, in Beinrich VI. fein angelegte Defpotennatur ware gang geeignet gemesen, einen einheitlichen deutschen Reichsban jum Abschluß zu bringen. Aber Italien! Stalien! mar auch die Lofung der Sobenstaufen, und mabrend fie dort fich berumschlugen und erschöpften, entwickelte sich dabeim die staatliche . Beriplitterung, an welcher unfer Land noch heute frankt. Un die Stelle der farlingifden Reicheverfaffung, beren Ruinen noch ins 11. Jahrhundert hereinragten, mar das Lehnwesen getreten, Diese organifirte Adelsanarchie, welche mehr und mehr die altgemeinfreie Bauersame - wenn auch nicht in allen Gegenden - gur Börigfeit und Leibeigenschaft berabdrudte und nur in dem feit dem 10. und mehr noch feit dem 11. Jahrhundert allmälig immer machtiger aufblübenden ftadtischen Burgerthum ein Begen-Wenn man erwägt, wie der gefellschaftliche Bau gewicht fand. des Mittelalters in Deutschland vom leibeigenen Auecht an durch den börigen Bauer jum freien, vom nichtadeligen Stadtburger jum adeligen Altburger, vom armen Landedelmann, ber mit ein paar Anechten in feinem durftigen "Burgftall" haufte, bis gum geiftlichen oder weltlichen Kürften, welcher Taufende von Bafallen in feinem Bann und Leben hatte und in feiner Bofburg verschwenderischen Prunt entfaltete, vom demuthigen Monch ober Dorfpfarrer bis zum furfürstlichen Erzbischof hinaufstieg, um auf seinem Gipfel die Raiserfrone zu tragen, welche freilich gar oft nur ein Scheinding mar: fo hat man den Anblid einer Befellschaftsgliederung, welche man zwar auf gut Fischartisch mehr eine Gesellschaftsklitterung zu nennen versucht ift, von der man aber doch sagen muß, daß sie zu der mannigfaltigsten, bunteften Ent-wicklung und Entsaltung des Lebens Auftoß und Raum gab.

Mancherlei Urfachen führten im 12. Jahrhundert jenen materiellen und geistigen Aufschwung der dentschen Nation berbei, deffen Sinken jo ziemlich mit dem Untergang des hohenstaufischen Saufes zufammenfällt. Das Anmachsen der Bevölferung trieb zu emfigerer Landesfultur, um deren Forderung die Klöfter fich noch immer Berdienste erwarben, befonders nach der Richtung bin, wo es fich um Beschaffung der guten Dinge dieses Lebens handelte. In den Städten entwickelten die Gewerbe eine emfige Thatigfeit und erhob fich die Sandwerfegeschieflichfeit zur Runft. Der Sandel, melder von den Sigen des Burgerthums aus feine begehrlichen Urme icon nach allen Simmelsgegenden ausstreckte, brachte nicht nur Boblftand, fondern auch das Bedürfniß, deffelben mit Bebagen zu genießen. Städtischer Reichthum und Gemeinfinn boten Die Mittel, die zeitbewegenden Gedanfen, alfo vor allen den religiöfen, monumental zu gestalten, und mit der frommen Begeisterung verband fich, aus der romanischen Bervuppung bervorbrechend, der germanische Benins gur Schaffung jener riefenhaften Bedichte aus Stein, jener Munfter und Dome, die man gothische zu nennen pflegt und die, entsprechend der 3dee, welche dieje Architeftur befeelte, die Erde und den Menschen gleichsam gen himmel emportragen, - versteinerte himmelssehnsucht, wie es ja eben Grundwesen der Romantif, d. i. des mittelalterlichen Beiftes war, das Irdifche zu verhimmeln und das Simmlische gu verweltlichen. Das Chriftenthum hatte im Katholicismus mythologische Geftaltung, der Gottesdienft fünftlerische Entfaltung Ein allgemeines Regen und Bewegen, ein Durften nach Schönheit und Lebensgenuß war in die Deutschen gefommen, welche zur Zeit, wo ein Barbaroffa des Reiches maltete, guten Grund hatten, die rafch wieder verschwindende Illufion, fie feien

die Berren der Belt, fur dauernde Birflichkeit zu halten. Die Römerzüge nach Italien hatten unfere Altvorderen mit einem Lande befannt gemacht, auf deffen Ruinen noch immer ein Nachschimmer der Schönheit des claffischen Alterthums lag und deffen and politifd machtige Sandelsstädte deutsche Rriegs - und Sandelsleute burgerliches Lebensbehagen und burgerliche Freiheit lehrten. Aber wenn der Anblick italischen Lebens bedeutend dazu beitrug, den geiftigen Befichtsfreis ber Deutschen zu erweitern und aufzuhellen, ihren Schönheitsfinn zu weden und zu ftarten und fie für eine behaglichere und reichere Ginrichtung des Dafeins in Thatigfeit zu fegen, so maren die Kreuzzuge ihrerseits auf diefes Alles von noch größerem Einfluß. Die umgefehrte Bolfer= wanderung der Kreuzzüge hat ja überhaupt die driftfatholischromantische Beltanschanung auf ihren Sobepunft gestellt, indem ne dem abendlandischen Baffenthum eine Scele, d. i. eine religiofe Idee einhauchte, der europäischen Rraft und Thatenluft ein ideales Biel gab, die gange Chriftenheit zu einem großartigen Unternehmen vereinigte und nach allen Seiten bin dem materiellen und geiftigen Boridritt neue Babnen aufichloß und ebnete. Der Drient erwies damals noch einmal feine alte Befruchtungsfraft, denn unermeglich maren die Nachwirfungen deffen, mas die Arengfahrer in den gandern des Morgens gefehen und gehört. Die gange Rulle orientalischer Phantaftif, Muftif und Symbolif ergoß fich über das Abendland und inspirirte die Poefie gur Schöpfung einer Bunderwelt, die fich farbenprangend über der rauben Birflichfeit wolbte und in deren Atmosphäre felbit eine in feinem gangen Befen fo eifern materielle Erscheinung, wie das germanische Kriegerthum mar, eine poetische Gestalt gewann, indem es fich jum Ritterthum verfeinerte, - eine Berfeinerung freilich, die nach unsern beutigen Begriffen noch immer viel grober und rober mar als billig.

Das Ritterthum, diese soziale Schöpfung des mittelalters lich-romantischen Geistes, ist nicht deutschen, sondern romanischen

Denn wenn schon im 11. Jahrhundert in Deutsch= land von Rittern die Rede ift, fo find damit nur Rriegeleute gemeint, welche, auf eigene Roften mit Panger und Salsbergen, Belm und Schild, Schwert und Lange ausgerüftet, zu Roffe dem Aufruf jum foniglichen Beerbann folgten. Ritter bedeutete vor den Rreugzügen in Deutschland nur foviel wie Reifiger und von einem Ritterstand im conventionellen Sinne mar feine Rede. Die Entstehnng und Ausbildung des Ritterthums als eines gefellfchaftlichen Institute haben wir in Spanien und Gudfranfreich au fuchen, wo die baufige Berührung mit dem gefellig verfeinerten, dichterisch gestimmten und hochgebildeten Maurenthum gur Musschmudung des Lebens mit den Reizen höherer Gefelligfeit Beranlaffung gab. Der blubende Zustand jener Wegenden, die heiter-finnliche Beweglichkeit ihrer Bewohner, das enthufiaftische Intereffe an abentenerlicher Fabelei und fröhlicher Liederfunft, der anmuthige Einfluß füdlicher Frauenschönheit, das Alles wirfte dort zusammen, um gewiffe Formen und Normen adligen Berfehre ine Leben zu rufen, aus welchen fich allmälig das Gefetbuch ritterlicher Convenieng zusammensette. Der Rampf um das beilige Land verlieh diefer Convenienz eine religiofe Beihe, welche in den geiftlichen Ritterorden der Johanniter, Templer und Deutschherren das driftliche Kriegerthum und das driftliche Mondthum in Gins verschmolz. Die fehr bedeutende Stellung, welche diefe geiftlichen Ritterorden in Balde fich errangen, verhalf der in den Kreuzzügen aufgekommenen Vorstellung von dem driftlichen Ritterthum als einer idealen Genoffenschaft zu immer größerer Berbreitung und Geltung, welche fich auch in Deutschland stark bemerkbar machte, namentlich im füdlichen und füdwestlichen Deutschland, sobald die im erften und zweiten Kreugzug ftattgehabten Berührungen des deutschen Abels mit dem frangofifchen ihre Wirkungen angerten. Die Kirche ihrerseits zögerte nicht, das religiofe Element, welches die Kreuzzuge in das Ritterthum gebracht, auch formell gewichtig zu machen, indem fie die Aufnahme in die Ritterschaft mit religiofen Geremonien umgab. Bum Dant lautete dann auch das erfte der Rittergelübde, die Rirche, ju ehren und ju fcugen, welches Belubde übrigens, gerade wie Die andern - dem Lebnsberrn treu und hold zu fein, Bittwen und Baifen zu fcbirmen, feine ungerechte Fehde zu erheben, Die Chre der Damen zu achten - jedenfalls ebenfo oft gebrochen als gehalten murden. Erft im 12. Jahrhundert fam die Unficht gur Beltung, daß adlige Geburt, Directe Abstammung von einem Ritter ("Ritterbürtigfeit") Grundbedingung der Aufnahme ins Ritterthum fei; doch fanden damale und fpater Ausnahmen von Diefer Regel ftatt. Bolitische Rechte, wie fie bem Erb= und Beneficienadel guftanden, brachte der Ritteradel aufänglich nicht mit fich und erst später wurden ihm neben den Chrenrechten auch staatsbürgerliche zutheil. Beil aber das Ritterthum der Unsbildung des Begriffs perfonlicher Ehre, des Chrenpunfte, der Standesehre außerordentlich gunftig mar, fo drangte fich bald der Abel eifrigft gur Ritterwurde, um der idealen Standesehre theilhaft zu werden. Mit der Geltung Diefes Chrenbegriffs bing die Entwidlung der ritterlichen Auftandolehre genau gufammen. Man nannte diefen Coder der Gefete und Regeln ritterlichen Bebarens mit einem frangofifchen Bort "Courtoifie" ober mit einem mittelhochdeutschen "Böfischfeit", weil ja die Bofe größerer oder fleinerer Dynasten hauptfächlich die Stätten waren, wo die ritterliche Lebensart gepflegt und gelehrt wurde 35).

Einen wesentlichen oder vielmehr den wesentlichsten Theil der ritterlich romantischen Courtoisse machte das Minneleben aus, der Frauendienst, wie derselbe zuerst von den spanischen Trobadores, den provençalischen Troubadours und den nordfranzösischen Trouvères in ein förmliches System gebracht wurde. Wan

<sup>35)</sup> S. meine "Deutsche Kultur: und Sittengeschichte", 2. Aufl., wo S. 83—164 Die Erscheinungeformen Des ritterlichen Beiftes wahrend seiner Glanzzeit im Leben, in Literatur und Kunft Des Naberen geschilbert find.

muß fich aber mohl huten, durch den idealen Schein des Frauen-Dienstes fich täuschen zu laffen. In Wahrheit, er mar niehr oder meniger überall, vorab in Franfreich, die Untergrabung des Grundpfeilers der Gesellschaft, der Che. Der Unterschied, welchen Die Courtoifie zwifden Berrin, D. i. Beliebte, und Chefran ftatuirte, war ein tiefunsittlicher. Die Geliebte mar das Ideal des Mannes, die Fran dagegen, gleichviel ob Gattin, Schwefter oder Tochter, nur das gehorfame, dienende, oft genng vernachläsfigte und mißhandelte Beib. 3m galanten Franfreich gab es eine gesetzliche Bestimmung, welcher zufolge ein Mann feine Frau ungestraft ichlagen und verwunden durfte, falls er ihr nur fein Glied gerbrach und feine lebensgefährliche Wunde beibrachte 36). Birflichfeit des Lebens entsprach dann auch dieser gesetzeberischen Beisheit und es find uns Buge überliefert, welche die frangofifche Galanterie, wenigstens im 11. Jahrhundert, in einem fehr eigenthumlichen Lichte erscheinen laffen 37). Die Theoric des fran-

und wie nachdrüdlich der Geld diesen Borsah ausführte, bezeugt Kriembild, ins dem sie bald darauf gegen Sagen äußert:

<sup>36)</sup> Ordonnances des rois de France, tom. XII, pag. 492, 341.

<sup>37)</sup> Einen solchen Jug ergablt bas Chronicon Turonense von Wilhelm bem Eroberer. Er hielt um Mathilte au, die Tochter bes Grasen Balbuin V. von Flandern. Das junge Madchen aber erklärte stolz, sie wurde keinen Bastard beiraten. Da ritt Wilhelm nach Brügge, lauerte Mathilten auf, siel sie aus der Kirche kam, au, zerrte sie an ibren langen Saaren, gab ibr Faustschäge und Austritte und entstob uach Begebung vieser Geledentbat. Bunderlicher Weise imponirte der Schönen erklärte, sie wolle keinen von Liebeswerbung so, daß sie unter Tbranen erklärte, sie wolle keinem andern Mann angehören als eben dem Normannenberzog, den sie auch wirflich heiratete... Ein deutsches Seitenstück biezu bietet unser Niebelungenlied (Str. 870 und 901). Nach dem Zauf zwischen Brundist und Kriembilt sagt Stafrie zu Gunther:

göfischen Minnedienftes war nur eine Theorie der Sittenlofigfeit. Allgemein anerkannte Grundfage derfelben maren, daß die Liebe der Liebe Dichts verfagen durfe, daß die Che feine legitime Entschuldigung gegen die Liebe fei, daß eine Frau recht wohl zu gleicher Zeit von zwei Männern oder ein Mann von zwei Frauen geliebt werden fonne. In den Sigungen der vielgerühmten Minnegerichte oder Minnehöfe (Cours d'Amour) wurden Fragen Debattirt wie Diefe: - Gine Dame, welche mit brei Bewerbern um ihre Bunft zusammenfitt, blidt den einen liebevoll an, dem zweiten drudt fie die Sand, dem dritten drudt fie den Auf mit dem ihrigen, welchem hat fie nun die größte Juneigung bezeugt? 3m Jahre 1174, also in der Bluthezeit des Ritterthums, hielt die Gräfin von Champagne, allgemein als das Mufter einer Edeldame von damals gefeiert, einen feierlichen Minnehof, welcher die aufgeworfene Frage, "si l'amour était possible dans le mariage?" in Form eines formlichen Urtheilsspruches (arrêt d'amour) mit Non! beantwortete. Rein Bunder, daß eine fo frivole Cophistif in der Braris nach der einen Geite bin gur Berrudtheit, nach ber andern bin ju grober Buchtlofigfeit aus-Bon beiden Sorten von Romantif find Die Contes und Kabliaur der mittelalterlichen Dichter Franfreiche voll. Cbenfo die Lebensbeschreibungen der Troubadours. Go ftedte fich einer der befannteften derfelben, Beire Bidal (1175-1215), feiner Beliebten zu Gefallen, welche Loba (Bolfin) bieß, in ein Bolfefell und lief heulend auf allen Bieren in den Bergen umber, bis ibn die Schäferbunde übel gurichteten. Die frangofischen Ritterfefte liefen häufig in Orgien ans, wo fich unter dem Schute ber modifden Gefichtsmasten Madden und Frauen ichamlos preis-

gaben 38). Die Romanliteratur ist zu allen Zeiten ein Spiegel der herrschenden Stimmungen und Sitten gewesen. Nun wohl, man nehme einmal den Stammvater aller Aitterromane zur Hand, den berühmten Amadis de Gaula, welcher — wenigstens die ersten vier Bücher — mit ziemlicher Sicherheit dem Portugiesen Basco Lobeyra (um 1325) als Verfasser zugeschrieben wird. Dieses Buch, nachmals von dem Spanier Montalvo umgearbeitet und erweitert und so in alle Sprachen des civilisitren Europa's übersetzt, war einige Jahrhunderte lang das Entzücken der ritterslichen Gesellschaft und hat sogar noch einem so ernsten Manne wie Cervantes ein beredtes Lob entlockt. Und doch wirthschaftet darin eine bodenlose Lüderlichseit. Hoffränlein und Prinzessinnen reizen sich gegenseitig zur Wollust auf und Grasentöchter schleichen oder dringen vielmehr in die Schlassammern von ihnen völlig

<sup>38)</sup> In der Histoire de Saint-Denys, pag. 170 seq. gibt ber Monch von Saint Denne, welchen felbit ein fur Die Ritterzeit fo eingenommener Autor, wie fr. De la Curne de Sainte-Pelaye ift, ale einen durchaus glaubwurdigen Beugen gelten lagt (val. "Das Ritterwefen bes Mittelalters" von De la Curne de S. P., Deutsch mit Unmerkungen und Bufagen von Rluber, II, 268), Die Beidreibung eines 1389 in ber genannten Abtei burch ten Ronig von Frant: reich veranstalteten Turniers und Banfette. Um Schluffe faat er: In ber Racht verlarvte fich Alles und machte alle Arten von Gauteleien, Die fich beffer für Poffenreißer ale fur fo angeschene Berfonen ichicen. Diefer ichabliche Brauch, aus Racht Tag ju machen und umgefebrt, nebit ber Freiheit, unmäßig ju effen und zu trinten , bewirfte , bag viele Leute fich Dinge erlaubten , Die fomobl wegen ber Begenwart bes Ronias als wegen bes beiligen Ortes, wo er fein Soflager batte, bochft unichidlich maren. Beber fuchte feine Leibenschaften gu befriedigen und man fagt Alles, wenn man verfichert, bag es bier Chemanner gab, beren Rechte durch die üble Aufführung ihrer Frauen gefrantt wurden, und daß es auch unverheiratete Damen genug gab, welche die Sorge fur ihre Ehre fahren liegen . . . . Rach einer folden Probe begreift man, baß fogar ber ftandbafte Romantifer Sainter Belave fich einmal zu bem Ausruf veranlagt findet (a. a. D. I, 153) : "Die fab man verberbtere Sitten ale in ben Beiten unferer Ritter und nie waren Die Ausschweifungen in Der Liebe allgemeiner."

fremden Mannern und nöthigen Diefelben formlich, ihren Begierben genugguthun 39).

In Birflichfeit und Dichtung batte bemnach das romantifche Liebesideal bei den romanischen Bolfern ichon frubzeitig die bedenflichsten Trübungen erfahren. Schon im 11. Sabrhundert überwog das Moment der Sinnlichfeit die fpiritualiftische Illufion gang entschieden. Man betrachte den berühmten Liebesbund Abalard's und Beloife's und man wird finden, wie tief die platonisch-muftische Schwärmerei in die beißen Wogen finnlichen Genuffes fich getaucht bat. Abalard's Briefe an Die Beliebte nehmen da den bochften Schwung, wo er fie an die Stunde erinnert, in welcher fie fich gang ihm zu eigen gegeben, fie, welche es ein höherer Ruhm dauchte, die Beliebte, ja die Buhlerin und Concubine eines folden Mannes zu beißen als feine Chefrau. Die Briefe Beloife's, vielleicht das Schönfte, Rühnste, Teurigste, mas je einer weiblichen Feder entquollen, find wie unter Bolluftschauern geschrieben. Es find Stellen darin, wo auf Roften der Che die freie Liebe mit bacchantischer Bergudung erhoben und gefeiert wird.

Ju solcher Genialität hat es das Minneleben in Deutschfand nicht gebracht. Wir werden zwar Gelegenheit haben, zu sehen, daß auch auf deutschem Boden der romantische Liebesversehr sich keineswegs immer auf der Linie der Keuschheit gehalten hat und daß auch hier der ritterliche Frauendienst zu Extravaganzen führte, welche in's Tollhaus gehörten. Aber im Ganzen und Großen stellt sich das deutsche Minneleben reiner

<sup>39)</sup> Ich habe, indem ich dieses schreibe, die alteste deutsche leeberschung tes seiner Zeit weltberühmten Buches vor mir liegen: — "Des Streitbaren Gelden Amadis aus Frankreich sehr schöne historien" n. s. w. Frankfurt a. M. 1583. Es reicht, von allem Nebrigen abgeseben, zur Bestätigung des im Text Besgaten schon, das Abenteuer der Prinzessin Clifena und der Darioseta mit dem König Perion (Fol. 2) und das Abenteuer der Tochter des Grasen von Seeland (Fol. 51) mit demselden herrn anzuseben.



und garter dar als das romanische und wenigstens in der Theorie hat man die romantische Forderung, den finnlichen Geschlechtstrieb zur idealischen Liebe zu verklaren oder, mit Leffing zu reden, ein forperliches Bedürfniß in eine geiftige Bollfommenbeit zu verwandeln, in Deutschland ernster genommen als anderswo. Die rechtliche Stellung der deutschen Frauenwelt blieb zwar auch in der ritterlicheromantischen Gesellschaft jene untergeordnete, welche im 1. Buch geschildert murde, und alle " Bofifchfeit " reichte nicht aus, die Frau dem Manne von Rechtswegen gleichzustellen. Aber die altgermanische Frauenverehrung, welche icon gur Ottonischen Beit wieder bedeutsam angeflungen, gestaltete sich im 12. und 13. Jahrhundert zu einem höchst wirffamen fozialen Motiv, welches in der Anbetung der Gottesmutter eine religiofe Unterlage batte. Es ift auf die Innigfeit des Mariendienstes in Deutschland icon früher aufmerffam aemacht worden und bier darüber nur noch zu fagen, daß in der Anschauung des Mittelalters Maria formlich als weltheberrschende Göttin erscheint, als die driftliche Anbele, als die Sonne, deren Licht das Weltall erhellt und belebt 40). Die Poefie der

Dich als seine Gerrscherin verebret, Bas da wohnet in dem Actberlande; Dich als seine Meisterin ertennt, Bas da hauset in der Finsternis. Es bewegt durch dich in ihrem Gleise Sich die ungebeure Beltensphäre; Der Beleuchtungsftral, der sonflige, Belcher sie erfüllt, er tommt von dir. Bie du es, der Dinge diese Seins Allgemeine Lenkerin, verordneit,

<sup>40)</sup> Ihren vollendetften Ausdruck durfte diese Bergottung der Maria erft im 18. Jahrhundert gesunden haben und zwar in dem sogenannten "goldenen Gebet" an die h. Jungfrau, welches Georg Pirkhamer, Prior des Karthäusers-flosters zu Nurnberg, in lateinischen Bersen versaßt bat (deutsch von Daumer, Deutsches Museum f. 1884, S. 213). Gier wird Maria so angesungen: —

Minnesänger nun legte einen Widerschein von der Gloriole der jungfräulichen Gottesmutter um jedes schöne Frauenhaupt. Das Weib wurde recht eigentlich zur Krone der Schöpfung hinaufidealisitt, und wie Maria die Herrin des Himmels, so war die Frau die Herrin der Erde, die Blüthe der Schöpfung, der Mittelpunkt der Gesellschaft. Wie manchen derben Nackenschlag diese Idealistrung der Weiblickseit von Seiten der Wirklickseit des mittelalterlichen Lebens empfing, wie oft die ritterliche Minne aus den ätherischen Regionen in das Gebiet sehr materieller Bedürfnisse herabplumpte, immerhin war der Einsluß der Frauen zur Hohenstausenzeit ein sittigender, bildender und von ihnen geht hauptsächlich der poetische Nimbus aus, welcher, in unzähligen Liedern und Legenden sixirt, jene Periode der deutsschen Geschichte umschinmert. Freilich, von Daner konnte diese

Mfo mandelt ber Beftirne Beer, Alfo andert Die Gestalt Das Jabr. Dienitbar unterwirft Deinem Minte fich Das Glement. Unter Deine Ruße machtberaubt Schmieget Die gertret'ne Bolle fich. Wenn Die goldnen Lichter im Agure Freundlich auf die Erde niedergrußen, Wenn belebent frifche Binde weben, Strome machfent burch bie Lande mogen, In Der Groe Schoof Der Same feimt, Sich ber Reim zu off'ner Bracht entfaltet -Deiner Macht und Gute Birfung ift's! Es erfüllet Deiner Majeftat Bebe Bruft burchbebenbes Befühl Das Bevogel in bem Luftbegirt, Das Gethier in Baloung und Bebirg, Das Gewürme, Das im Staube freudit, Das Gewimmel in bem Mutbereiche. Deun es ift Dir Alles unterthan, Dir, Gebieterin im Beltenaff!

romantische Berrlichfeit nicht fein. Abgesehen von den politi= schen Wandelungen, schon deghalb nicht, weil die gange höfischritterliche Bildung viel mehr nur eine aus der Fremde eingeführte Mode als eine natürliche Phase nationaler Entwicklung So grunte denn das unferem Bolfsthum fünftlich aufgepfropfte fremde Reis eine Beile luftig und trieb auch Bluthendolden, deren exotisch-prachtigem Farbenfpiel der Duft deutscher Bemutheinnigfeit fich verband - Die Dichtungen eines Balther, eines Wolfram, eines Gottfried bezeugen herrlich die Bahrheit Diefes Bildes - aber Die Zeit feines Belfens fam rafch beran und an die Stelle der Sofischfeit trat eine furchtbare Entartung. Belde Berwilderung, Berfetung, Auflösung der deutschen Gefellschaft vom Untergang der Sobenstaufen an bis ins 15. 3ahr= Das Ritterthum gum Räuberthum geworden, hundert hinein! das Bürgerthum mälig zur Spiegburgerei verfnochernd, die Beiftlichfeit tief und tiefer in den Schlamm der Unwiffenheit, Betrügerei und Buchtlofigfeit verfinfend, das Minneleben zu gemeiner Benuffucht entwürdigt, die Manner dem robeften Raufboldmefen und Jagdjunferthum, dem Spiel und Trunf ver-.fallen, die Frauen verbuhlt oder verfrommelt, gewöhnlich Bei-Das fvätere Mittelalter ift ein Abgrund von des mitfammen. Alles neigte fich da dem Roben und Gemeinen Berdorbenbeit. gu, Alles artete aus, alles Löbliche und Schone verfehrte fich in Die mittelalterlichen Lebensmächte maren gefein Gegentbeil. altert, das Intereffe fur die Motive und Biele der Romantif mar erloschen und die Gesellschaft mare dem widerlichsten Marasmus verfallen, falls ihr der in den claffischen Studien wiedergeborene Sumanismus nicht zur rechten Beit ein geistiges Berjungungsbad geboten batte.

Nachdem wir so den Berlauf der höfisch-ritterlich-romantisschen Kulturperiode flüchtig angedeutet haben, wenden wir uns, rudschreitend, wieder dem 12. Jahrhundert zu . . . . Bon den "ersten Frauen der Christenheit", den Kaiserinnen des heiligen

römischen Reiches deutscher Nation, ift zu dieser Zeit nicht viel Die Gemablinnen der ichmabischen Raifer, zumeift Ausländerinnen, haben in der Reichsgeschichte feine fo vortretende Stelle mehr eingenommen wie vordem die ber fachfiiden. Der zweiten Frau des Rothbarts, Beatrix von Burgund, wird echtgermanische Schönheit, Sittsamfeit und Burde nach-Die Gemahlin Beinrich's VI., Conftanga von Sigi= lien, icheint viel vom alten Normannencharafter beseffen gu baben, paßte, wenngleich gehn Sahre alter als ihr Mann, vor= trefflich zu dem Strengen, Rudfichtelofen und gab, fie, die gemefene Ronne, dem faiferlichen Freidenfer des Mittelalters, Friedrich II., das Leben. Gine Raiferin des 14. Jahrhunderts bat fich eine Stelle in der Enviofitätenliteratur, eine des 15. Sahrhunderts eine Stelle in der Standalchronif gefichert. Jene ift Elifabeth von Bommern, Gemablin Rarl's IV., welche eine ziemlich unnabbare Schönheit gewesen fein muß, denn ihre Mustelfraft mar fo groß, daß fie . Gifenftangen und Sufeifen mit Leichtigfeit in Stude brach und Ringpanger wie Linnenstude auseinanderriß; Diefe ift Barbara von Gilly, Gemahlin des Luftlinge Sigismund, welche dafür forgte, daß auch das deut- , iche Cafarenthum gleich dem romischen eine Meffaline aufmimeifen babe.

Doch wir retten uns aus der schwülen und unreinen Atmosphäre der Sigismund'schen Kaiserpfalz in die Alosterzelle des Rupertnöberges bei Bingen zurück, wo die heilige Hildegard, welche daselbst im J. 1179 als Aebtissin starb, ihre Bissonen hatte und ihre Drakel ertheilte 41). Gine höchst merkwürdige Erscheinung, diese nervenkranke Nonne, in deren leidendem Körper ein ungewöhnlicher Geist schmerzlich nach Erkenntniß gerungen hat. Ich möchte hildegard die Beleda ihrer Zeit nennen. Dem Räthsel des Daseins nachsinnend, erhob sie sich in ihren Gesich-

<sup>41)</sup> Acta Sanctor. V, 629 seq. Bgl. Dabl, t. heil. Silbegart, 1832.

ten zu einem Bantheismus, welcher in dem Beltall die fichtbar gewordene gottliche Befenheit erblickte. Ueber gang Deutsch= land, ja über Europa bin reichte ihr Briefwechsel mit Bapften, Bralaten und Fürsten. In feiner Pfalz zu Ingelheim empfing Friedrich der Rothbart ehrfurchtsvoll die Seberin, welche ihm die Aufunft weiffagte und ihn aufforderte, Berechtigfeit zu handbaben. | Eine jungere Zeitgenoffin Sildegard's mar Berrad von Landsberg, gestorben 1195 als Aebtiffin des von der beiligen Ddilie gestifteten Rlofters Sohenburg im Elfaß 42). Schülerin und Nachfolgerin der gelehrten Relindis, mar Dichterin, Malerin und wohl die vielseitigft gebildete Frau ihrer Ihre Klostergemeinde mit Umsicht regierend, schrieb sie in Mußestunden ihren "Luftgarten" (Hortus deliciarum), eine Art Nonnen-Encuflopadie, in welcher, natürlich vom flöfterlichen Standpunft jener Tage aus, das Biffenswerthe aus Theologie, Philosophie, Aftronomie, Geographie, Religions = und Belt= geschichte, sowie aus den Runften, in lateinischer Sprache gufammengestellt murde. Besonderen Berth erhielt diese Compilation für die Nachwelt durch die beigegebenen Malereien, welche uns ein gutes Stud ber Weltanichanung, der Bildung und bes Lebens von damals vorführen, fo unvollkommen, verzeichnet und verdreht diefe Blatter dem fünftlerifden Auge erscheinen müffen.

Die weibliche Tracht jener Zeit ist in den Bildern der Herrad deutlich wiedergegeben. Sie bestand zunächst aus einem Unterfleid mit engen, bis zu den Handsnöcheln reichenden Aermeln. Ob dieses Unterfleid, welches die einzige Befleidung der Frauen niederen Standes ausgemacht zu haben scheint, zugleich das hemd vorstellen soll, ist nicht ganz flar, da es öfter weiß, mitunter aber auch anders gefärbt erscheint. Auch das Obers

<sup>42)</sup> Berrad von Landsberg und ihr Werf Hortus deliciarum. Bon Chr. M. Engelhardt. Mit 12 Aupfertafeln, 1848.

fleid, der Mantel, liegt am Oberforper fo fest an, daß es Bufte und Taille genau abzeichnet - ju welchem Zwede es bei einigen Riguren fogar an den Seiten gefdnurt ift - fallt dann faltenreich bis auf die Auffpigen berab und läuft hinten in eine mehr oder weniger lange Schleppe aus. Um Sals hat es zuweilen Um Ellbogen erweitert fich der enge Obereinen Bortenbefak. ärmel zu einem ungeheuren Borderarmel, welcher den Boden berührt, wenn der Urm frei berabhangt. Der Mantel zeigt grelle Farben und ift bei vornehmen Frauen mit Rauchwerk gefüttert. Andere Frauen tragen einen weiten Regenmantel mit einer Rapuze. Strumpfe fcheinen die Damen von damals nicht getragen gu haben; wenigstens find feine fichtbar. Die Schuhe geben, mit Seiteneinschnitten verseben, bis zu den Knocheln binauf. Diefe Schnürstiefeln zeigen auf dem allegorischen Bilde der Soffahrt (Suverbia) eine Berlangerung der Spigen, welche auf Die feit dem 11. Jahrhundert in Frankreich aufgekommene und nachmale in England und Dentschland bis zur Ungeheuerlichkeit ausgebildete Mode der Schnabelfcuhe hinzudenten fcbeint. Die Madden tragen die Saare unverhüllt und laffen fie, nicht gejöpfelt, fondern in freier Lodenschwingung, auf Schultern und Ruden berabhangen. Die Frauen dagegen verhüllen das Saar mit einem großen weißen Schleier, welcher turbanartig um den Scheitel gewunden ift und deffen Enden auf die Schultern berab-Mle Schmud tommen Obtenringe und Ringerringe vor. Das Bild der nach Megupten flüchtenden Maria zeigt, wie die Frauen gn Pferde oder zu Cfel fagen, feitlange auf einem Riffen, Die Ruße auf einen an dem Reitthier berabbangenden Schemel Und Bagen bat Berrad abgebildet, Karren von febr primitiver Form, auf welchen es fich jedenfalls febr unfanft faß. Alle ruftigen Lente, auch die Frauen, reif'ten im Mittelalter befanntlich zu Pferde, wie das ichon die Beschaffenheit der Bege, welche oft geradezu eine Beglofigfeit mar, nothig machte.

Gleich der Frauentracht hat auch der Hausrath noch durchs Scherr, Befondte e. beutiden Frauen.

meg etwas Plumpes, Ediges, Unfertiges. Die ovalen ober länglichvieredigen Tifche find mit bortenverzierten weißen Decken Der Borfigende hat einen Polfterftuhl, die Gafte figen auf langen Banken. Die Speisen, hauptfachlich Rifche, Bildpret und Badwert, find in flachen Metallfchuffeln aufgetragen. Effenden haben weder Teller noch Beftede, denn das eine auf dem Tifch befindliche Meffer und die eine Gabel find offenbar nnr jum Berlegen da. Man langte eben mit ben Fingern gu. Brote, in allerhand Formen gebacken, liegen zwischen den Schusfeln. Der Bein ift in metallenen Gefäßen aufgeftellt, gum Trinfen dienen hölzerne Bedjer in Form fleiner Buber. gange Tischbeschickung fieht fo and, ale habe man fich damals ans fluffigen Speifen wenig gemacht und fich ausschließlich an die compacten gehalten. Man gewahrt weder Suppen noch Brühen und demanfolge anch feine Borleglöffel oder Eglöffel. Bante und Stuble ermangeln gewöhnlich ber Lehnen und find febr maffir and Solz gezimmert. Aufichemel fieht man häufig. Borfommende Bnicher haben gelbe Dedel, vielleicht um das Deffingbeschläge anzudenten. Bon unnftalischen Inftrumenten machen die Querflote, die nenn- oder auch zwanzigsaitige Barfe (Kithara, Psalterion), die dreisaitige Leier (Organistrum), die einsaitige Theorbe (Lyra) und das Tambourin (Tympanum) nich bemerkbar.

Das Bettgeftell ruht in den Bildern der Herrad auf vier massiv hölzernen Stollen oder Füßen und ist so einsach, daß es gewöhnlich nur ein Kopsbrett, kein Fußbrett hat. Die Hanptstücke des Bettes sind eine Matrage, um welche ein weißes oder auch farbiges Laken ganz hernmgeschlagen ist, und ein kleines viereckiges Kopsfissen. Der Schlasende hat seine Ennika an und keine andere Decke als seinen Mantel. In dem Maaße aber, in welchem das Bett im Borschritt der Zeit reicher und üppiger wurde, vereinsachte sich die Schlastoilette, bis sie endlich im 14. Jahrhundert bei paradiessicher Einsacheit angelangt war.

In Bolfram's Pargival find die Sauptstude eines vornehmen Gaftbettes im 13. Jahrhundert angegeben: das Pflumit oder Die Sauptmatrage, mit Cammet überzogen und mit zwei fcneeweißen Leilachen überdedt, der an die Ropfwand des Bettgeftells gelehnte Rulter, eine fleinere, mit Linnen oder goldgesticktem Seidenzeng überzogene Matrate, Die aber auch ale ein auf der Sauptmatrage rubendes Unterbett erfcheint, dann das Ropffiffen (Banfiffen , Bangenfiffen , Ohrfiffen) und endlich als Dece ein bermelinverbrämter Mantel 43). Bu diefer Beit icheinen wenigftens die Damen noch das Bemd im Bette anbehalten gu haben. Im Nibelungenlied besteigt Brunhild "in sabenwizem hemede" Das Brantbett, in welchem fie freilich den Brantigam nicht duldet, und wenn geltend gemacht wurde 44), fie fei gerade durch diefes Motiv bewogen worden, gegen die ichon bamale berrschende Sitte befleidet schlafen zu geben, so ift diesem die Brautnacht der weißhändigen Fold entgegenzuhalten, wie fie Beinrich von Freiberg in feiner Fortfegung des Triftan mit reizender Naivetät geschildert bat. Da windet und birgt die schöne Braut "ir wizen linden bein" in ihr Pfeitel, worunter man nur ein Semd verfteben fann, und liegt alfo ebenfo wenig wie Brunbild nackt im Bette, obgleich fie gang anders als Diese gegen ihren Bräntigam gefinnt ift und "daz blunde blümelein, ir blundez magetum nur eine wile vor Tristand' wern und ernern" Daß die Berren ichon gu Bolfram's von Efchenbach Beiten nacht zu Bette gegangen, ift durch die Stelle angedeutet, mo von dem jungen, auf Gurnemans' Burg bewirtheten Pargival bei feinem Schlafengeben gejagt wird: "Ein deklachen von harmin wart geleit über sin blozen lip." Dag in erotischen Situationen auch die Frauen ichon im 13. Jahrhundert das

<sup>43)</sup> Pargival, 532, 7 fg.

<sup>44)</sup> Bon R. Seifart, in feiner übrigens fehr belehrenden Abhandlung : "Das Bett im Mittelalter", Zeitichr. f. deutsche Kulturgeschichte, 1837, S. 89.

<sup>45)</sup> Bon ber Sagen's Mung, bes Triftan, II, 14.

Lager "kleiderbloz" beschritten 46), wurde noch nicht den Schluß erlauben, die Damen hätten schon damals die Sitte des Nacktsschlafens adoptirt; allein wir haben Zeugnisse dafür, daß die Schönen auch unter andern Umständen nacht im Bette lagen 47). Im 14. und 15. Jahrhundert war dieser Brauch ganz allgemein und konnte kaum anstößig sein zu einer Zeit, wo auch in Deutschland mit Nudidäten über die Maßen freigebig versahren wurde, wennschon meines Wissens auf deutschem Boden die mittelalterliche "Naivetät" nie so naiv sich gebärdete, daß, wie Solches in Frankreich geschah, einziehende Monarchen — (Ludwig XI. in Paris 1461, Karl der Kühne in Lille 1468) — in den Straßen der Städte bei hellem Tage von splitternackten Mädchen empfangen wurden, welche Göttinnen oder Sirenen vorstellten und, während tausend Männerangen frech sie betasteten, "ganz unbefangen" Verse hersagten 48).

<sup>46)</sup> Do was ez ein wenik spåte, ouch was din kemenate
Bestat mit ganzer zierheit, ein wertlich bette was bereit.
Der gräve sie al umbe vienk, gegen dem bette er dô gienk.
Sie sluog nâch ir zuo die tür, den rigel schoz sie vaste vür;
Dô sie rehte wol bestôz, der kleider wurden sie beide blôz,
Reht alsô daz kein vadem an irem libe erschein. Wefammtaben:

<sup>47)</sup> Vor leide din vrouwe daz hâr uz rouft;
Ein sîdin hemde si an slouft,

Mit im von dem bette si gienk. Gefammtabentener, I, 270.
48) Flogel, Gesch. d. Grotesktomischen, S. 202. Euriositäten, I, 206 fg. Eine ähnliche Seme, von Manlius in den collectan. locor. commun. pag. 345 bezeugt, kam noch im 16. Jahrhundert in Flandern vor. Als Karl V. seinen Einzug in Antwerven bielt, wurde auf Anordnung des Wagistrate auf der Straße eine der dramatischen Allegorieen zener Zeit ausgesührt und in diesem Schauspiel hatten die schönsten Madochen der Schat Rollen inne, nur einen Flor der dunnsten Sorte um ihre nackten Reize geschlagen. Der Kaiser schritt ernst vorüber, ohne einen Blid auf die Schönen zu wersen. Nicht so der mit dabei gewesene Albrecht Dürer, welcher, wie er seinem Freunde Melanchthon erzählte, "diese Mädchen sehr ausmerssam und etwas unverschämt in der Nähe betrachteic, weil er ein Maser."

## Viertes Kapitel.

## Die Edelfrau 49).

Beib, Frau und Mage. — Chrentitel ber Madden und Arauen. — Bon Frauennamen. — Die Erziebung vornehmer Machen und die Bildung böfischer Damen. — Die "Moralitak." — Das ritterlicheromantische Schönbeitsibeal. — Puhfunst und Tracht. — Gine bösische Dame in Gala. — Geselliges. — Ber Tanz. — Die fraulichen Pflichten der Gastlichkeit. — An einem Kose. — Bertschung und Sochzeit. — Naives. — Frauendienst und Liebesverkehr. — Gin Märtver der Minne. — Der Burm in der Rose der Romantis. — Gine Seilige.

Die mittelhochdentsche oder schwähische Mundart, zur Zeit ber höfisch-ritterlichen Kultur in Deutschland die Sprache der Boefie und des gebildeten Berkehrs, unterscheidet zwischen Weib

49) 3ch halte es für nicht gan; überflüffig, gleich am Eingang bes Rapitels angumerken, bag unter "Ebelfrauen" bier bie Damen ber höheren Aristoftatie verstanden sind. Der niedere Abel in Deutschland hat von ber "Höfischeit" sichertich mehr nur vom Gorensagen als aus eigener Erfahrung gewußt. Ausnahmen gab es freilich, allein in ber Negel lebte so eine Andhunker auf seiner enggebauten und färglich eingerichteten Burg balb im Stol eines Bauers, halb in dem eines Ranbers. Wie bätten da Bildung und Gebaren seiner Frau und seiner Töchter "böfisch" sein können? Die Stätten, wo die ritterlicheromantische Gesellschaft ihren Glang entsaltete, waren die Pfalgen und Burgen surflicher, gräflicher und reichsfreiberrlicher hauser, Bischofssiße und Aberen, später auch die Erelhöfe des städtlichen Patriziats.

(wip) und Frau (frou, frouwe, vrou, vrouwe). Das Wort Weib gibt den allgemeinen Begriff des Geschlechts, es bedeutet foviel wie Cheweib, drudt aber angerdem noch das Standesverhaltniß Bu erfterer Beziehung wird dem Beib die Magd (maget, junkfrou) entgegengesett - die Magd, d. i. das Mädchen, die Jungfran, wird zum Beibe, fagen die mittelhochdentschen Dichter, wo fie vom Bollgug der Che fprechen - in letterer ift durch die Gegenüberstellung von Beib und Frau der Gegensatz der Unterordnung und der Ueberordnung ausgeprägt. Denn Fran war in der Bluthezeit des Mittelalters gleichbedeutend mit Berrin und fam nur Beibern boberen Standes zu, gleichviel ob fie verheiratet oder ledig maren 50). Daher nannte man eine ledige Dame, um fie ale folde zu bezeichnen, auch häufig Frau-Magd. Hebrigens ftritten die Minnefanger unter einander, ob Beib oder Frau der schönere Titel fei, und der erftere hat fogar die Antorität Walther's von der Bogelweide für fich 51). Seinrich von Meiffen dagegen fprach fich für den Titel Fran aus, weßbalb er mabricheinlich "Franenlob" zubenannt murde, und die Folgezeit hat ihm Recht gegeben. Fran enthält nach unferer jegigen Unichanung einen edleren Ginn als Beib, gang entsprechend der ursprünglichen Bedeutung des ersteren Wortes. Denn Frau heißt die Frohe und Erfrenende. "Beil fie erfreuen, darum heißen fie Franen", bat einer unferer alten Dichter und fo bat and noch ein neuerer schön gesungen 52). Jungfran und Fran

<sup>50) &</sup>quot;Meine Frau Ariembilo", redet Sigfrie im Nibelungenlier (Str. 303, Lachm. Ausg.) Die burgundische Prinzesün an, lange bevor sie seine Chefrau ist.

<sup>34)</sup> Weib muffen Weiber stets als bochsten Namen gebmen, Mehr ehrt's als Fran (t. i. Serrin) . . . . . .
Weib zu beißen, alle fronet.

<sup>52)</sup> Daz vröüwen an in ist bekant, Des sint si vrouwen genant. Der Etrider.

waren lange Zeit im Mittelalter die einfachen Chrentitel, womit königliche und fürstliche Prinzessinnen, gräsliche und freiherrliche Töchter, Gemahlinnen von Kaisern und Königen angeredet wurden. Etwas später erhielt bei den Damen des hohen Adels dieser Titel den Beisat: Edle oder Ehr= und Angendreiche Jungfran oder Frau. Man warf damals noch nicht so mit Durchlanchten, Hoheiten oder gar Majestäten um sich wie heutzutage und die zum 16., ja sogar 17. Jahrhundert fühlten Gräsinnen, Freifrauen und selbst Fürstinnen sich hinlänglich geehrt, wenn sie in mündlicher und schriftlicher Rede, wie anch in Urfunden, von ihren Männern "Wirthinnen " und "Haussfrauen " oder "Liebe, dienstwillige Chewirthinnen und Haussfrauen " bestitelt wurden.

Die ältesten Eigennamen der deutschen Frauen geben Zeugniß von dem poetischen Sinn germanischer Borzeit53). Denn die Frauennamen "widerspiegesten den Gesammtvorrath der Legriffe,

Frauen find genannt vom Freueu, Weit sich freuen kann kein Mann Ohn' ein Weib, die stets vom Neuen Seel' und Leib erfreuen kann.

28oblgefraut ist woblgefreuet, Ungefreut ist ungestaut: 28er der Frauen Auge sebenet, Sat die Freude nie geschaut.

Rückert.

33) In ältester Zeit und noch zu Anfang des Mittelalters waren einsach nur die Namen bräuchlich, welche die Kinder bei der Geburt erhielten. Dann kamen zunächst Beinamen auf und zwar abgeleitet von physischen und meralisichen Eigenschaften, wie bei den Bornebmen, oder von bäuerlichen und gewerdslichen Beschäftigungen, wie bei dem gemeinen Mann. Sierauf begann der bobe Avel, seinen Svals oder Feodalgutern Beinamen zu entlehnen, welche jeduch sich sind anderten, bis sie stehend wurden. Unter dem niedern Avel wurde der Brauch, dem Taufnamen den Rauen des Gutes als Geschlechtsnamen beis zufügen, weit später allgemein. Unter dem Bürgers und Bauernstand wurden stehende Geschlechtsnamen erst vom 14. Jahrbundert an bräuchlich.

melde die Germaneit von dem Beibe in fich trugen "54). licher Schönheit brachten altefte Frauennamen eine garte buldigung dar. Go Beidr (Die Beitere, Stralende), Bertha (Die Glanzende), Swinda (die Starfe, Rafche), Liba (die Lebendige), Stonea (Die Schone). Die Busammensetzungen mit brun (bell), mix (weiß), louf (lobend), beid (stralend) gaben dann eine lange Reihe von darafteriftifden Namen, wie 3. B. Rolbrun, Schwanweiß, Liobweiß, Adalouf, Siltilouf, Adalheid, Gruodheid. Bon den auf Rrauter und Blumen gurudguführenden Frauennamen baben fich wenigstens einige auch ju unferer Beit noch erhalten. Dagegen find Die weiblichen Ramen, welche auf bas in alter Beit viel vertraulichere Berhältniß bes Menschen gur Thierwelt gegründet waren, bis auf wenige Nachflange abgefommen. Reben dem Schwan gab befonders die Schlange (lind), welche, freilich unserem Gefühle fehr zuwider, im germanischen Alterthum ihres anschmiegenden Befens wegen für ein Symbol des Beibes galt, Beranlaffung zur Schaffung von Frauennamen: Schwangart, Schwanhild, Schwanburg, Linda, Alflind, Gerlind, Fridelind, Auf mythifche Bezüge deuten Truda, Sigelind, Gotelind. Erndila, Adaltrud, Biltrud, Irmintrud; ebenfo Sunnhild, Ingbertha, Ingoberga, Jugundis, Theudelinda. Bon Baffen und Rampf geben Brunhild, Rriemhild, Gerhild, Germuth, Gertrud, Walburg Zengniß. Phyfifde und fittliche Gigenschaften und Begriffe versinnlichen die Namen Adala (die Edle), Balda (die Rühne), Beila (die Frohe), Hulda (die Suldvolle), Lioba (Die Liebe), Willa (Die Willige). Die vielfachen Busammenfegungen mit "Rath", wie Rathfrid, Rathgund, Rathlind, Rathburg, Rathhild, Rathtrud, find ebenfo viele Beweise benticher Frauenverehrung. Ueberhaupt lag immer ein bestimmter Sinn oder Bunich der Namengebung ju Grunde, mabrend fie

<sup>54)</sup> Beinholt, t. t. Frauen in t. M. 7-24, wo eine ausführliche Grofterung ber beutschen Frauennamen gegeben ift.

heutzutage meift eine Sache des Zufalls oder auch der abgeichmadteften Begriffelofigfeit ift. Mit dem Chriftenthum brachen natürlich auch die Ramen der driftlichen Beiligen und demnach die Frauennamen der occidentelischen und orientalischen Rirche nach Deutschland berein. Go gab es icon im 8. Jahrhundert bei den Deutschen fremde Frauennamen, wie Beata, Eugenia, Juliana, Sibulla und andere. Roch im 12. Jahrhundert maren jedoch die beimifchen vorherrichend. Unfere gute Befannte vom vorigen Kapitel ber, Berrad von Landsberg, gibt ein Namenverzeichniß ihrer Nonnengemeinde und da finden wir die vielen nationalen Ramen Guta, Abelheid, Edellind, Richinga, Mathild, Bedwig, Beilwig, Kunigund, Gertrud, Rilind, Mechthild, Diemuth, Bertha, Semma, Sildegund, Sazicha und andere neben den wenigen fremden Agnes, Eufemia, Chriftina, Margaretha, Sibilia. Da fich fammtliche Nonnen Diefes Ratalogs, einige wenige ausgenommen, durch den ihrem Taufnamen beigefetten Gefchlechtsnamen, b. i. Gutenamen ale adelige erweifen, fo erfeben wir daraus zugleich, welche Bornamen unter den Edelfrauen von damals gang und gabe maren. Böfische Dichter Des 13. Jahrhunderte, die fich, wie wir fväter berühren werden, mehr mit Bauerndirnen als mit Edeldamen zu ichaffen machten, baben eine Menge Ramen ländlicher Schonen ihrer Beit verzeichnet, unter welchen fich febr ichone finden, wie Rofe, Bute, Freude, Minne, Liebe, Wonne, Engel, oder and fehr charafteriftische, wie Beiß, Trude, Elle, Bete, Mate, Mete, Jute, Jgelsb). Noch im 16. Jahrhundert überwogen in Deutschland die einheimischen Aranennamen die fremden. Bon da ab begannen diefe jene ganglich zu überwuchern, bis die Wiederaufgrabung unferes Alterthums zu Anfang des 19. Jahrhunderts auch die germanischen Namen in unserer Frauenwelt wieder mehr zu Ehren brachte.

<sup>55)</sup> Sagen, Minnefinger, 1, 25; III, 189-307.

Die rechtliche Stellung der deutschen Frau im Mittelalter als Tochter, Schwester, Gattin, Mutter und Wittme ift fcon früher betrachtet worden und so haben wir hier vorzugsweise zu fdildern, wie die Frauen der höheren Stände jum Leben und Birfen im Saus und in der Gesellschaft fich befählaten und wie weibliche Art und Sitte im Berfehr mit der Mannerwelt fich darstellte . . . . . Sobald das Mädden dem Spiel mit der Tode, dem Borbild der fünftigen Mutterforge, zu entwachsen begann, hob die ernftere Erziehung an. Diefelbe murde im vaterlichen Saufe oder in Nonnenflöftern oder auch an fürftlichen Sofen besorgt, wo die jum 3mede ihrer Ausbildung untergebrachten Töchter edler Kamilien unter der Obbnt einer eigenen " Meifterin" Wie wir an Franen des 10. und 12. Jahrhunderts nachwiesen, waren zwar einzelne dentsche Mädchen schon frühzeitig einer höberen geiftigen, jogar wiffenschaftlichen und fünftlerischen Erziehung theilhaft, allein im Ganzen beschränfte sich das frühere Mittelalter doch darauf, dem weiblichen Geschlechte forverliche Fertigfeiten und hansliche Geschicklichkeiten beignbringen, sowie dasfelbe mit der Anftandolchre befannt zu machen. Die Böfischfeit der deutschen Gesellschaft, wie fie das Nibelnngenlied uns vorführt, befteht in Neugerlichfeiten; nur die Erwähnung der Fidler oder Spielleute dentet auf geiftige Beguge bin. Dagegen führt uns das Ribelungenlied die Frauen, felbst die vornehmsten, noch in handmütterlichen Beschäftigungen vor, wie die spätere Sofischfeit fie denfelben nur noch felten gntheilte. Die Sausfrau, deren Symbole die Spindel und der Schluffelbund, führte die Aufficht über das Befinde, batte, unterftugt von ihren Tochtern, für Borrathefammer, Ruche und Reller zu forgen und angerdem für die Befleidung der gangen Familie. Da regierten denn Königinnen Spindel und Beberfcbiff, Bringeffinnen die fcmeibernde Scheere. Mle Sigfrid von Santen nach Worms gieben will, bittet er feine Mutter Sigelind, ihm die Reisetleider gu bereiten, und die Königin geht fofort mit ibren Franen an Die Arbeit. Als König

Gunther auf die Brautfahrt gen Jenland gehen will, bittet er seine Schwester, ihm und jedem seiner drei Reisegefährten dreierlei Anzüge zu fertigen, und alsbald beruft Kriemhild aus ihrer Kemenate dreißig in solchen Arbeiten besonders gewandte Jungsfrauen, schneidet mit eigener Hand die reichen Stoffe zu und läßt unter ihrer Aufsicht die Gewänder nähen und stiesen. Später freilich, als die höfischeromantischen Moden rasch wechselten, als von allen Beltgegenden her nene und schwierig zu behandelnde Kleiderstoffe aller Art nach Deutschland kamen, reichte die hausmitterliche Scheere und Nadel zur Bewältigung der immer complicirter werdenden Aufgaben nicht mehr aus, sondern siel die Lösung derselben einer eigenen Junft von Kleidersunstlern und Modistinnen anheim und so gewannen die Töchter vornehmer Familien Zeit, auch ihren Geist mehr als bisher zu bilden.

In der "feinen" Gefellschaft, welche fich vom 12. 3ahrhundert an in Dentschland entwickelte, feben wir denn auch die " geiftlichen Runfte ", d. i. Lefen und Schreiben unter den Franen heimischer als unter den Männern, wenigstens unter den nicht-Ronnte doch felbst ein fo großer Dichter wie geiftlichen. Bolfram von Efchenbach weder lefen noch schreiben und von dem armen dentschen Don Quijote, von Ulrich von Lichtenstein wiffen wir, daß er, der mundfertige Bersfünftler, ein "Buchlein", d. i. einespoetische Epistel, die er von feiner Berrin empfangen, zu feinem nicht geringen Jammer zehn Tage lang ungelefen mit . nich berumtragen mußte, maßen ibm fein Schreiber und Vorlefer gerade nicht bei der Sand. Es fann feinem Zweifel unterliegen, daß die höfische Literatur von Seiten der höfischen Damen mannigfache Förderung erfuhr. Zwar mögen auf dem Buttische mander Beherrscherin der Mode im 13. Jahrhundert Die Pergamentbande, welche die Werfe der ritterlichen Epifer jener Zeit enthielten, und die gierlicheren Liederbüchlein der Minnefänger ebenfo nur jum blogen Staat und Schein gelegen baben, wie die Goldschnittsbanden des 19. Jahrhunderts auf manchem

Boudoirtisch von bente; allein tropdem fteht fest, daß der Minnegefang und die ritterliche Epif ohne eine fehr ausgedehnte und lebhafte Theilnahme von fraulicher Seite gar nicht die reiche und prächtige Entwicklung hätten gewinnen können, welche fie wirklich gewannen. Die Minne mar recht eigentlich die Seele diefer Literatur, welche fich vorzugeweise an die Frauen mandte. Diefe munterten den Dichter auf, von ihnen erwartete und empfing er füßesten Lohn. Das Singen und Sagen, d. h. der mufifalische Bortrag der fprifden und das Borlefen der ergablenden Dichtungen, gehörte zu den beliebteften und beften Unterhaltungen der feineren Gesellschaftsfreise, und da fich biebei die Poefie auf's Engite mit der Mufit verband, fo mußte eine gebildete Dame neben ber Runft, zu lefen und zu ichreiben, auch mufikalifde Kertigfeiten befigen. Die Madden murben baber nicht nur im Gefang unterrichtet, fondern auch im Spiel ber malfchen Ridel, der Rotte (Leter? Bither?) und der Barfe. Daneben hörte die Unterweifung in feineren Handarbeiten nicht auf 56) und wurde die Anstandslehre zu einem formlichen Coder ausgebildet, welcher die Saltung und das Betragen der Damen im Stehen und Weben, dabeim und auf der Baffe, bei Tifche, bei Spiel und Zang, Soben und Niedrigen, Mannern und Franen gegenüber bis ins Einzelnfte binein regelte, Mitunter maren Diefe Regeln freilich nur gang auf das Aeußerliche gestellt und bauten ein Ceremoniel auf, hinter beffen ehrbarem Schein fich oft genug Die Unfitte breit machte; allein baneben fehlte es der höfischen Sittenlehre doch auch nicht an tieferem Gehalt. In der "Binsbedin", einem didaftischen Gedicht des 13. Jahrhunderts, fagt die unterweisende Mutter gur Tochter: "Traut Rind, du follft fein bochgefinnt und follft in Buchten leben, damit bein Ruf gut fei und dein Rofenfrang dir icon ftebe. Bem Chre gebührt,

<sup>36) €.</sup> unten im 6. Kapitel, mo von der flouerlichen Erziehung die Rede.

dem sollst du ehrbaren und sanften Gruß bieten und sollst deine Augen nicht wilde und unehrbare Blide schießen lassen. Schambaftigfeit und Maaß sind die zwei Tugenden, welche uns Frauen hohen Preis zuwenden. Berleiht Gott diese deiner Jugend, so wird deines Glückes Reis grünen und wirst du in Ehren alt werden. "

Gottfried von Stragburg hat im Triftan ein allerliebstes Gemalde entworfen, wie der Seld, mabrend ibn die Konigin von Breland von feiner Bunde beilte, jum Dant dafür ihre Tochter. die blonde Fold, in höfischem Biffen, in höfischen Runften und Sitten unterwies und wie feine icone Schulerin mit Gifer "Beides, Bucher und Saitenfpiel, " lernte. Sie fang, fie fpielte, fie las und fcrieb. Sie verstand ihre Dubliner Sprache fein und daneben Frangofisch und Latein, konnte die malfche Fidel fpielen, mit Sanden weiß wie Bermelin Leier und Sarfe zu vielgestaltigen Tonen rubren und dazu Melodieen aller Art fingen. Much befag und übte fie die Gabe, Briefe und Lieder zu dichten, und mußte Sagen und Maren zu ergablen. Angerdem unterrichtete Triftan die Schone in der "Moralitas" d. b. in der Runft anter und ichoner Sitten, in der fugen Runft, welche rein und gluckfelig macht, welche allen edlen Bergen als eine Umme fur das Leben mitgegeben ift, welche lehrt, wie wir und gu Gott und gur Belt zu verhalten haben und wie wir beiden gefallen fonnen 57). Man fieht, der Dichter wollte bier das Ideal einer im besten Sinne höfisch gebildeten Dame aufstellen. Die Frage aber, ob ce folche Mufterbilder wirklich gegeben habe, darf unbedenklich bejaht werden. Ift es doch noch Niemand eingefallen, zu lengnen, daß die homerischen Gefange die wirklichen Sitten ihrer Beit darftellen, und gerade fo haben auch unfere mittelalterlichen Dichter ibre fittengeschichtlichen Zeichnungen und Farben ber Birflichkeit von damals entnommen.

<sup>57)</sup> Triftan, Ausg. v. Maßmann, S. 198 fg.

Die förperliche Schönheit der Frauen zu schildern, haben sich die bösischen Dichter viel und mit Anst beslissen. Das Nibeslungenlied, welches ja in seiner jezigen Gestalt nicht sowohl die Ritterzeit selbst als vielmehr die Uebergangsstusse zu derselben darstellt, begnügt sich noch mit Allgemeinheiten. So vergleicht es die Kriemhild mit dem aus trüben Wolsen brechenden Worgensroth oder mit dem Wond, der in lichter Klarheit einhergeht vor den Sternen. In den Liedern und heldengedichten des 13. Jahrsbunderts dagegen ist das hösische Schönheitsideal in allen Einzelnheiten entwickelt und die Dichter ergehen sich in behaglicher Detailmalerei weiblicher Reize 38). Schlauf, schwanf und rund, von Hantsarbe weiß und rosig, auf zierlichen Füßchen mit seinen Knöckeln, unten so gehöhlt, daß ein Vogel durchschlipfen konnte, und in den "zart gedrollenen" Hüsten leicht und elastisch sich bewegend, mit gerundeten Armen vom rechten Waaß, langen

. . . . . . . . Der si bekande rehte, Der gesach nie schoener wîp: wê, wie stolz was ir lip! Ir houbet, darûf gelwez hâr, stolz ir wengel rôsen var Und liljenwîz darunder; mich nimet michel wunder, Daz ir ougen sint sô klâr, si reht sam ein adel ar; Ir wolgeschaffen nasebein was ze grôz noch ze klein, Ir munt darunder rôsen rôt; wie saelik, dem si ir küssen bôt! Ir kinne wîz, sinewel, ir kel was ein lûter vel, Dâdurch sach man des wines swank, swenne diu vrouwe trank; Ir zene sam ein helfenbein, ir zunge sam ein guldin zein, Ir absel vil siuberlich, ir hende, ir arme ritterlich Stuonden ir ze wunsche wol; ir herze daz was tugende vol. Swer ir an ir ougen sach, dem tet ir minne ungemach. Ir lip der was ungewollen ze wunsche wol en vollen; Ir bein, ir vueze hovelich, ir schuohe stuonden ritterlich. Ir guete was sô sueze, und waeren ir die vueze Komen in des meres vluot, daz mer daz waere worden guot Von iren vuezen reinen und von ir wizen beinen.

<sup>38)</sup> Co Dietrich von Glag in seinem Gebicht Der Borte (Gürtel), Gefammtabenteuer, I, 435 fg., wo es heißt:

ichlaufen Fingern, rofigen Rageln, gewölbter Bufte und feften, runden, blanfen, mäßiggroßen Brüften - "alsam zwei paradts epfelin" - mit reichen, langen, feidenweichen Saaren, blübenden Bangen, einem fleinen, roth und fußlich ichwellenden Mund, einem feinen Brübchenfinn, fleinen, weißen, ovalen Obren, Babnen von ichneeweißem Schmelz und dichter Fügung ausgestattet, zudtig zugleich und feurig, suß und frisch, eine thauschimmernde Rose, - fo mußte die Schone fein, welche einen Belden entzuden, einen Dichter begeiftern follte. Das goldfadenblonde Saar und die blauen Angen standen noch immer bod im Preife, Doch theilte man neben iconen Blondinen auch ichonen Brünetten bereitwilliges Lob zu und das verfeinerte oder auch wohl überfeinerte Schönheitsgefühl pries die Berbindung ronger Sautfarbe und blauer Augen mit braunen Saaren und Branen oder fand umgefehrt die Zusammenstellung von blouden Saaren und Brauen mit Angen "braun nach Falfenart" aller-Bei fo ftrengen, fo ins Detail gebenden und ichon ans Raffinirte ftreifenden Anforderungen an weibliche Schönheit fonnte es nicht ausbleiben, daß die Damen ihrerfeits mittelft einer mehr und mehr fich verfeinernden Bukfunft der Natur gu Sulfe gu fommen trachteten. In Bahrheit, fie wußten mit dem Sebenlaffen oder Berfteden, mit dem Karben und Schminfen gehörig umzugehen oder vielmehr, wie es scheint, ungehörig. Denn ichon im Ribelungenlied wird ein tadelnder Seitenblick auf die Schminkfunft geworfen, indem lobend gesagt ift, daß an dem Sofe des Markgrafen Rüdeger zu Bechelaren feine geschminf= ten und bemalten Franen gesehen worden feien 59), und Bruder Berchtold, der große Sittenprediger des 13. Jahrhunderts, machte den "Farberinnen" und "Gilberinnen" (d. i. denen, welche ihr Saar bloud farbten) tüchtig den Krieg und fagte

<sup>39)</sup> Gevelschet vrouwen varwe vil lüzel man då vant. (€tr. 1394, Lachm. A.)

ihnen von der Kanzel herab: "Die Gemalten und Gefärbten schämen sich ihres Antliges, das Gott nach sich gebildet hat, und darum wird auch er sich ihrer schämen und sie werfen in den Abgrund der Hölle."

Die Frauentracht hatte fich feit den Tagen der Berrad von Landsberg in raschem Borschritt dem Reicheren, Mannichfaltigeren und Annuthigeren zugebildet, ohne ichon jest ins Ueppige und Anftößige auszuarten. Als die drei Sauptstude des weiblichen Anzugs erscheinen im 13. Jahrhundert Rock (d. i. Unterrod oder Bemd), Sufenie (d. i. Oberfleid) und Mantel. Diese drei Stud fommen auch unter den Namen Linwat, Rurfen und Mantel vor und an einer fur Diefes Rleiderthema wichtigen Quellenstelle tritt noch ein viertes Stud hingu, fo daß fich der Frauenangug gufammenfett aus Pfeit (d. i. Bemd), Rod (d. i. Unterrod), Rurfen (auch Rurfit ober Rurfat gebeißen und gleichbedeutend mit Sufenie oder Gurfot) und Mantel 60). Der Gurtel mußte hauptfächlich dazu dienen, die Schlankheit des Buchfes bervorzuheben, wie denn der aguze Angua Darauf berechnet mar, ben iconen Formen Des weiblichen Körpers ihr Recht miderfahren zu laffen 61). über der Stirne gefcheitelten Saare ließen die Schonen frei auf Raden und Schultern niederfließen; weniastens Die unverheirateten, welche als liebsten Ropfichmud Blumenfrange trugen. Go haben die Jungfrauen, welche in Bolfram's Bargival die Gralträgerin Repanse die Schoie geleiten, auf dem in blonden Locken rollenden blogen Saar Blumenfranglein liegen. Auch ein einfacher Reif von edlem Metall diente Jungfrauen und Frauen jum Ropfschmuck. Er hieß Schapel

Bargival , 234 , 7.

<sup>60)</sup> Gesammtabenteuer 1, 273; III, 300, 317.

<sup>61)</sup> Gin theurer Gurtel fchmal und lang Ju der Mitte fie gusammengmang.

und hatte die Beftimmung, das frei fliegende Saar in Ordnung gu halten 62). Aus dem einfachen Reif murde dann mit der Zeit ein mehr oder weniger reich verziertes Diadem, wie ein foldes alle ritterbürtigen Damen aufzuseten berechtigt maren. beiratete pflegten unter bem Schapel einen Schleier zu tragen oder hatten als Ropfput das haubenartige "Gebende", wozu noch im Laufe des 13. Jahrhunderts die "Rife" fam, ein Rinn und Mund verhüllendes Tuch. Auf die Außbefleidung verwandten die Frauen große Sorgfalt und die Außbefleidungsfünftler mußten Ucht haben, die aus Rorduanleder oder Seidenzeug von allen Farben gefertigten Schuhe den Damenfugchen recht enganschmiegend zu machen. Bum häuslichen Damenanzug gehörte die Tafche von Leder oder gestidtem Beng, welche an einer Borte vom Gürtel herabhing. Auswärts trugen modifche Frauen Sandschuhe und am Gürtel statt der hausmütterlichen Tafche an einer langen Seidenschnur einen fleinen Sandfpiegel . . . . Unmuthender ale diefe trockene Aufgahlung von Toilettestuden durfte fur den Lefer die Betrachtung des Bildes einer höfischen Dame in Gala fein, wie es uns Meifter Gottfried im Triftan gemalt hat. Bei einer feierlichen Gelegenheit erfdeint die Rönigin Ifot im Saale der Ronigeburg, das " Bunber von Irland", die "leuchtende Magd Ifold" an der Band führend und in dem gemeinsamen Auftreten von Mutter und Tochter marfirt fich zugleich der Unterschied im Gebaren der höfischen Frau und der höfischen Jungfrau. Leife und stätia schwebt die blonde Sfold neben der Mutter einher, fuß geftaltet um und um, lang, fchlanf und fcwant, als "hatte die Minne fie gedreht für fich felber zu einem Rederspiel, dem Bunfche gu

<sup>62)</sup> Si traogen ûf ir houbten von golde liehtiu bant (Daz waren schapel riche), daz in ir schoene hâr Zerfuorten niht die winde.

Ribel. 1594.

einem Endeziel." 3hr Rock und Mantel war von braunem Sammet nach frangösischem Schnitt und war der Rock da, wo die beiden Seiten zu den Suften niederfinten, gefranzet und geenget und mittelft des Gürtels, der da lag, "wo er liegen foll, " an den Leib gezwungen. Fest lag der Rock der Gestalt an ("der rok der was ir heinlich"), stand nirgends ab und schmiegte sich von oben bis unten glatt an die Glieder. Aber um die Beine ber erweiterte er fich zu reichem Kaltenwurf. Der Mantel war innen und außen mit Streifen von hermelin verziert ("bi zilen gefloitiret"), weder zu furz noch zu lang und mit einem Bobelpelz verbrämt, deffen Grauschwarz mit dem Hermelin sich wohl vertrug. Bor der Bruft mar mittelft einer Schlinge von weißen Berlen der Mantel an die Taffel (Beftel, Agraffe) befestigt und hier batte die Schone den Daumen der linken Sand eingeschlagen. Mit zwei Kingern der Rechten dagegen hielt fie "nach höfischer Urt" weiter unten den Mantel zusammen, fo daß er faltenreich die Rufe umwallte und feine reiche Belgverbrämung wie auch fein feidenes Autter feben ließ. Auf dem Saupte trug die königliche Jungfrau einen schmalen, mit Smaragden und Saphiren belegten Goldreif, deffen Borhandenfein nur das bunte Klimmern der Edelsteine verrieth, denn fonft hatte man das Metall von dem Goldblond der Saare nicht unterscheiden Indem fie froh und forglos neben der Mutter einherging, war ihr Gang und Schwang gemeffen, ihre Tritte waren weder zu furz noch zu lang. Anfrecht und freisam fam fie gefdritten, dem Sperber gleich, glattgeftrichen wie ein Papagei. Gleich dem Kalken auf feinem Uft ließ fie ruhig und ftat die Mugen umbergeben und da mar Reiner, dem die zwei Spiegel nicht als fuße Bunder erschienen waren. Mle eine Wonne fvendende Sonne verbreitete fie ihrer Schönheit Schein durch ben Saal. Bon zweierlei Art aber war das Grugen von Mutter und Tochter, mahrend fie mitfammen ben Saal entlang fcmebten: Die Ronigin grußte Die Berfammelten mit Borten, Die

Prinzessin verneigte fich stumm; die Mutter redete, die Tochter schwieg 63).

Bir durfen annehmen, daß neben den mandernden Dichund Sangern vornehmlich wohlerzogene Krauen es waren, welche in den geselligen Rreisen der höfisch = ritterlichen Befellschaft die Roften der geiftigen Unterhaltung trugen. feelten fie doch überhaupt die Aeußerlichfeiten des Ritterthums und waren die schönften Zierden der großen Restversammlungen des Mittelalters. Bei Reichstagen, fürftlichen Bermählungsfeften, Turnieren, firchlichen Feftfeiern an berühmten Ballfahrteftatten war dem "Frauendienst" Belegenheit geboten, fich in feiner gangen "Böfischfeit" und "Bierheit" feben zu laffen, und hier fonnten ihrerseits die Damen ihre forperlichen und geistigen Borzüge ins hellste Licht fepen. Sie konnten als Svenderinnen der Turnierdanfe Angesichts von Taufenden zeigen, wie weibliche Schonheit und Grazie mit hochster Burde fich verbinden ließen; fie konnten fich, mit dem Kalken auf der Fauft die Herren zur Reiherbeize begleitend, als fühne Reiterinnen erweisen, fonnten beim Burfelfpiel und Schachfpiel ("Burfzabelfviel " und " Schachzabelfviel ") durch die Runft gehaltvollen Befpraches feffeln, fonnten die Eintonigfeit der Belage durch Barfenfpiel und Liedervortrag beleben, fonnten beim Ballfpiel und beim Tang die gange Anmuth jener harmlofen oder harmlos scheinenden Rofetterie entfalten, welche den Frauen fo hubich Bas insbesondere die höfischstebt, so lange sie jung find. ritterlichen Tangfreuden betrifft, fo fannte man zwei Sauptarten von Tangen: Schreit- oder Schleiftange und Springtange. Bei jenen faßte der Tanger eine oder zwei Tangerinnen bei der Sand und hielt mit schleifenden Schritten einen Umgang im Saale, unter dem Betone von Saiteninftrumenten und Tangliedern, welche lettere von dem poranschreitenden Bortanger oder Der

<sup>63)</sup> Triftan, Ausg. v. Sagen, B. 10889 fg. Ausg. v. Maßm. G. 274 fg.

Bortanzerin angestimmt wurden. Die Haltung der Tanzenden war eine sehr ruhige und gemessene, die Bewegung der Füße nur ein Treten und Schleisen <sup>64</sup>). Feierlichste Gestalt nahm diese Tanzweise in den "Fackeltänzen" an, welche bei vornehmen Hochzeiten üblich waren. Die Springtänze oder "Reihen" wurden mehr im Freien als im Hause getanzt und zwar nicht schreitend, sondern springend, wobei sich Tänzer und Tänzerinnen durch möglichst hohe und weite Sprünge hervorzuthun suchten. Wenn uns berichtet wird, daß Mädchen im Neihen klasterweite Sprünge gethan <sup>65</sup>) und daß die Tanzenden wie Kraniche, Bären und Böcke durcheinander gesprungen <sup>66</sup>), so können wir uns leicht vorstellen, daß diese Reihentänze weder schön noch auch der

64) Uf den zehen slichent's hin, Nach dem niuwen hovesin.

Swer niht trittel treten kan
Als zuo einer henne ein han,
Der bedarf sich vragen in daz göu
Oder er wirt gekapfet an,
Als er si ein wilder man.
Zippelzehen, schokken dar,
Strichen mit den versen,
Swer daz kan, des nimt man war,
Dem kan nieman gehersen.
Minnefinaer, III, 196, 283.

- 65) Si sprank

  Mer danne eines klafters lank

  Unt noch hoher. Minnef. II, 122.
- Mit ir glanzen und ouch schwanzen
  Mit ir glanzen swibelswanz;
  Da die klingent, so si springent
  Und ouch singent vor ze tanz:
  Sam die kranche swebent si enbor
  Und ahtent niemans umb ein hor;
  Zwar si gebent niht enpfor
  Und limment sam die beren.
  Minnef. III, 196.

weiblichen Zucht angemessen sein konnten. Aus den Reihen des früheren Mittelalters entwickelten sich die höchst austößigen Tauzweisen des späteren. Wir werden dieselben im 16. Jahrhundert im höchsten Schwange sinden und dort mehr darüber sagen. Daß der hösische Schleiftanz im 13. Jahrhundert auch unter der Dorflinde, dem Tanzplatz der Bauern, daheim war, bezeugen uns die zahlreichen Tanzlieder des Minnesängers Nithart. Freilich schwen die lustigen "Törper" (Dorfbewohner) die gemessenen Bewegungen des Schleisers gerne mit den lebhafteren und ausgelassenen des Hopfers vertauscht zu haben, wie schon die Namen der bäuerischen Tänze — Hoppaldei, Heierlei, Firsleiseis) — andeuten.

Die Tugend der Gaftlichkeit mar tief in den Berhaltniffen einer Zeit begründet, wo öffentliche Berbergen, welche leidliches Unterfommen und erträgliche Bewirthung erwarten ließen, zumal auf dem Lande noch fehr felten waren und, abgefehen von der Kluße und Seeschifffahrt, von den vermöglicheren Ständen nur zu Pferde gereift murde. Da es noch feine Boften gab, maren die Reisenden auf ihre eigenen Pferde angewiesen, kounten demnach nur fleine Tagmärsche machen und faben fich um fo öfter im Kalle, die Gaftfreiheit der Burgen und Klöfter an ihrem Bege anzusprechen. In den armen Burgftallen mag die Erquidung und Verpflegung einsprechender Gafte freilich färglich genug ausgefallen fein. Dagegen waren in den fürstlichen Bfalzen und den Burgen der gesammten boberen Aristofratie alle Borfebrungen getroffen, den Bedürfniffen der Bafte, befondere der vornehmen, Benuge zu thun. Gaftempfang und Gaftbewirthung gehörten wesentlich zu den Bflichten der Damen, in deren Erfüllung fie ihre Söfischfeit oder, mit Meister Gottfried zu reden, ihre Moralitas leuchten laffen fonnten.

Das Nibelungenlied bietet ein forgsam ausgemaltes Bild

<sup>67)</sup> Minnej. III, 215, 252, 283.

von der Art und Beise höfisch-ritterlichen Gaftverkehrs. Als der edle Markgraf Rudeger von Bechelaren vernommen, daß die drei Burgundenkönige mit ihren Mannen fich feiner Bfalg naberten, meldete er es voll Freude feiner Frau und feiner Tochter, sprechend: "Bielliebe Traute, Ihr follt die drei hehren Könige freundlich empfangen und follt fie und ihre drei Mannen Sagen, Danfwart und Bolfer fuffen, Ihr und unfere Tochter, und follt Die Belden in Buchten verpflegen." Die beiden Markgräfinnen gingen, von fecheunddreißig Frauen und Jungfrauen gefolgt, in Staatofleidern den Gaften vor das Burgthor entgegen und boten ihnen Gruß und Rug 68). Dann nahm die Mutter den Gunther, die Tochter den Gifelher bei der Sand und fo schritten fie den Uebrigen voran in die Pfalz, wo in einem weiten Saal Ritter und Frauen Plat nahmen, mahrend man den Baften Bein fredenzte. 218 aber in dem Sagle Die Tafel gededt murde, schieden sich die beiden Geschlechter "nach gewonheite", denn es war ein höfischer Brauch, daß herren und Damen abgesondert Rur die Marfarafin felbit blieb bei den Gaften, um bei Tifche die Sonneurs zu machen, mahrend das Fraulein vom Saufe mit den Frauen in einem andern Gemache den Imbig Nach aufgehobener Tafel fehren die Schönen in den Berrenfaal zurud, mo fich Bolfer, der fühne Beld und Ridelfpieler, in allerhand Schergreden ("gämelichen sprüchen") ergeht. Die Unterhaltung nimmt jedoch bald eine ernste Wendung, indem an das Lob, welches der galante Spielmann der fconen Tochter

<sup>68)</sup> Den Gaft mit einem Kuß zu bewillkommen, war eine allgemeine frausliche Sitte. Als Gawan auf der Burg Schamfanzon einsprach, erhielt er von der Prinzessin Antikonie den Willkommekuß. Parzival, 405, 15. In dem Gedicht "Der bloze ritter" (Gesammtabenteuer, III, 129) beißt es:

Ouch was der wirt des gastes vrô, Daz liez er in wol schouwen: Sin tohter und sin vrouwen Hiez er in küssen ze hant.

Rüdeger's zollt, Sagen feinerseits mit diplomatischer Rlugheit den Borfchlag fnupft, Berr Gifelher folle die junge Markgrafin Sofort wird die Werbung formlich angebracht und von dem Markgrafen und feiner Gemablin wohl aufgenommen. Mitgift und Morgengabe wird zwischen den beiden Barteien festgefest. Dann beißt man die minnigliche Jungfrau berbeitommen, die gange Bersammlung bildet einen Kreis und mitten in demfelben fteben die zu Berlobenden einander gegenüber. fragt man die wonnigliche Magd, ob fie den Belden nehmen wolle, und da fie verschämt schweigt, raunt ihr der Bater zu, fie folle getroft und freudig Ja fagen, worauf Gifelher die Braut gartlich in seine Arme schließt. Am vierten Morgen barauf, als die Gafte ihre Beiterfahrt gen Ungarn antreten, erfahren fie noch so recht ihres Wirthes Freigebigkeit ("milte"). spendet nämlich, wie die höfische Bastlichkeit es wollte, an die Abziehenden reiche Geschenfe. Go gibt er dem Bunther einen Baffenrod, dem Gernot ein bewährtes Schwert. Die Marfgrafin beschenft den Sagen mit einem Schild, ihre Tochter den Dantwart mit einem Staatsfleid. Der wohlgezogene Bolfer fommt nun mit feiner Fidel berbei, ftellt fich vor die Markgräfin, fingt ihr ein Lied zum Abschied und begleitet die Melodie mit fugen Die Dame aber beißt eine Lade bringen, nimmt Beigentonen. Daraus feche Goldringe und ftedt diefelben zum Danf bem Ganger an die Sand 69).

Da im Borstehenden einer hösischen Berlobung erwähnt worben, so mag sich gerade noch die Schilderung einer hösischen Bermählung auschließen, wie Heinrich's von Freiberg Fortsehung des Tristan sie gibt. Es ist die Bermählung Tristan's mit der weißhändigen Jsold, der Tochter des Herzogs Jovelin von Arundel. Sie fand vier Wochen nach geschehenen Berlöbniß

<sup>69)</sup> Ribelungen, Ausg. v. Lachm. Str. 1590 fg., A. v. holymann, Str. 1690 fg., A. v. Jarnete, S. 252 fg.

ftatt und begann die eigentliche Feier gur Befperzeit bei finfender Sonne. Da wurden in dem Balas, d. h. in dem großen Saal der Bergogsburg, Die Tafeln zum Festmahl gerichtet und geschmudt, und nachdem zuerst der Braut, dann den Gaften nach ihrem Range das Sandwaffer gereicht worden, bob das Banfett an, wobei auserlefener Bein aus goldenen Schalen getrunfen murde. Nach gefättigter Che und Trinfluft wurden die Tische fortgerudt und die Svielleute begannen zum Tang aufzugeigen. nahm Rold bei der Sand, um fie gum Tange gu führen, und Berren und Damen thaten es dem Brautpaar nach. fich die Bewegungen der Tangenden als fachte und etwas fteife vorzustellen, weil die langnachwallenden Oberfleider ("swanz", "swänzelin") der Damen ein rafderes Schreiten und Dreben verboten 70). Bahrend fie nun, fahrt unfer Dichter fort, fröhlich tangten und "in Freuden berum schwangten", trat ein Bischof in ben Saal, mit seinem priefterlichen Ornat angethan. Der Tang ruhte, die Gafte ftellten fich in einen Rreis und die Braut wurde durch ihren Bater und ihren Bruder mitten in den Ring geführt. Der Brautigam trat ihr zur Seite und der Bischof gab bas Baar zusammen 71), wobei Triftan und Nold das Gelübde der Treue tauschten und die Ringe wechselten. Darauf wurden die Rergen angegundet und ging der Beinbecher in der Runde. Aber bald zeigte man dem Brautigam an, daß es Zeit fei, nach der Brautfammer zu geben, und als er fich dafelbit zu Bette gelegt, . murde die Braut von ihrer Mutter und einer gangen Schaar von Frauen zu ihm geleitet. Die Bergogin legte ihre Tochter dem Brautigam in die Arme, fprach Segensworte, in

Manik richlich swanz
 Von schoenen frouwen wart gesehen
 An dem tanze.

<sup>71)</sup> Der bischof im ze rehter ê Gap Isoten die maget Und gap in ir.

welche die Frauen einstimmten, und dann ließ man das Baar allein 72).

Berfen wir noch einen Rudblid auf die fraulichen Bflichten gegen Bafte, fo ftogen wir auf Einzelnheiten, welche nach heutigen Begriffen wunderlich oder gar bedenflich maren. Der Gaft murde von der Frau oder Tochter des Saufes in eine Remenate geführt, wo fie ihm das Reisegewand, d. h. die Rüftung abnahm und ihm ein frisches Kleid reichte, worin er fich's bequem machen fonnte. Bei Tische feste fich die Dame, welcher die Repräsentation des Saufes oblag, neben ibn, legte ibm die Speifen vor und fredenzte ihm den Becher 73). Aber damit nicht genug. Die Damen bealeiteten den Gaft auch in die Badftube und Schlaffammer, welche etwas feltsame Art von "Moralitas" Wolfram im Parzi= val hubsch ausgemalt hat. Als der junge Seld in Gurnemans' Burg übernachtet bat, wird ihm am Morgen ein Bad bereitet, und mahrend er in der Rufe figt, fommen die Burgfraulein berein und ftreicheln mit "blanken linden Sanden" den Leib des Junglings, welcher in feiner Unerfahrenheit diefe gaftfreundlichen Manipulationen ziemlich verdutt hinnimmt. Die Mädchen reichen ihm dann ein Lafen gum Abtrocknen, aber er ift gu fchamhaft, das vor ihren Augen zu thun, und fo muffen fich die Jungfrauen, wenn auch ungern und zogernd, jum Beggeben ent= Bawan fehrt auf einem feiner Buge bei dem ritterlichen Kährmann' Plippalinot ein und wird von diesem und feiner Tochter Bene auf's Beste bewirthet. Bulett geleitet ber Birth den Gaft in das Schlafgemach und läßt ihn dort mit der Dlagd, d. i. mit feiner jungfräulichen Tochter allein. Worten: "Batt' er mehr von ihr begehrt, fie hatt' es ihm vielleicht gewährt "- beutet ber Dichter schalfhaft an, daß eine

<sup>72)</sup> Sagen's Musg. b. Triftan, II, 13 fg.

<sup>73)</sup> Pargival, 33, 10 fg. 549, 7 fg. Sartmann's Zwein, Ausg. von Benede, 313 fg.

so weit gehende Gastlichkeit nicht immer gefahrlos war. Am Morgen darauf schleicht sich die Jungfrau in aller Frühe wieder zu dem schlafenden Gast, um ihm beim Erwachen ihre Dienste anzubieten <sup>74</sup>). Haben wir in solcher Naivetät vielleicht den Nachhall einer noch größeren älteren zu erkennen? Bon einer Naivetät, welche, so wir einem Autor, welcher in den drei ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts schrieb, glauben dürsen, noch zu seiner Zeit in einem deutschen Reichsland daheim war <sup>75</sup>). Aus Frankreich ist uns bezeugt, daß dort die weibliche Bedienung der Gäste in ihren Schlafzimmern einen sehr weitgehenden Sinn hatte, und, Alles in Allem betrachtet, dürste anzunehmen sein, daß mit anderen Spezialitäten der ritterlichen Courtoiste auch diese da und dort in Deutschland Eingang gefunden <sup>76</sup>).

Bei einem Verkehr zwischen den beiden Geschlechtern, wie er im Borstehenden geschildert worden, läßt sich leicht errathen, daß die hösische Minne eine keineswegs so durchweg idealische sein konnte, wie Unkenntniß oder parteilsche Romantik sie darstellen möchten. Der Franendienst hatte allerdings eine idealische Seite — in der Theorie, in der Praxis dagegen war er auf so reale Ziele gerichtet, daß es mehr nur eine Ausnahme als die Regel war, wenn er jungfräusliche Jucht oder eheliche Treue ge-

<sup>74)</sup> Parzival, 166, 20 fg. 552, 25 fg. 553, 26 fg.

<sup>75)</sup> Es ift in dem Niderlandt auch der bruch, fo der wort ein lieben gaft hat, dag er jm fon from gulegt uff guten glouben. Murner in der "Geuchmatt."

<sup>76)</sup> Ein französisches Nittergedicht erzählt, ein Nitter sei in einem Grasenschloß eingekehrt, und fahrt dann fort: Der höfischen Grasin war es angenehm, einen solchen Gaft bei sich zu sehen. Ste ließ ihm baher eine große Gans zubereiten und ein kostbares Bett in ein Zimmer setzen, worin man gut ruhte. Alls die Grasin schlaften ging, rief sie das schönste und artigste von ihren Madden zu sich und sagte ihm heimlich: Liebes Kind, gebe setzt hin, lege bich zu biesem Ritter ins Bett und bediene ihn, wie sich's gebührt. Ich thate es gerne selber, wenn ich es nicht aus Schamhaftigkeit unterließe, und zwar um bes Grasen, meines herrn, willen, welcher noch nicht eingeschlasen ift. St. Beslave a. D. II. 270.

wiffenhaft berudfichtigte. Die gange ritterliche Liebestunft, wie fie von den Provençalen ausgebildet worden und auch in Deutschland geübt murde, lief am Ende doch auf den geschlechtlichen Genuß hinaus und der ritterliche Liebhaber betete in der Beliebten eine Gottin nur defhalb an, um in ihr das Beib gu genießen. Mochten die Formen des höfischen Liebesverfehrs in noch fo fpirituell-romantischen Farben schillern, der 3med mar und blieb ein fehr materieller. Mochte fich der höfisch gebarende Ritter noch fo febr den Launen und Grillen feiner "Berrin" fügen, immer hatte er doch die Auszahlung des "Minnesoldes" im Auge und ftand nicht an, bei Belegenheit fehr nachdrücklich auf Entrichtung deffelben, auf den "süssen umbevank" gu dringen. Das Schlimmfte dabei war, daß die frangofifch-frivole Meinung, die Che durfe in feinem Falle ein Sinderniß der freien Liebe fein, auch in der höfischen Belt Deutschlands bedeutender Geltung fich erfreute. Und die Frauen? Theilten auch fie die mehr oder weniger leichtfertigen Ansichten, welche die Männer aus dem Coder der höfischen Liebesfunft ichopften? Leider muß Diefe Frage bejaht werden, wenigstens in Betreff einer großen Rahl, wenn nicht der Mehrzahl. Satte doch icon ein Dichter des 12. Jahrhunderts Beranlaffung, ju flagen, daß die Reufcheit von den Frauen gewichen sei und daß diese wenig Urfache hatten, die Ritter um ihrer Buchtlofigfeit willen gu tadeln 77).

Die phaffen die sint geitic,
Die gebour die sint neitic,
Die choufliut habent triwen nicht,
Der weibe chiusche ist entwicht,
Frowen unt riter
Dine durfen nimmer gefristen
Weder ir leben bezzer si.

<sup>77)</sup> heinrich in ber "Rebe von bes Tobes Gehügebe" (Erinnerung), mitgeth. in Gobefe's "Mittelalter", G. 87 : -

Bie noch heute, fvielten auch vor Alters in Liebesfachen die Liebesbriefe eine große Rolle und es find zahlreiche Broben von solchen "Buchlein" auf uns gekommen, in welchen das alte und ewigjunge Thema von der Minne Luft und Leid in allen Tonarten variirt ift 78). Andere Zeugniffe reden von einer finnigen Karbensymbolif, welche der deutsche Minnedienst ausbildete. Gin recht böfischer Mann wollte schon durch die vorherrschende Färbung feines Anzuge aller Belt fundgeben, wie es mit feinen Bergensangelegenheiten bestellt ki. Trug er fich grun, fo bedeutete das, daß sein Berg frei vom Zwange der Minne. Satte er ein blaues Rleid an, fo follte das die Stätigkeit feiner Reigung anzeigen. Roth bedeutete, daß er in voller Liebesglut brenne; Beig, daß ihm die Beliebte hoffnung auf Erhörung gemacht; Belb, daß die Hoffnung erfüllt und das "minnigliche Gold des Minnefoldes" vollwichtig ihm bezahlt worden fei 79). Gewöhnlicher aber war, daß der Liebhaber die Farbe feiner Erwählten trug, denn er war ja ihr Minnedienstmann und ftand zu feiner Berrin in demfelben Berhaltniß wie der Bafall zu feinem Lebensberrn. Die Geminnte gab ihrem Minner ein Liebespfand, einen Gurtel ober Schleier, ein Gebende oder and einen Mermel von ihrem Rleide; dieses Pfand befestigte er auf seinen Belm oder Schild und groß mar der Stolz der Dame, wenn er es ihr recht zerhauen oder zerftochen aus dem Rampfe gurudbrachte. Go batte Gaman einen Mermel der schönen Dbilot auf feinem Schilde befestigt,

<sup>78)</sup> Gine artige Cammlung höfischer Liebesbriefe f. bei Lagberg, "Lieders faal". I. 3—109.

<sup>79)</sup> C. D. Gericht "Bon den Farben", Liedersaal, I, 133 fg. Die Dame, welche fich bier die Farbensymbolit auslegen lagt, meint mit Recht, es sei schandlich, wenn ein Ritter fich gelb kleide: —

Sy sprach: dem sitten trag' ich hasz; er solt ez wol verswigen baz,

Wan ain minnikliches wib ir zarten minniklichen lib

Ir diener git für aigen; daz solt er nieman zaigen,

Er solt ez jn sins hertzen grunt tragen, daz ez nymer würd kunt Weder manen noch wiben.

und als er ihr denselben durchstochen und durchschlagen wieder brachte, "da ward des Mägdleins Frende groß; ihr blaufer Arm war noch bloß, darüber schob sie ihn zuhand "80). Liebende tauschten auch gegenseitig ihre Hemden, namentlich liebende Ehelente. So Gahmuret und Herzeleid. Wenn der König zum Turnier oder zur Schlacht zog, trug er über seinem Halsberg immer ein Hemd, welches seine Frau zuvor angehabt. Kehrte er zurück, so trug Herzeleid die durchstochenen Hemden wieder "auf bloßer Haut." Als Gahmuret erschlagen worden, legte die Königin das zersetzte blutige Hemd des Todten au, zu liebes vollem Gedenken 81).

Es ift lehrreich, mitaugusehen, wie fehr in der besten Zeit des Mittelalters das geschlechtliche Berhältniß zwischen Raivetät und Raffinement schwanfte. Den Maakstab bausbackener Moral darf man freilich da nicht anlegen. Wenn im Titurel des Albrecht von Scharfenberg (?) die junge Sigune dem geliebten Schionatulander den Unblid ihrer hüllelofen Schonheit gonnt, um ihn dadurch gleichfam gegen den Liebreig anderer Frauen zu feien, fo konnen wir das naiv, poetisch, sogar erhaben finden. Gang eigen muthet es uns jedoch an, wenn wir im Parzival die jungfräuliche Königin Kondwiramur auf ihrem nachtlichen Schleichgang nach der Schlaffemenate ihres Gaftes Bon Minne ift da zwar zunächst feine Rede: Die fonigliche Jungfrau deuft nicht an "folder Luft Gewinn, Die ans Madden Frauen macht unverfehns in Giner Racht", fondern fie will den ichlafenden Parzival anfleben, ihr ein Gelfer gegen die fie bedrangenden Reinde zu werden. Go fchleicht fie benn, angethan mit "einem Bemd von weißer Geide", in Die Rammer Des Junglings, fniet an feinem Bette nieder und erwedt ihn durch ihr Schluchzen. Als er fie fnieen fieht,

<sup>80)</sup> Parzival, 390, 20 fg.

<sup>81)</sup> Parzival, 101, 9 fg. 111, 14 fg.

bittet er fie, doch lieber neben ihm Plat zu nehmen. Worauf fie: "Bollt Ihr Gud felber ehren und mir folche Bucht bewähren, daß Ihr nicht rührt an meine Glieder, fo leg' ich hier bei Euch mich nieder." Er gelobt ihr den verlangten " Frieden " und " ba barg fie in das Bette fich", wo fie bis zum Morgenroth ver-Wir wollen indeffen auch dieses Abenteuer für das weilte 82). nehmen, für mas es der Ergabler gibt, für eine pure Naivetat; aber in die Kategorie erotischen Raffinements gehören sicher jene "Brobenachte", welche ber höfische und, wie wir fpater feben werden, auch der dörfliche Minnedienst fannte. Die Geliebte gemährte dem Liebhaber eine Nacht in ihren Armen, unter der Bedingung, daß es zwischen ihnen nicht weiter tommen follte als bis jum Ruß. Gegenüber dem Zweifel, ob das eine Möglichkeit fei, behauptet Bartmann von Aue, ein biderber Mann fonne fich alles deffen enthalten, meffen er fich enthalten wolle; aber er' fühlt fich doch gedrungen, beizufügen, folder Männer gebe es nicht viele 83).

Daß es Damen gegeben, welche die Leistung und Haltung des erwähnten Gelübdes forderten, wird glaublich, wenn man die an's Unglaubliche streifenden Launen ansieht, welchen manche höfische Schöne ihren Anbeter zinsbar machte, in einem Grade, daß derselbe, wie sich der Minnefänger Steinmar ausdrückt, aus einem Minner zu einem Märthrer wurde. Ein solcher war jener Ulrich von Lichtenstein, geboren um 1200 in der Steiermark, den ich anderwärts als den deutschen Don Quijote charafterisitt habe 84). Ja, Spanien hat einen Don Quijote gedichtet, aber

3mein, 6575 fg.

<sup>82)</sup> Parzival, 192, 3 fg.

<sup>83) . . . . . .</sup> Ein biderbe man
Sich allez dez enthalten kan,
Dez er sich enthalten wil —
Weiz got, dern ist aber niht vil.

<sup>84)</sup> Deutsche Rultur : und Sittengeschichte, 2. Mufl. G. 100 fg.

Deutschland hat wirklich einen gehabt und noch dazu einen, welcher uns feine blanke Narrheit felber mit einer Treuberzigkeit beschrieb, welche rührend wäre, wenn wir nur darob das Lachen verhalten fönnten 85). Bon Anabenalter an war herrn Ulrich's Sinn auf Frauendienst gestellt und als Jungling wählt er eine hochgeborene und, wohlverftanden, verheiratete Dame zu feiner Berrin, in deren Dienft er feinen ritterlichen Bahnfinn fo recht mit Methode treibt. Der Umftand, daß er fich zwischenhinein felber verheiratet, ift feinen Narretheien gar nicht hinderlich. Er trinkt mit Bolluft das Baffer, womit die Berrin fich gewaschen; er läßt fich feine doppelmulftige Unterlippe operiren, weil die Berrin meint, Diefelbe fei wenig jum Ruffen einladend; er läßt fich einen beim Lanzenrennen fteifgewordenen Finger abschlagen und fendet benfelben der Berrin, jum Beweis, mas Alles er um fie zu dulden vermöge. Er fährt, als Frau Benus masfirt, durch die Lande und turniert in diefem Aufzug zu Ehren der Berrin; er mischt fich auf ihr Gebot unter die Ausfätzigen und ift mit ihnen aus einer Schuffel. Aber feine flar ausgesprochene Absicht bei allen diesen Ueberschwänglichkeiten ift doch, der Berrin "beizuliegen. " Sie läßt fich nach mancherlei peinlichen Beiterungen endlich herbei, diese seine Absicht in Erfüllung zu bringen und ihm den Minnefold zu bewilligen. Er gelangt glucklich in ihre Remenate und das Lager ift geruftet. Aber die Dame hat es, wie überhaupt, auch jest wieder nur auf eine derbe Fopperei abgefeben, bei welcher das arme "Minnerlein" ums Saar den Sals bricht. Doch felbst diefes schmähliche Abenteuer curirt den Ritter nicht von seiner Minnetollheit. Das Merkwürdigste bei Alledem ift, daß Ulrich's rechtmäßige Frau, derweil ihr Cheherr um feiner Geliebten willen ritterlich im Lande um-

<sup>85)</sup> Der vrowen dienest Ulrich's von Lichtenstein, mit Anmerkungen Th. v. Karajan hrsgegeb. v. Lachmann 1841. Minnefinger, II, 32 fg. IV, 321 fg.

herspectaselt, nebendraußen auf seiner Burg sit und daß von ihr nur die Rede, wenn er ganz abgehett und zerschlagen heimsehrt, um sich von ihr pflegen zu lassen. Diese Geschichte zeigt, scheint mir, hinlänglich, daß der ritterliche Frauendienst als ein wahrer Krebsschaden das Famisienleben und die häusliche Zucht und Sitte zerfraß. Es ist wahr, Ulrich's Herrin, d. i. Geliebte, bewahrte ihrem Gemahl die Treue, aber ihre Weiblichseit erscheint dessenngeachtet in einem wenig löblichen Lichte. Denn Leidenschaft wäre noch eher zu entschuldigen als dieses kosette und mitunter geradezu grausame Spiel mit dem Gatten einer anderen Krau.

Im Uebrigen waren die höfischen Damen durchschnittlich feinesmegs fo fprode mie Ulrich's Berrin. Der Zeugniffe vom schrankenlosen Walten buhlerischer Neigungen gibt es eine Külle. Man lausche nur auf die zahlreichen sogenannten "Tagelieder" der Minnefänger. Die stets wiederkehrende Situation Dieser Lieder, welche zu den poetisch schönften Producten unserer mittelhochdeutschen Lyrif gehören, ift, daß nach durchschwelgten Liebesnachten die Geliebte den Liebhaber beim Morgengrauen wedt, damit er fich heimlich davonmache 86). Man betrachte auch die mittelhochdeutsche Evif und Novellistif. Die Bringeffin Blanfcheflur schleicht zu Riwalin in die Kammer und gibt dem Geliebten ihr Maadthum preis 87). Gaman hat faum die Burg Schamfanzon betreten, als er der jungfräulichen Antifonie schon mit handgreiflichen Liebeserflärungen gufest, und nur eine Störung von außen verhindert, daß sich das Fräulein ihm sofort hingibt 88). In dem Gedicht "das Safelein" betrügt ein Ritter eine der Minne gang unfundige junge Schöne um ihre Unschuld und macht dann mit einer anderen Sochzeit. Beim fröhlichen

<sup>86)</sup> Minnef. I, 101, 129, 157, 228, 286, 291, 317; II, 66, 128, 319.

<sup>87)</sup> Triftan, S. 33 fg.

<sup>88)</sup> Parzival, 405, 22.

Mahl ergablt er sein Abenteuer mit der Betrogenen, woran die Braut nur auszuseken weiß, daß das dumme Rind feiner Mutter den Schaden gebeichtet habe. "Das mar eine große Dummheit. Gia, hat mir doch unfer Raplan wohl bundert Mal fo gethan, ohne daß ich mir's einfallen ließ, es meiner Mutter vorzuplau= Dern " 89). In dem Gedicht "der Gurtel" ift die Sache noch schlimmer, denn hier bricht eine Burgfrau die eheliche Treue nicht aus Liebe, fondern um ichnoden Gewinnftes willen. vorübergiehender Ritter wirbt bei ihr um Minnespiel, mabrend er in Abwesenheit ihres Gatten bei ihr im Garten fitt. weif't ihn ab. Er bietet ihr feine Bindhunde, fein Rog und endlich seinen fostbaren, mit Edelsteinen besetten Bürtel. fem Geschenk fann fie nicht widersteben: "Diu vrouwe nider seik und der ritter nach neik, vil rosen uz dem grase gienk, do liep mit armen liep enpfienk, und do daz spil ergangen was, do lachten bluomen unde gras" 90). In demfelben Bebicht wird auch fehr deutlich auf im Schwange gehende widernatürliche Lafter hingewiesen. Die Beispiele von fraulicher Frivolität und Buchtlofigfeit im höfischen Liebesverfehr ließen fich febr leicht bäufen und von dem ungenirten, um nicht zu fagen frechen Ton, welcher in der ritterlichen Gefellschaft beimisch gemesen sein muß, zeugt auch die Unbefangenheit, womit unsere mittelhochdeutschen Dichter ben Frauen lufterne Bunfche in den Allerdings fehlt es auch nicht an Zeugniffen für Mund legen. Das Borhandenfein edler Beiblichfeit, reiner Gitte und ftandhafter Treue; aber fie bilden die Minderheit. Das rührendfte von allen dürfte das Bedicht "Frauenliebe" bieten. rer Ritter batte eine febr fcone Frau, welche ibn berglich liebte, obgleich er unschon von Gestalt mar. Bei einem Turnier wird ibm ein Auge ausgestoßen und er fürchtet, diese Entstellung

<sup>89)</sup> Befammtabenteuer, II, 3 fg.

<sup>90)</sup> Gefammtabentener, I, 435 fg.

Scherr, Weidichte t. teutiden Grauen.

mochte ihn um die Liebe feiner Gattin bringen, wegwegen er fich nicht vor ihr feben laffen und nach dem beiligen Land fahren Sie aber, um ihn gurudguhalten und ihm feinen Zweifel will. zu benehmen, entschließt fich kurzweg, fich ihm gleichzustellen, indem fie fich mittelft einer Scheere ebenfalls ein Auge ansfticht 91). Man thate übrigens den Frauen ein Unrecht an, wollte man ihnen den größeren Theil der fittlichen Berschuldungen des höfiiden Lebens aufbürden. Sie folgten eben auch bem Buge ber Beit, deren Rofen von Anfang an den Wurm in fich trugen. Und dann gaben ja die Manner den Frauen ein Beispiel von Unfitte. Robbeit und Liederlichkeit, welches nicht ohne Ginfluß Schon im 13. Jahrhundert, fagt ein alter bleiben fonnte. Chronift von dem Abel im Elfaß, galten die Ausschweifungen in der Bublerei fur feine Gunde mehr 92). Bur felben Beit rühmte fich ein Minnefanger, alle Schurzen feien gleich vor feinen Augen und er laufe allen Beibern nach, großen und fleinen, jungen und alten, flugen und einfältigen, blonden, braunen und fcmarzen 93). Rein Bunder, daß in einer fo verwilderten Mannerwelt ein Sumpen Bein bober gewerthet murde als ein Beib 94).

Jede Zeit hat ihre grellen Contrafte, aber faum durften fich diefelben jemals offener dargestellt haben als im Mittelalter,

d

<sup>91)</sup> Liederfaal, I, 161 fg. Gefammtabenteuer, I, 249 fg.

<sup>92)</sup> Mitgeth. v. Stober i. d. Beitichr. f. deutsche Kulturgesch. 1858, S. 762.

<sup>93)</sup> Ich acht itt uff\_ain klainen schaden. Hett ich in ainem tunklen gaden Ain brun, ain blaich, ain swartz bi mir, u. s. v. Leders sal, II, 165 fg.

<sup>94)</sup> Nu vült uns wol den maser!
Ein affe, ein narre was er,
Der ie gesente sinen lip
Vür guoten win umb ein wip. Schubrecht, Gejammtabent.
111, 309.

wo, wie die verschiedenen Stände, so auch die gegenfäglichsten Lebensrichtungen viel unvermittelter neben einander standen als heute. Da tobte und raste eine fraftstrogende Weltsust in zuchtslofen Orgien, dort kehrte eine bis zur Krankhaftigkeit gesteigerte himmelssehnsucht das schwärmerische Auge von allem Irdischen ab. Während im 13. und 14. Jahrhundert mancher deutsche Dynast seine Burg zu einem türkischen Harem machte 95), ließen sich von hösischen Damen derselben Zeit Züge erzählen, welche darthun, daß sie die Liebessunft nicht weniger sinnreich und skrupelsfrei betrieben als jene berüchtigte Königin des 15. Jahrhunderts, Johanna II. von Neapel 96). Aber neben solchen Künstlerinnen

Ahi serva Italia, di dolore ostello, Nave senza nocchiero in gran tempesta, Non donna di provincie, ma bordello! Purgat. VI, 76.

<sup>93)</sup> Co 3. B. ein Gerr von Berned', welcher fich ein Dugent hubscher Sausmädden hielt, gur Erleichterung seiner Wittwerschaft, wie er sagte. Bgl. Raumer, Gefc. d. Sobenstaufen, VI, 480.

<sup>96)</sup> Bon ihr ergablt Brantome, wie finnreich fie es anguftellen wußte, einem ihrer gabllofen Liebhaber ihre Gefühle obne Borte zu erflaren. Elle avma sur tous ses amoureux Caraciol. Anssi le fit-elle grand et son grand Séneschal. Au commencement de sa jennesse, encore qu'il fust bien Gentil-Homme, parce qu'il estoit pauvre, il se mesla de la plume et estoit fils d'un appellé Caraciolo. Le feu Prince de Melfe estoit venu de cet estoc, comme l'on m'a dit à Naples. La premiere occasion qu'ent jamais la Reyne de luy faire entendre qu'elle l'aimoit, fut qu'il craignoit fort les souris. Un jour qu'il jouoit aux eschets en la garderobe de la Reyne, elle-mesme luv fit mettre une souris devant luv; et luv, de peur, courant decà delà et henrtant et puis l'un et puis l'autre, s'enfuit à la porte de la chambre de la Reyne et vint choir sur elle; et ainsi, par ce moyen. la Reyne luy decouvrit son amour et eurent tost fait leurs affaires Oeuvres du Seigneur de Br. Londres 1779, II. 366. ritterliche Galanterie batte überhaupt auf Stalien fo fittenverberblich eingewirkt als nur auf irgent ein anderes Lant. Der berbe Dante nennt in feiner Rraft: iprache Italien bas B . . . . . ber Bolter : -

in Sachen des Genusses stehen wieder Frauen, deren entsagungsvolle Tugend ans Uebermenschliche streift. Auf derselben Wartburg, wo zu Anfang des 13. Jahrhunderts höfische Sitte und Liederkunft glänzende Feste geseiert hatte, lebte kurz darauf jene Landgräfin Elisabeth, welche nach ihrem Tode von der Kirche

Un einer andern Stelle (Purgat. XXIII, 94—100) fagt er, selbst die Frauen ber verrusenen Landichaft Barbagia auf Sardinien, wo Manner und Beiber fast nackt gingen und zügellosen Sitten huldigten, seien züchtiger als die üppisgen Florentinerinnen, gegen beren schamlose Tracht gesehlich eingeschritten werden sollte: —

Tempo futuro m'è già nel cospetto, Cui non sarà quest'ora molto antica, Nel qual sarà in pergamo interdetto Alle sfacciate donne Fiorentine L'andar mostrando con le poppe il petto.

Da gerade von Italien die Nede ift, so mogen zur Vergleichung mit dem beutschmittelalterlichen weiblichen Schönheitsideal, wie wir es durch unsere hösisischen Dichter ausstellen sahen, die Strophen bier stehen, in welchen zu Ansang des 16. Jahrhunderts Ariosto eine der heldinnen seines großen Gedichts schilberte, die Aleina (Rasender Roland, VII, 11 sg. Uebers, v. Strecksuß):—

Bon höherm Reiz ift die Gestalt umfangen Als je erfann des Malers Kunft und Fleiß. Die langen blonden Lodenhaare prangen Und rauben felbst dem Gold des Glanges Preis. Berbreitet ist auf ihren zarten Wangen Der Rose Glut, vermischt mit Lilienweiß. Die frohe Stirn, von Elsenbein gedrehet, Ist nicht zu wenig, nicht zu viel erhöhet.

Man siehet unter schwarzen seinen Bogen 3wei schwarze Augen, ja zwei Sonnen steh'n, Gustvoll im Bisten, sparfam im Bewegen, Ilm sie her kann man Amor flattern seh'n. Dier prüft er scherzend jedes Pfeis Bermögen, Ilnd siehst du ibn, doch kannst bu nicht entgeh'n. Die Rase mitten burch bas Antilig steiget Co schon hernieder, daß der Reit auch schweiget.

heilig gesprochen wurde. Sie war eine jener fraulichen Blumensfeelen, die so voll sind vom Than des himmels, daß für irdische Leidenschaften und Bünsche kein Plat darin ist. Gine Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn, wurde sie im 3.1218 mit dem Landgrafen Ludwig von Thüringen vermählt, nach dessen

Und drunter, zwischen zweien Grübden, stehet Der Mund, dem Purpur ewig frisch entsprießt, Bo ibr zwei Reiben gleicher Persen sebet, Die süß die Lippe öffnet und verschließt, Bei der vor Und das rob'ste dere gebet, Bei der vor Luft das rob'ste derz zerfließt. Dort bilbet sich das Lächeln, das der Erre Rach William beißt, daß sie zum Eren werde.

Schnee ift ber hals, ber Busen Mild, geründet Der schöne hals, ber Busen voll und breit. Und wie bas Meer unn anwogt und verschwindet, Benn linder hand der Wellen Spiel erneut, So wogt bas Nepfelpaar — bas Andr' ergründet, Bas noch verbüllet wird von bichtem Kleit, Richt Urgus Blid: boch Jeglicher erachtet, Ge sei so schon, als was nan icon betrachtet.

Den schönen Arm, von rechtem Maaße, entet Die weiße hant, von Elsenbein getrebt, Länglich und schmal, an ber, wie sie fich wentet, hervor tein Anöchel, teine Aber fiebt.
Der kurze, runte, nette Fuß vollendet
Die berrliche Gestalt voll Majestät:
Es stralet durch ber Schleier richte hulle hervor ber reichen Engeläreize Fülle.

Es ift fehr beachtenswerth, baß, wie in biefem von Arioft entworfenen Franemportrait, so bei ben mittelalterlichen Dichtern überhaupt, auch bei unsern beutschen, ber Samptacent vorwiegent auf die leiblichen Reize ber Frauen gelegt wird. Fast alle berartigen Schilderungen find rein materiell. Bon der leelischen Schönheit, die sich in ben Zügen ausprägt, ist kaum die Rede. Diese alten Romantifer waren viel sinnlicher als die neueren uns glauben machen möchten.

Singang fie von Seiten ihrer Schwäger die robefte Behandlung ju befahren hatte. Ueberhaupt schuf ihr die Gemeinheit und Undankbarkeit der Menschen viele Leiden und überdies aualte ibr Beichtvater, der Marburger Mond Konrad, ein Fanatifer, der nur dadurch, daß ihn ein paar Stegreifritter i. 3. 1233 todt= fclugen, verhindert murde, die Inquifition in Deutschland einzuführen, die fromme Frau mit feiner finsteren und unduldsamen Astetif. Die Armen und Glenden gu fcugen, gu fpeifen und gu pflegen hat fie als ihre Lebensaufgabe betrachtet. Sie nahm und erfüllte die Pflichten driftlicher Milde im ftrengften Sinne und begnügte fich daber nicht, Sofvitaler zu ftiften, fondern pflegte mit eigenen Sanden die Mifelfüchtigen (Ausfätigen), welche damals fernab von bewohnten Stätten in die Einoden verwiesen wurden. Erft vierundzwanzigfährig, ftarb fie 1231, nachdem fie den Beiratsantrag, welchen Raifer Friedrich II. an die Berwittwete gerichtet, abgelehnt und in den letten Lebensjahren ihren Unterhalt durch Bollespinnen erworben hatte. Die dankbare Bolks= fage hat Elifabeth's Geftalt mit dem rofigen Schimmer des Mythen= und Märchenhaften umwoben; aber auch die Geschichte ift berechtigt, zu fagen, daß die fromme Landgräfin wie ein bulfreicher Engel durch ihre Zeit gegangen fei.

## fünftes Kapitel.

## Bürgerin und Bäuerin.

Das Stadtemefen. — Batrigische und plebeische Kreife. — Die Gofe ober Befege ber Gefchlechter. - Städtische Beitvertreibe ober "Froblichkeiten." - Gin phantaftifches Turnier. - Gine Serenade. - Raifer Sigismund und Die Strafburgerinnen. - Gine Burgburger Novelle. - Wiener Sittenzuftande im 15. Jahrhundert. - Die Frauen und die mittelalterliche Strafrechtepflege. - Augeburger und Frantfurter Godgeiten. - Das bauerliche Frauenleben. - Bedenfliche Joullien. - Gine fubdentiche Bauernhochzeit.

Die Entwicklung des deutschen Städtemesens nahm diesen Bang : zuerft bildeten nur die Abkönimlinge der erften ftadtischen Unfiedler, der foniglichen Ministerialen oder bischöflichen Bafallen, die ritterbürtigen Altburger oder Burgeusen, die städtische Gemeinde oder Burgerichaft 97). Gie hießen Stadtjunfer oder von ihrer ritterlichen Baffe, der Gleve (Lange), Glevener oder schlechtweg "Geschlechter", d. i. adeligen Geschlechtern Entsprossene; erst später wurde der altrömische Name Batrigier auf

<sup>97)</sup> Das Bort Burger oder Burger wurde befanntlich guerft im 4. Jahr: bundert durch den gothifden Bifchof Ilfilas (Bolfle), beffen Bibelüberfegung bas alteste germanische Schriftbenkmal ift, in unsere Sprache eingeführt, indem er bas griechische noderne mit Baurgia (b. i. ber fich Bergende, Geborgene) überfette. Das Bort "Stadt" wurde erft durch ben St. Galler Monch Notter Laber (ft. 1022) aufgebracht.

fie übergetragen. Die übrigen Stadtbewohner, gleichviel ob fie von gemeinfreien Bauern oder hörigen Aderfnechten und Sandwerfern fammten, maren Anfangs den Altburgern ginspflichtig, hatten feine politischen Rechte und hießen Schugburger oder Pfahlburger, weil fie angerhalb der Umpfählung der eigentlichen Stadt mohnten, oder im Begenfat zu den Glevenern Spießburger, weil fie als Baffe ben Spieß führten. bewohnerschaft theilte fich demnach in Adel und Bolf. Im Borfdritt der Zeit gewann es aber das Bolf über den Adel, und zwar weil die Wehrfähigfeit der Städte, was Bucht und Maffenhaftigfeit betraf, auf den Corporationen oder Bunften oder Gilben der Sandwerfer beruhte. Die Bunfte erfampften nach und nach nicht allein die Zulaffung zum Burgerrecht, zur Mitnugniegung des Gemeindevermögens und zur theilweisen Umtsfähigkeit, sondern in den meisten, weitaus in den meisten Stadten wurde an die Stelle des Geschlechterregiments das Bunftregiment gesett oder, mit anderen Worten, die aristofratiiche Berfaffung, welche fich nur in fehr wenigen Städten, wie 3. B. in Nürnberg, bis jum Untergang des dentichen Reiches erhielt, in eine demofratische verwandelt. Erft damit gelangten die beutschen Städte zu jener industriellen, commerciellen und politischen Bollfraft, die fich in den großen Städtebundniffen manifestirte und welche zu charafterifiren man nur das Wort Sanfa zu nennen braucht.

Allein die politische Gleichstellung der Stadtburger war weit entfernt, zugleich anch eine soziale oder, genauer gesprochen, eine gesellige herbeizuführen, und das ganze Mittelatter hindurch hielten sich die patrizischen Kreise von den plebeischen streng geschieden. Beide Gesellschaftstreise hatten ihre eigenen Trints und Tanzstuben und die patrizische Ansschließlichseit erstreckte sich sogar bis auf die Käume der Kirchen, in deren Mittelschiffen hölzerne Zellen aufgeschlagen waren, in welche sich die Geschlechterfrauen beim Gottesdienst einschlossen, mährend ihre

nichtadeligen Mitburgerinnen auf offenen Banten fagen 98). Allerdings hatten auch die Frauen und Tochter der Sandwerfer ihren Antheil an den mittelalterlichen Festfrenden, melde die beutschen Städte fo baufig mit buntem Gewühl und luftigem Belarm erfüllten. And fie batten ihre "Familienanläffe", ihre Bochzeiten, ihre Ballfahrten, ihre Tange und Raftnachtelnitbarfeiten; aber für gewöhnlich maren fie boch, mit hanslichen Arbeiten und Sorgen beladen, in den frummen, finftern Baffen in die engen, dunfeln Saufer eingeschloffen, welche nur die Unfenntniß für beguem bat ansgeben fonnen, wenn man erwägt, daß noch im 13. Jahrhundert das Baumaterial fur gewöhnliche Bürgerbäuser aus Solz, Lebm und Strob bestand, daß erft febr allmälig Bruch- und Bacffteine an beffen Stelle traten, daß Die Saufer nur wenige Tenfter batten, Die ftatt mit Glas mit Papier oder End bezogen maren - noch im 15. Jahrhundert batten felbit die Rathbäufer in vielen Städten unr Inchfenfter - und daß Rauchfänge und Beigapparate nur febr langfam ans ihren primitiven Formen zu folden fich entwickelten, wie fie beutzutage feiner Taglobnerwohnung fehlen. Der Reichthum der Befchlechter und ihre bobere Bildung ermöglichte und verlangte es freilich, daß die patrigischen Bohnungen (" Bofe ", " Gefeße ") nad Möglichkeit begnem und ichon eingerichtet wurden; aber doch gelangten auch die adeligen Stadthäuser erft im fpateren Mittelalter zu jenem ftattlichen außeren Anseben und jener zierlichen und prächtigen inneren Ginrichtung, auf welche ber Landadel mit neidischen Angen blidte. Jahrhunderte haben

<sup>98)</sup> Basel im 14. Jahrhundert, E. 11. In dieser vortrefflichen Festsschrift bat Rechter E. 3—146 unter dem bescheidenen Titel einer Topographie ein sehr anziehendes Bit vom politischen, banklichen und geselligen Leben einer deutschen Stadt im Mittelalter gezeichnet. Eine sleißige Jusammenstellung aus Sbronifen, Urfunden u. s. w. über das mittelaltersiche Stadtleben bat auch keindel geliesert ("Die gute alte Zeit" in Scheible's "Kloster", Br. VI, E. 644 sg. und E. 1001 sg.).

Daran gearbeitet, Rurnberg ju jenem Schatfäftlein mittelalter= licher Architeftur zu machen, ale welches wir diefe Stadt noch heute bewundern, und erft im 14. und mehr noch im 15. und 16. Jahrhundert entstanden in Augsburg, Ulm, Frankfurt, Maing, Rolu und anderen deutschen Städten jene ftolgen Patrigierhöfe, welche der Sandelsreichthum ihrer Bewohner mit foftbarem Getäfel und zierlicher Tapezerei, mit reichem Mobiliar, farbenbunten Teppichen und fostspieligen Runftgegenständen, mit bemalten Glasfenftern und mit "Trefuren " ausschmudte, welche von einer Fülle filberner und goldener Befchirre funkelten. diefen Stadthäufern begann nach den furchtbaren phyfischen und moralischen Beimsnehungen, von welchen Deutschland im 13. Sahrhundert betroffen murde, dem Interregnum, der Beft (" der große Sterbeut" oder " der ichwarze Tod"), den Beiglerfahrten und Judenfcblächtereien, ein luguriofes Leben fich zu entfalten, welches mit dem an den Fürftenhöfen wetteiferte oder daffelbe wohl gar überbot. "Darnad, fagt die Limburger Chronif, da Das Sterben, Die Beißelfahrt und Judenfchlacht ein Ende hatten, da bub die Welt wieder an zu leben und froblich zu fein. "

Dieses fröhliche Stadtleben war schon zur angegebenen Zeit nicht ohne eine starke Beimischung von Extravaganz und Raffinement. Die ritterlichen Bräuche spielten da häusig in eine Phantasterei hinüber, welche der eines Ulrich von Lichtenstein wenig nachgab. So stoßen wir in der Geschichte von Magdeburg auf ein wunderliches Turnier, welches die Geschlechter dieser Stadt i. J. 1279 veranstalteten und wobei alle theatralischen Mittel ausgeboten wurden, über welche die Zeit zu verfügen hatte. Die seltzunste dieser Beranstaltungen war, daß zum Turnierpreis ein schönes Mädchen bestimmt wurde, wahrscheinlich ein "lichtes Frömslein", d. i. eine sahrende Dirne. Um diesen Preis mühten sich die Magdeburger, Gossarer, Hildesheimer, Brannschweiger und Suedlinburger Patrizier im Speergesteche und ein alter Kausserr

aus Goslar gewann die Schönes). An Zeitvertreib fehlte es den Städterinnen überhaupt viel weniger als den adeligen Damen auf dem Lande. Täglich gab es Etwas zu schauen, zu hören, zu lachen, denn das ganze Bolf der "Fahrenden", d. h. alle die Spiellente, Gaufler, Marktschreier suchten und fanden in den Städten die reichste Weide. Auch waren die Stadtjunker feineswegs weniger galant als die Landjunker, im Gegentheil! Sie gaben sich alle erdenkliche Mühe, Mädchen und Frauen gegensüber ihre Hössische Wilken, Mädchen und Frauen gegensüber ihre Hössische und Geschlechtertänzen, bei Schlittenfahrten und Fastnachtsmummereien gedient, so zogen sie Nachts wohl noch "mit einer Lautten" vor die Kammersenster der Angebeteten, um ihnen galante Serenaden zu bringen 100). Dann

Sie ift gar ohn Argelift, An Incht und Chren ihr nit gebrift; Sie ift auch aller Tugend voll, Bas sie thut, das ziembt ihr wohl. Sie ist so tugendhaft und fein Und leucht recht als der Sonnenschein; Sie gleicht auch wohl dem bellen Tag, Kein Mensch ibr Lob schon preisen mag. Sie hat ein rosensarben Nund, Iwei Bangelein sein zu aller Stund; Sie hat ein schones goltsarb haar, Iwei Neugelein lauter und flar. Ihr Jahn sind weiß als Helsebin, Ihre Brüstlein bie sind rund und flein,

<sup>99)</sup> Rathmann, Geich. c. Start Magdeburg, II, 143 fg. Sullmann, Stattemejen, II, 184 fg.

<sup>100)</sup> Aus einer von Bernbard Rohrbach, einem Mitglied der berühmten abeligen Studengenoffenschaft jum Limburg in Frankfurt a. M., verfaßten Sandschrift tes 18. Jahrhunderts hat Römer-Büchner so ein Ständchen mitzgetbeilt (Zeitschr. f. d. Aufturgesch. 1836, S. 62). Wir ersahren darans, welche gemütblichen und leiblichen Borzüge ein Frankfurter von damals an seinem Leichben vreiswürdig fand; denn das Ständchen sagt von der augesungenen Jungfrau:

die zahllosen firchlichen Feste, wie viel Nahrung mußten sie der weiblichen Schaulust bieten, wie viel Gelegenheit gaben sie modischen Stadtdamen, sich im besten Staat sehen und bewundern zu lassen! Hatte doch die Kirche dafür gesorgt, den ganzen Cultus sinnlich-anziehend, ja künstlerisch zu gestalten, und wußte sie doch sogar das Vergnügen der Menschen an theatralischen Darstellungen in den firchlichen Schauspielen, in den aus der altchristlichen Liturgie herausgebildeten "Mysterien", zu einem Cultact zu machen 101). Wenn vollends ein so munterer Herr

Ihre Seiten die fünd dunn und lang, Ihre Sändlein schmal und dazu blank, Ihre Füßlein schlecht und nit zu breit, — Der Ehren Kron sie billich freit.

101) Manchmal gestalteten fich biefe firchlichen Schauspiele, welche insbefondere gur Beibnachtes und Ofterzeit aufgeführt wurden und jest noch in bem "Baffionefpiel" von Oberammergan in Baiern fortleben , burch ihre monftros lange Dauer auch zu einer Art Bugaet, mit welchem bann ein formlicher Ablaß verknüpft war. Go wurde in England während der Regierung hein: rich's IV. ein Mufterium von der Weltschöpfung und dem Weltende zu Chefter agirt, welches volle acht Tage frielte und wobei ben Buschauern, welche bem frommen Spiele vom Anfang bis zum Ente anwohnen murten, ein taufentjähriger Ablaß zugefichert murbe (Collier, history of English dramat. poetry, Bemerfenswerth ift, bag, wie in Evanien, jo auch in Deutschland Die Mufterien eine Saltung bewahrten, welche ben religiofen Wegenftanten, Die fie bebandelten, angemeffen mar, mabrend die italischen und frangofischen Mosterien häufig in einen obscönen und mitunter geradezu gotteslästerlichen Ton In Italien mußte Bauft Innocens III. icon im 3. 1210 bie Beverfielen. theiligung ber Geiftlichen an ben ausgearteten Mufterienspielen, sowie bie Aufführung berfelben in ben Rirchen unterfagen. Auch in unferen beutiden Mosterien gebt es nicht gang obne mittelalterliche Naivetäten und Plumpbeiten ab, aber meines Biffens ift noch keines aufgefunden worden, welches auch nur entfernt fo freche Situationen und Austaffungen enthielte, wie manche ber frangofischen fie enthalten. In einem ber letteren bilft bie Jungfran Mari einer von ihrem Beichtvater ichmangeren Aebtiffin aus ber Batiche, berau. bann ein vormitgiges Beibsbild ibrer Sande, welche fich überzengen wollten, ob Die Mutter Gottes mirklich eine Jungfrau fei, und reicht ferner einem Bifchofu

und entschiedener Frauenverehrer, wie Raifer Sigismund mar, in einer Stadt des Reiches einsprach, da ging es außerordentlich hoch und flott her und trieben die schönen Städterinnen mit der faiferlichen Majeftat fo ausgelaffene Scherze, daß felbft die muthwilliaften Damen unferer beutigen fteifleinenen Gefellichaftefreife ichon vor dem blogen Bedanten daran gurudidreden murden. In Bahrheit, die Unbefangenheit unserer Ahnmutter war groß. Als Sigismund im 3. 1414 gu Straßburg hoflager hielt, brach eines Morgens zur Primenzeit eine Bande munterer Damen in das faiferliche Quartier, um den noch schlafenden Raifer heraus-Sie ließen ihm nur Zeit, einen Mantel umzuwerfen, und zogen den Barfugigen mit fich fort. Go tangte er mit ihnen durch die Gaffen, und als der fingende, tangende, farmende Bug in die Korbergaffe gefommen, fauften die Frauen dem luftigen Reichsoberhaupt ein Baar Schuhe "umb 7 Kreuzer" und zogen ihm dieselben an. Und "magen der Konig ein weiser schimpf= licher (gutgelaunter, humoristischer) Berr, hat er zugelaffen, wie die Beiber mit ihm gehandlet, fam zum Sobenstege, tangte und

Milch aus ihren eigenen Bruften. In einem autern frangofischen Mufterium wird die beilige Barbara an ben Beinen aufgehangen und bleibt in diefer anftogigen Stellung zum Ergogen Des Bublicums eine gnte Beile bangen. In einem britten fchlaft Gott ber Bater broben im Simmel auf feinem Thron, mabrent brunten auf ber Erbe Chriftus am Rreuge ftirbt. Gin Engel werft ben Schlafenden mit ben Worten: Pere éternel, vous avez tort et devriez avoir Votre fils bien aimé est mort et vous dormez comme un Engel: D'homme de bien. ivrogne. Gottvater: Il est mort? vater : Diable emporte, qui en savais rien! (Gebruter Barfaiet, Histoire du théatre François [1745 fg.], I, 227. Beauchamps, Recherches sur les théatres de France [1735], I, 235.) Man mußte Die Borführung folder Szenen für durchaus unglaublich halten, mußte man nicht, bag in temfelben Emtreich, mo Derartiges agirt murbe, Die Rirche es bulbete, bag bei ben itatren: und Gfelofeften (f. barüber meine Gefchichte ber Religion, III, 274 fa.) ibre Altare und Culthandlungen auf's Schnobefte verunehrt und trareftirt murten.

fügte sich wieder in seine Herberg und rugte. Hernach am Freystag und Samstag da was groß Aurzweil von Hoffieren und Tanten in Straßburg "102).

Beniger harmlos ift folgende Bürzburger Novelle, welche und Meister Konrad von Burgburg, der vielseitigfte, fruchtbarfte und gierlichfte Boet der zweiten Salfte des 13. Sahrhunderts, erzählt bat. In der guten Stadt Burgburg lebte eine Kügerin (vuegerinne, Rupplerin), welche manche ftille, aber wenig ehrenhafte Sochzeit schuf und fügte. Eines Tages, da es ihr an Brot und Beschäftigung mangelte, ging fie gur Meffe, um fich nach Rundschaft umzuseben. (Bir erfahren bei Diefer Belegenheit, daß im frommen Mittelalter auch in Deutschland die Rirchen häufig dazu dienen mußten, wozu fie in Italien, Spanien und Franfreich noch jest dienen, zur Ginfadelung von Liebesintriquen.) Giner der Chorberrn am Münfter, der Dompropft Beinrich von Rothenstein, ging durch den Dom und die Fügerin machte fich alsbald an ihn, ihm ins Ohr wispernd: "Es entbietet Euch Freundschaft, Suld und Gruß eine ichone Frau, die ihre Sinne und ihr Berg Ench zugewandt hat." Den geiftlichen Berrn dauchte das machtig ant. Er griff in feinen Geldseckel, gab der "lieben Mutter", wie er die Rupplerin nannte, eine Sandvoll Minge und bat fie, das Beitere gu be-Als er weggegangen, sab die Fügerin ein "schon minniglich Weib" in die Rirche treten und alsbald trat fie daffelbe an, der Schonen vertranend, der "tugendlichfte " Mann fei von ihrer Minne todwund und nur fie fonne ihn beilen. Die Frau wurde roth, fagte aber doch mit Lachen, die Fügerin follte ihr nach beendigter Meffe mehr fagen. Sofort ging die Rupplerin und faufte einen feidenen Gürtel, welchen fie der aus der Deffe fommenden Frau als ein angebliches Geschenf des Minners an-Die Schone nahm das Geschenf und erflarte ihre Bereit-

<sup>102)</sup> Lehmann's Speierische Chronit, E. 797.

willigfeit, Radmittage in dem Bauschen der Fügerin gum Stell-Didein mit ihrem Liebhaber zu erscheinen. Gie fam auch mirflich, angethan mit einem "behaglichen Kleid." Die Rugerin eilte, den Dompropit berbeigubolen, allein ungludlicher Beife war diefer durch ein dringliches Beschäft zu erscheinen verhin-In Diefer Verlegenheit begegnete Die Rupplerin einem ftattlichen Mann von etwa dreißig Jahren, der ihr alsbald gum Stellvertreter des Dompropftes gang paffend ichien. "Bas gebt Ihr mir, wenn ich Euch jum Genug eines ichonen Beibes belfe?" redete fie ibn an und der Angesprochene versprach ibr guten Lohn, folgte ihr and fogleich, Das Liebesabentener zu befteben. Die im Sauschen der Augerin barrende Schone erfannte jedoch in dem Daberfommenden mit Schreden ihren eigenen Mann, faßte nich aber ichnell und überfiel den Gintretenden mit Scheltreden über feine Treulofigfeit und mit Badenftreichen, nach welcher Rriffs das leichtfertige Chepaar fich verfohnte 103). Wie bier ein Dompropft, fo spielen in den Sittenschilderungen unferer mittelalterlichen Dichter Die Beiftlichen und Monche überbaupt eine portretende Rolle und es fonnte auch gar nicht ausbleiben, daß zu einer Beit, wo die Städte von geiftlichen Colibataren ordentlich wimmelten 104), ein großer Theil der berricbenden Buchtlofigfeit auf ihre Rechnung fam. Mitunter murben die minnefüchtigen Ruttentrager freilich garftig abgeführt. Go 3. B. in der Erzählung von den drei Monchen ju Kolmar, wo gnerft ein Predigermond,

<sup>103)</sup> Gesammtabenteuer, I, 193 ig. Das Gewerbe ber Auppelei scheint sehr in Flor gestanden zu baben (vgl. v. Ged. "Der Spalt in der Band", Liedersaal III, 539 ig.), obgleich man überwiesene Aupplerinnen ("drivende meghede, de andere vrowen verschündet") ba und bort, 3. B. in Braunsschweig, sebendig begrub. Rechtsaltertb. 694.

<sup>104)</sup> Diefer Ausdrud ericheint gewiß nicht übertrieben, wenn man erwägt, bag bie Best bes schwarzen Todes im Minoriten Orden allein 124,434 Monche wegraffte.

dann ein Barfüßermönd, endlich ein Angustinermönd eine beichtende Frau im Beichtstuhl zum Chebruch verführen wollen, aber alle Drei an der Angend der Schönen schmählich scheitern 105). Ein sehr schönes Zeugniß von bürgerlicher Frauentrene bringt auch die Erzählung "Von den ledigen widen" bei, wo eine züchtige Kausmanusfrau durch ihre bescheidene Augend den leichtstungen Cheherrn aus den Schlingen habsüchtiger Buhlerinnen losmacht und zu seiner Pflicht zurücksührt 106).

Benn ein Renner des deutschen Stadtlebens im Mittelalter, welcher von romantischen Reigungen feineswegs gang frei ift. fich gedrungen fühlt, zu fagen, daß man fich gegen die völlig haltlose Annahme eines züchtigen oder gar fentimentalen Mittelalters fortwährend verwahren muffe 107), so bieten unsere mittelalterlichen Städtegeschichten gabllofe Motive zu einer Bermahrung diefer Art. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts entwarf Aeneas Sylvius Piccolomini, nachmals Papft Pins II., eine Befchreibung von Wien, in welcher die glänzenden Karben fo wenig gespart find, daß man ftark versucht ift, Manches von dem, was der Italiener über die Bracht der genannten Stadt beibringt, für Uebertreibung einer füdlichen Einbildungefraft zu halten. die aufgesetten Lichter mogen auch die Schlagschatten in diesem Gemalde zu grell fein. Aber im Gangen trägt Biccolomini's Schilderung der Wiener Sitten von damals doch den Charafter der Wahrheit, und zwar mehr noch als in dem lateinischen Driginal in der treuberzigen Ausdrucksweise der deutschen Heber= fegung, welche Albrecht von Bonftetten um 1490 gefertigt hat. Bir treten da mitten in eine in voller Zersetzung begriffene Be-Schier alle Burger, beißt es, halten Beinhäuser und Tavernen, laden gute Trinfer und "lichte Fröwlein" (Freuden=

<sup>103)</sup> Lieberfaal, I, 309 fg.

<sup>106)</sup> Gefammtabenteuer, II, 219 fg.

<sup>107)</sup> Roth von Schredenstein, d. Patrigiat in t. t. Statten, S. 86.

madchen) berein und geben ihnen umfonst zu effen, damit fie defto mehr trinfen mogen. Das Bolf ift gang bem Bauch ergeben und verthut am Sountag, mas es die Boche über erworben bat. Deffentlicher Dirnen gibt es eine große Rabl, aber auch die wenigsten Chefrauen find mit einem Manne gufrieden. Die Edelleute machen daber baufige Befuche in Burgerhaufern, wo dann der Sausherr Bein auftragt und bei Seite geht, um den Gaft mit der Sausfrau allein zu laffen. Biele Mädchen nehmen Manner ohne Borwiffen ihrer Bater und die Bittmen marten den Berlauf des Trauerjahres nicht ab, um fich wieder zu verheiraten. Reiche Raufleute, wenn fie alt geworden, nehmen blutinnge Madchen gur Che, welche bann, bald zu Bittwen geworden, ihre Sausfnechte heiraten, junge Rerle, mit denen fie zuvor " den Brauch des Chbruchs oft gehept hand. " Man fagt auch. daß viele Frauen ihre Manner, deren fie überdruffig, mittelft Giftes aus dem Bege rannen. Bang offenkundig aber ift, daß Burger, welche fich herausnehmen, in den vertrauten Umgang ihrer Frauen und Töchter mit den Edelleuten ftorend einzugreifen, von den letteren ohne Beiteres umgebracht werden 108). Das ift fein schmeichelhaftes Sittenbild. Allein andermarts ging es gerade fo oder wenigstens nicht viel beffer zu, wie denn im Mittelalter rudfichtlich fleischlicher Ausschreitungen eine unverhältnißmäßig laxere Unficht gang und gabe mar als heut= zutage, wenigstens in den bürgerlichen Kreisen. Es konnte auch der deutsche Norden dem deutschen Guden durchaus Nichts vorwerfen: Böllerei und gugellofe Geschlechtsluft graffirten in den norddeutschen Städten gerade wie in den fuddeutschen. huldigten um 1476 zu Lübecf die patrizischen Damen der Mode, Dicke Benichtsschleier zu tragen, und fie mußten mohl, warum. Denn unter bem Schutze folder Schleier vermochten fie uner-

<sup>108)</sup> Aen. Sylvii Opera, p. 718 seq. Das Klofter, VI, 658 fg. Scherr, Beschichte b. beutschen Frauen.

kannt Abends in die Weinkeller zu gehen, um an diesen Stätten der Prostitution Matrosenorgien mitzuseiern 109).

Dem Lafter tritt das Berbrechen nach wie der Urfache die Wirfung. Belde verbrecherischen Folgen die geschlechtlichen Ausschweifungen im Mittelalter hatten, läßt schon die angelegentliche Fürforge errathen, womit die Straffustig Vorkehrungen Dagegen zu treffen fuchte. Wenn die Graufamkeit der Strafrechtspflege jemals eine Kördererin der Sittlichkeit fein könnte, fo hatte fie das zu jener Zeit fein muffen. Sie war es aber feinesweas, wie die fortwährende Erneuerung und Bericharfung der Strafanfage für an und von Frauen begangene Berbrechen flarlich darthut. Un Jungfrauen oder Frauen verübte Rothzucht ("Noth ", " Nothnumft ") wurde mit dem Tode bestraft; in einigen Städten, wie z. B. in Angeburg, felbit dann, mann öffentliche Dirnen die Opfer folder Brutalität waren. Die gewöhn= liche Sinrichtungsweise des Nothzüchtigers war die Enthaup-Allein an manchen Orten, 3. B. in Beffen und Schwaben, murde der Berbrecher, falls die Gefcandete eine Jungfrau gewesen, lebendig begraben, und zwar fo, daß dem in die Grube Gestoffenen ein spiker Pfahl auf die Bruft gesett und durch das Berg getrieben ward, nachdem die Genothzüchtigte den erften Schlag darauf gethan hatte. Um jedoch den Berbrecher der Strafe zu überliefern, durfte das Opfer nicht fcham= haft mit der Anzeige zogern. Das althaierische Recht bestimmte: "Es foll ein ehlich Frau, die genothzogt wird, wenn fie aus fei= nen (des Thaters) Sanden und aus feiner Gewalt fommt, mit zerbrochenem Leib, flatterndem Saar und zerriffenem Gebend zu= hand hingehend laufen, das Gericht suchen und ihr Lafter (d. h. ihr Unglud, ihre Schmach) weinend und fcbreiend flagen. " Das

<sup>109)</sup> Beder, Befch. b. Stadt Lubed, I, 281.

<sup>110)</sup> Ber ain Junfframen ober ander Framen nothzogt, dem fol man ben Sals abschlahn. Salzburger Stadtr. v. 1420.

geschehener Trauung speis'ten die Sochzeitsgafte an fechzig Tafeln und zwar fo, daß je an einem Tische zwölf Junggesellen und Chemanner, Dladden und Frauen zusammensagen, woraus erhellt, daß der früher berührte "höfische" Brauch, Berren und Damen abgefondert fpeifen zu laffen, wenigstens in den Städten gu Diefer Zeit fcon völlig befeitigt mar. Die Sochzeit mahrte acht Tage lang, und wenn man bedeuft, daß zur Speifung feiner Bafte Meifter Gundlinger 20 Ochfen, 30 Birfche, 49 Bidlein, 46 Ralber, 95 Schweine, 25 Pfauen, 1006 Banfe, 515 Bildvogel, 15,000 Rifche und Rrebse angeschafft und verbraucht hat, fo wird man es erflärlich finden, daß schon am fiebenten Tage des Festesvon den 270 Gaften viele "wie todt hinfielen", weil fie einer folden Gastfreiheit allzu viel Ehre erwiesen hatten 113). und zierlicher ging es zu jener Beit bei den patrizischen Sochzeiten in Frankfurt a. M. ber. Benn die Berlobung eines Bagres im Rreise der Familie ftattgehabt, scheufte der Brautigam feiner Braut einen Ring und ein Baar goldene Armsvangen, wogegen fie ihn mit einem "ftattlich verneheten Fagnetlein" begabte. Um Sochzeitstag gingen die Brautleute, von ihren Bermandten und Freunden beiderlei Gefchlechts in feierlichem Buge begleitet, jum Münfter, Spielleute mit Beigen und Lauten, Pfeifen, Trompeten und Bauten vorauf. Baren Bräutigam und Braut Junggefell und Jungfrau, schritten fie beim Rirchgang zwischen ledigen Chrengespielen und Chrengespielinnen einber. Bittmer und Bittwe hatten verheiratete Berfonen zu Chrengeleitern und gogen "gang ftill und ohne einige Mufica" nach der Rirche. beendigtem Restmahl, welches " nit langer als drei Stunden verzoge", fügte fich Jedermann zum Tang und "dorfften über fünf Baar nit dangen, wegen der langen Schleif oder Schweif, fo die Frauwen an den Roden trugen, etlich Ehlen lang " - eine Dode, welche, beiläufig bemerkt, ichon im 13. Jahrhundert einen

<sup>113)</sup> Curiontaten, I, 214 fg.

Prediger zu der Neußerung veranlaßt hatte, dieser "Pfauenschweif sei der Tanzplaß der Teufelchen und Gott würde, falls die Frauen solcher Schwänze bedurft hätten, sie wohl mit Etwas der Art verschen haben." Benn es dunkel geworden, wurde der Fackeltanz gehalten und zwar so, daß ein Junggesell mit einer brennenden Fackel dem Bortänzer voranschritt und ein zweiter Fackelträger den Reihen beschloß. Um Mitternacht wurde die Braut nach Hause geseitet, wo dann dem Geleite noch ein "Collaß von allerhand Schleckwerf" aufgestellt ward, und zwar zeigte dabei das Gebäck und Juckerwerf allerlei "Heirat-Figuren", also nicht eben die züchtigsten. Endlich wurde die Braut zu dem harrenden Bräntigam in die Brautkammer geführt. Frauen entsteideten sie, Junggesellen zogen ihr die Schuhe aus, und nache dem eine Decke das Paar beschlagen hatte, entsernten sich die Gäste 114).

Treten wir aus den städtischen Kreisen in die ländlichen hinüber, um auch aus dem Frauenleben der letteren einige charafteristische Züge beizubringen, so muß zuvörderst der Unterschied zwischen den freien und unfreien Bauerschaften hervorgehoben werden. Die Erniedrigung, in welcher die hörigen Bauern und demnach auch ihre Frauen und Töchter ihr Dasein verbrachten, wurde im Verlauf unserer Betrachtung schon mehrsach berührt. Sier ist also nur noch zu betonen, daß es nicht an urfundlichen Nachrichten sehlt, wie leibeigene Weiber im Mittelalter förmlich als Stlavinnen vertauscht oder verkauft worden sind 115). Unter

<sup>114)</sup> Rach ben bereits angezogenen Aufzeichnungen von Bernhard Rohr=bach, Zeitschr. f. d. Kulturgefch. 1856, S. 64 fg.

<sup>115)</sup> Als Beispiel stehe hier eine Urfunde v. J. 1333. "Ich Konrad der Truchses von Urach, Ritter, thue kundt und verjehe (erkläre) offentlichen an diessem Briefe allen den, die diesen Brief lesen, sehen oder hören lesen, daß ich den Ersamen geistlichen herren, dem Abt und dem Convent des Klosters zu Lorch hab geben die 2 Frawen Ugnes und ihr Schwester Mahilt, Degan Neinbolt's seligen Töchter, und ihre Kindt, die davon kommen mögen, um 3 Pfund Geller,

fich zur Beirat und die Berlobung geht in Gegenwart der beiderfeitigen Bermandten feierlich vor fich oder vielmehr gang geschäftemäßig. Die Braut erhalt als Mitgift brei Bienenftode, ein Bferd, eine Rub, ein Ralb und einen Bod. Dagegen ichenft ihr der Bräutigam eine Juchart Rlachsland, zwei Schafe, einen Sabn mit vierzehn Sennen und ein Bfund Bfennige. dann beschloffen, daß die Bochzeit noch an demfelben Abend stattfinden foll und zwar ohne "schuoler und pfaffen", d. h. ohne alle Mitwirfung der Rirche. Sofort werden alle Nachbarn mit ihren Frauen und Tochtern in das geräumige Saus Barfcbi's geladen und laffen fich das hernmaereichte Beigbrot wohl fcmeden. Kur je vier Gaste wird dann ein Rübel voll Hirfebrei aufgetragen und zugleich beginnt ein unmäßiges Trinfen ("sy suffent und trunkent, daz in die zung hunkent"). Auch der anwesende Spielmann muß über Durft trinten und pfeift bann gwifchenhinein einen Schall. Jest werden Rüben mit Speck aufgestellt und die Bafte langen fo eifrig gn, daß ihnen Bande und Barte vom Kett glangen. Sieranf fommen Bratwürfte und das "Brautmuß" auf die Tifche und erfahren wir bei diefer Belegenheit, daß es damals auch auf bauerischen Tifchen bereits Löffel gab. Denn nachdem die Gafte die Bratwürfte verschlungen haben, broden fie Die "allergrößten Moden" in das Brautmuß und effen es mit Als die Schmauferei zu Ende, zeigen fich die Löffeln ans. Birfungen des in Fulle genoffenen Beines. Die Gafte fennen einander nicht mehr, wiffen nicht, ob es Tag oder Nacht, ftogen einander bin und ber oder fallen befinnungslos bin. Braut wird nun dem Brautigam zugeführt, wobei fie, wie es bänerischer Branch verlangte, ungebärdig thut, weint und laut : D weh, o meh! fchreit. Un der Schwelle der Brautfammer muffen wir freilich binter nuferem mit mittelalterlicher Un= befangenheit eintretenden Rührer gurudbleiben. Dur foviel, es geht da drinnen in demfelben Style zu wie vorhin bei dem Bochzeitschmaus ("das spil was hert und ruch" u. s. f.). Am

andern Morgen bringt man dem jungen Chepaar das Frühftud an das Bett und begludwunscht es. Als Morgengabe ichentt ber Barichi feiner Megi ein fcones großes Mutterschwein. Dann wird das Baar unter Trommelfchlag und Pfeifenschall, im Geleite der "Törpel " (Dörfler), jur Kirche geführt und wird fo der " Brutloff" (Brautlauf) in aller Form gehalten. In der Rirche findet die Trauung ftatt, alfo nach Bollziehung der Che, und hierauf geht der Bug jum Saufe des Sochzeiters jurud, mo abermals geschmaus't und gezecht wird, bis die "besten zwei Mannen " unter ben Anwesenden fich zu beiden Seiten der Braut setzen, um in ihrem Namen die Sochzeitsgeschenfe zu empfangen: einen Rrug, einen Melffübel, einen Strabl (Ramm), einen Gurtel, einen Spiegel, Leinwand, auch dreißig Pfennige an baarem Geld. Der Bater der Braut bedankt fich im Namen seiner Tochter für die empfangenen Gaben und dann wird unter die Dorflinde gum Tang gezogen, welcher gulett, damit ja der Bauernhochzeit feines ihrer "organischen" Elemente abgebe, mit einer allgemeinen Brügelei endigt.

## Sechstes Napitel.

## Bäder. Frauenhäuser. Nonnenklöster. Entartung der Tracht.

Die Babstuben und das Treiben darin. — heilquellen. — Baden im Margan. — Boggio's Beschreibung des Badlebens daselbst. — Die Frauenhäuser und die Frauenhäuserinnen. — "Reuerinnen." — Episode von der Agnes Bernauer. — Die Frauenklöster. — Bildung und Beschäftigungen der Nonnen. — Die "Jesert". — Alösterliche Standale. — Die Ausschreitungen der Frauenmoden: die "schandbare" Tracht, die Schellengürtel und Schnabelschuhe.

Der Gebrauch von Bädern war im Mittelalter unter allen Bolfsclassen ein viel häufigerer als heutzutage. Mochte dieses viele Baden zum Theil darin seinen Grund haben, daß damals der Gebrauch von Leibwäsche und deren regelmäßiger Wechsel weniger allgemein waren als jest, immerhin galt es für eine heilsame diätetische Uebung und zugleich für eine Ergöslichseit, welche ein Poet jener Zeit den sieben größten Freuden zusählte 123). Auf dem Lande hatte jedes einigermaßen ordentlich

Hatt ein man gewallet und geraizt, So gert er doch allermaist Vor allen fräden baden. Darzu tutt man laden

<sup>123)</sup> Im Liederbuch der Clara Satzlerin (hreg. v. Saltaus, S. 273) beißt es :

eingerichtete Saus feine eigene Babftube, während in den Städten die öffentlichen Badftuben fehr gablreich maren 124). Es war auch nicht das Bad allein, welches die Leute dahingog. Die Männer ließen fich da Saar und Bart ftugen, die Frauen frifiren. Bader, d. h. die Badstubenhalter, ließen von Stunde zu Stunde in den Straffen ausrufen, daß im Badbans Alles gerüftet fei. Dann eilten die Leute barfuß und gurtellos berbei, entfleideten nich in einem Borgemach und betraten, nur mit einem Schurz um die Lenden oder auch wohl gang nacht, den heißen Badraum, streckten fich dort auf die an den Banden binlaufenden Bante und ließen fich von Badfnechten oder Badmagden den gangen Rörper mit lauem Baffer begießen, dann abreiben und fneten (" zwagen"). Sierauf bot der "Scheerer" feine Dienste als Barbier und Friseur an 125). Die Badstuben waren anch Plauderstuben und häufig noch Schlimmeres, Stätten, wo gespielt und geschmauf't ward und Liebesräufe eingefädelt wurden. die Koftspieligkeit eines zweimaligen Badens in der Boche, worüber ein Minnefänger zu klagen sich veranlaßt fah 126). den meisten Orten badeten Männer und Frauen in einem gemeinfamen Raume und es hat diefe naive Sitte an manchen Seilbrunnenorten bis in unsere Tage herein fortgewährt 127).

Alle gut gesellen,
Die zu der fräd wöllen.
Da sicht man lecken und streichen,
Kain fräd mag ir geleichen . . . .
Baden ist ein sauber spil,
Das ich auch ymmer preisen wil.

<sup>124)</sup> Ein Beispiel, das mir gerade zur Sand, bietet Basel, welches im 14. Jahrhundert nicht weniger als 13 Badstuben zählte. Bgl. Fechter, a. a. D. 82.

<sup>125)</sup> Saupt's Beitfdr. f. b. d. Alterth. IV, 85 fg.

<sup>126)</sup> Der Tanhufer (Minnef. II, 96): -

Din schoenen wip, der guote win, diu mursel an dem morgen Unt zwirent in der wochen baden, daz scheidet mich von guote.

<sup>127)</sup> Sie besteht fogar noch jest, 3. B. im Gyrenbad bei Binterthur und

Eben an ben Stätten ber Gefundbrunnen entwickelte fich das Badleben unferer Altvorderen zur vollften Ausgelaffenheit. Das Wildbad im Schwarzwald, Pfafers im St. Galler Oberland und die beiden Baden, das im Breisgan und das im Margan. gehörten zu ben berühmteften Beilquellen. Andere, nachmals berühmt -gewordene, find erft fpater- in Aufnahme gefommen. Go g. B. Pyrmont, feit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Baden im Margan hatte ichon zur Römerzeit einen großen Ruf: Tacitus fpricht davon als von einem feines beilfraftigen Baffers wegen vielbesuchten Beluftigungsort ("locus amoeno salubrium aquarum usu frequens"). Im Mittelalter ftromten in ben gablreichen Berbergen Diefes in einem tiefen, von der Limmat durchrauschten Thalkessel gelegenen Badortes aus der Nabe und Ferne Laien und Priefter, Ritter und Damen, Raufleute und Domberren, Bralaten und Aebtiffinnen gusammen, um ihrer Gefundheit, aber mehr noch des Bergnugens zu pflegen. Baden, beutzutage meift nur noch von Schweizern befucht, mar damals ein Luxusbad von euroväischer Bedeutung, und da feinen Schwefelthermen eine gang befondere Birfung gegen Unvermogen und Unfruchtbarfeit zugeschrieben wurde, fo ift es fehr ergötlich, zu feben, mit welchem Gifer fich Monche und Nonnen in Diefes Bad drangten. Go veraugerte i. 3. 1415 die Aebtiffin jum Fraumunfter in Burich einen Meierhof, um mit dem erlof'ten Gelb eine Badenfahrt machen zu fonnen. Der eine oder andere von den Chorherren gum Großmunfter derfelben Stadt wird in Baden wohl mit der geiftlichen Bürdenträgerin zusammengetroffen fein. denn diefe Berren trieben fich häufig dort herum. Die Rlofterfrauen von Tog erkauften mit schwerem Geld eine väuftliche Indulgeng, nach Baden fahren und dafelbft unter dem Cfapulier

zu Leut im Wallis in der Schweiz. An beiden Orten sah ich die Badenden beiderlei Geschlechts in den großen Wasserbaffins zusammen sigen und auf schwimmenden Tischen Karten, Schach oder Domino spielen.

weltliche Aleider tragen zu durfen. Der Abt von Kappel Ulrich Trinkler — nomen et omen! — buste seine kost-spieligen Schwelgereien in Baden mit Bertreibung aus seinem Kloster 128).

Die Schilderung, welche der Florentiner Boggio als Augenzeuge von dem mittelalterlichen Badleben zu Baden entworfen bat, ift zwar befannt, allein sittengeschichtlich zu wichtig, um bier übergangen zu werden. Boggio hatte den Bapft Johann XXIII. zur Kirchenversammlung nach Konstanz begleitet und war dann nach Baden gegangen, um Linderung feines Chiragra zu fuchen. Bon bier aus ichrieb er im Sommer 1417 an feinen Landsmann Niccoli einen Brief, welchem das Nachstebende auszüglich entnommen ift. Die gablreichen Badgafte wohnten in den trefflich eingerichteten Bad = und Gafthäufern, deren dreißig vorhanden waren. Für das gemeine Bolf gab es unter freiem Simmel zwei große Baffins - (das Berenabad und das Freibad) - wo Männer und Frauen, Junglinge und Mädchen gemeinsam badeten. Zwar trennte eine Scheidewand die beiden Geschlechter, doch stiegen die Frauen Angesichts der Männer nacht ins Bad. Die Badraume in den Gafthäufern waren zierlich, jedoch ebenfalls beiden Gefchlechtern gemeinsam. Bretterwände gingen zwar zwischendurd, allein dieselben batten fo viele Deffnungen, daß man von beiden Seiten fich feben und auch, mas baufig vorfam, berühren fonnte. Die Manner trugen im Baffer Schurzen, die Frauen Badhemden 129). Man faß ftundenlang im Bade und

<sup>128)</sup> D. Beg in der "Badenfahrt."

<sup>129)</sup> Boggio widerspricht fich hier, indem er in einer früheren Stelle seines Briefes ausdrücklich angibt, daß auch in den für die seinere Gesellschaft bestimmten Badern beide Geschsechter nacht mitfammen gebadet hatten. B. Erricker (Zeitische, f. d. Auftungesch. 1857, S. 329) bezeichnet das wohl mit Recht als eine Uebertreibung und es ist anzunehmen, daß wenigstens die Frauen der besseren Gesellschaft in einer weniger adamitischen Badtoilette erschienen seine als womit in den Freibädern die Bauerinnen sich zeigten. Indessen mussen wir uns doch

fpeif'te darin auf schwimmenden Tischen. Täglich besuchte man drei bis vier Bader und verbrachte den übrigen Theil des Tages mit Singen, Trinfen und Tangen. Gelbft im Baffer fpielten Einige diefes oder jenes Inftrument und fangen dazu. Ueber den Badern waren Galerieen angebracht, auf welchen fich die Berren einfanden, um mit den badenden Damen zu plaudern. hatten den Brauch, die ihnen von oben herab zusehenden Männer scherzweise um Geschenke anzugeben. Man warf ihnen daber Blumensträuße und fleine Mungen binab und die Schonen fpreiteten, die Gaben aufzufangen, wetteifernd ihre Semden aus. Bart am Fluß ift eine große von vielen Baumen beschattete Biefe gelegen - (Die fogenannte "Matte"). Da fommen Die Badgafte, wenn fie vom Mittageffen aufgestanden, zu allerlei Rurzweil zusammen. Die meiften beluftigen fich mit dem Ballfviel, einige fingen, andere laffen fich durch Pfeifen und Bauten jum Tange laden. Die Menge der Bornehmeren und Geringeren, die nach Baden fahren, ift fast ungahlbar. Man fieht da auch eine nicht geringe Anzahl sehr hübscher Frauenzimmer, ohne daß Diefelben von Chemannern oder Brudern begleitet waren. Alle, foviel ihre Mittel es gestatten, tragen mit Gilber, Gold und Edelsteinen befette Rleider, als maren fie nicht zur Cur, fondern zu einem Fefte gefommen. Auch Ronnen, Aebte, Priefter und Monche leben bier freisam und frohlich. Die Beiftlichen baden fich wohl gar zugleich mit den Weibern, feten Blumenfranze auf und vergeffen des Zwanges ihrer Gelübde 130).

erinnern, daß, wie wir sahen, sogar in des züchtigen Wolfram großem Gedicht der badende Parzival von seinen Damen bedient wird, d. h. daß die Ansichten des Mittelalters über Schicklichkeit sehr freie waren.

<sup>130)</sup> Poggius, opera (Basier Ausg.), pag. 297. Sicherlich war ber Florentiner berechtigt, seiner Schilberung bes Badener Badlebens das absichteliche oder unabsichtliche Bigwort beizumischen, daß tein Bad auf der Belt der fraulichen Fruchtbarkeit so zuträglich sei wie dieses ("nulla in orbe terrarum balnea ad Foecunditatem mulierum magis sunt accommodata").

Sherr, Beidichte b. beutiden Frauen.

Unter den Frauenzimmern, welchen Boggio in Baden begegnete, find ohne Ameifel viele folche gewesen, welche das Mittelalter unter den Benennungen der "leichten" oder "gelüftigen Fraulein ", " offenen " oder " gemeinen " oder " fahrenden Frauen ", d. i. der Freudenmadchen zusammenfaßte. Wenn wir Die Offenheit und Unbefangenheit ins Auge fassen, womit in der " auten, alten, frommen Beit" in Sachen der Proftitution gehanbelt murbe, fo gelangen wir folgerichtig zu dem Schluß, daß der phyfifche Liebesgenuß den Menschen von damals überhaupt weniger anftokig erschienen sein muffe als uns Modernen. gleich ift aber diese Offenheit und Unbefangenheit - in unseren Mugen gleichbedeutend mit Robbeit - der schlagendste Beweis, daß der dichterische Idealismus und die ritterlichen Ueberschwänglichkeiten des romantischen Frauendienstes zur Veredlung des Verhaltens der beiden Geschlechter unter einander factisch doch blutwenig beigetragen haben und daß wir daher früheren Ortes mit gutem Grund den Unterschied betonten, welcher zwischen der romantischen Minnetheorie und Minnepraris statthatte, in Deutschland wie allenthalben.

Die Ausüberinnen der gewerbsmäßigen Unzucht zerfielen im Mittelalter in zwei, freilich nicht streng geschiedene Classen, in sahrende und in seßhafte Prostituirte. Die Ersteren zogen den Jahrmärsten, Kaiserkrönungen, Reichstagen, Turnieren, Kirchensesten, Concilien und anderen Bersammlungen der mittelalterlichen Gesellschaft nach und zwar oft so massenhaft, daß z. B. die Angaben über die Zahl der Lustdirnen, welche sich während des Concils von Konstanz dasselbst aushielten, zwischen 700 und 1500 schwanken. Gine dieser Dirnen soll während der Kirchenversammlung 800 Goldgulden an Sündensold einsgenommen haben, eine für jene Zeit außerordentlich bedeutende Summe. Den Kriegsheeren solgte ebenfalls eine große Anzahl sahrender Frauen, und weil sie sammt dem übrigen Lagertroß unter dem Besehl des Generalprosoß's standen, so sührte dieser

noch in den Zeiten des breißigjährigen Rrieges den amtlichen Titel " Burenweibel." Die feghaften Dirnen, die "Frauenhäuferinnen", hauften in den "Frauenhäufern", deren größere Stadte mehrere hatten, mahrend felbft fleinere und fleinfte gewöhnlich wenigstens eine folche Unftalt aufweifen konnten. Die Frauenhäufer oder "Töchterhäufer" oder "offene Säufer" oder - lucus a non lucendo - "Jungfernhöfe" leiteten ihre Benennung von den abgesonderten Räumen ber, worin im früheren Mittelalter die Frauen den hauslichen Arbeiten obgelegen hatten. So drudte alfo das Wort Frauenhaus urfprünglich einen gang ehrbaren Begriff aus, gerade wie das entfprechende Bort Bordell, welches vom angelfachfifchen Borda (ein fleines Saus) gebildet ift. Gine Bordmagat hieß im altfriefifchen Gefet nicht etwa eine öffentliche Dirne, fondern eine fimple Sausmagd. Die Frauenhäufer, ju "befferer Bewahrung der jungfräulichen und fraulichen Chre", nämlich der Burgerinnen, geduldet und unterhalten, waren Eigenthum ber Stadte und murden an "Frauenwirthe" (Ruffiane, Riffiane) gegen einen befrimmten Bochengins ver-Nicht felten war auch der Ertrag Diefer Inftitute ein landesherrliches Regal oder ein Leben geiftlicher und weltlicher Dynaften. Das Frauenhauswesen mar fo zu fagen mit deutscher Grundlichfeit geordnet. Allgemeine Geltung icheinen die zwei Grundfage gehabt zu haben, daß eine ftadtifche Frauenhausbande nicht aus ber Stadt felbft, fondern aus der Fremde fich recrutiren mußte und daß nur ledige, feine verheirateten Beibspersonen in die Frauenhäuser aufgenommen werden follten. Chemannern, Beiftlichen und Juden follte der Butritt von dem Birth verweigert werden, allein nur in Betreff der Juden murde Diefe Borfdrift ftreng durchgeführt. Biffen wir doch, daß vornehmen Gaften ermiefene ftadtifche Gaftfreiheit auch bas Freihalten derfelben in den Frauenhäufern in fich begriff. Go murde Raifer Sigismund mit feinem Gefolge i. 3. 1413 im Frauenhaus ju Bern und i. 3. 1434 im Frauenhaus zu Ulm freigehalten.

Das Berhältniß bes Frauenwirths zur Stadt und das der feilen Frauen zum Wirth war des Genauesten geregelt und die Beftimmungen über Roftgebung, Bertheilung des Gewinnftes u. f. f. gingen bis ins Einzelnste. An den Borabenden und Bormittagen von Sonn = und Refttagen waren die Jungfernhöfe geschloffen. Die Behandlung der Frauenhauferinnen von Geiten der Magiftrate war in den verschiedenen Städten verschieden. In einigen waren fie hart gehalten, dem Benfer gur Aufficht übergeben und wurden auf dem Schindanger begraben; in anderen genoffen fie gewiffer Borrechte, durften bei ftadtifchen Froblichfeiten mit Blumensträußen geschmudt erscheinen und in Leipzig fogar alljährlich beim Beginn der Kaftenzeit eine folenne Brozeffion durch und um die Stadt halten. Sie erfreuten fich auch der Bortheile des Bunftzwangs, und wie die Sandwerfer jeden ungunftigen Concurrenten als "Bönhafen" verfolgten, fo befriegten die Infaffinnen der privilegirten Frauenhäufer die Briefterinnen der Winkelprostitution als nichtzünftige und alfo unberechtigte Concurrentinnen. Im Jahr 1462 reichten die Bewohnerinnen des Murnberger Frauenhauses bei dem Rath eine Borstellung ein, "daß auch andere Wirthe Frauen halten, die Nachts auf die Gaffen geben und Chemanner und andere Manner beherbergen und Solches (d. i. ihr Gewerbe) inmaßen und viel gröber denn fie es halten in dem gemeinen (d. i. privilegirten) Tochterhaus, daß Solches zum Erbarmen fei, daß Solches in diefer löblichen Stadt alfo gehalten werde." Der Bescheid des Rathes ift nicht bekannt, läßt fich aber errathen, wenn man erfahrt, daß bei einer fpateren abnlichen Ber= anlaffung, i. 3. 1508, der Magiftrat den Frauenhäuferinnen erlaubte, ein unprivilegirtes Proftitutionshaus formlich zu ffur-Da und dort ging die Tolerang gegen die gelüftigen Fräulein fo weit, daß man ihnen "um ihrer Aufopferung für das gemeine Befte willen " das Stadtburgerrecht fchenfte. wärts bestanden Stiftungen, aus welchen an leichte Fraulein, denen es gelungen mar, zu einer ehrlichen Beirat zu fommen,

eine Mitgift verabreicht wurde. Daß feile Frauen fich durch möglichst glänzenden But auszeichnen, liegt noch beute in der Natur ihrer Stellung. Das Mittelalter hielt aber barauf, daß die Aushängeschilde weiblicher Feilheit recht fenntlich feien, und ichrieb baber ben Luftbirnen besondere Abzeichen por, ein auffallendes Rleidungsftud oder auch eine uniforme Karbe der Rode ober Mantel. Brun scheint die am bauftaften vorgeschriebene Farbe gemefen zu fein. In Augsburg mußten die gelüstigen Fraulein einen zwei Finger breiten grunen Streifen am Schleier tragen, in Leipzig furze gelbe Mantel, Die mit blauen Schnuren benaht waren, in Bern und Burich rothe Mügen. Buweilen brauchte eine Stadtobrigfeit den Runftgriff. ausschweifende oder luguriose Rleidermoden, welche fie ehrbaren Frauen unterfagte, den Buhldirnen zu erlauben und folche Moden dadurch auftößig und verächtlich zu machen, mas freilich feineswegs immer gelang. Gegen das Ende des 15. Sabrhunderts bin hatte die Prostitution in deutschen Landen erschreckende Dimensionen angenommen und bas Singutreten ber Luftfeuche fteigerte das Unwefen zu einer öffentlichen Calamitat, welche entsesliche Verheerungen anrichtete. Es mußte auf Abbulfe Bedacht genommen werden, und da fich zur Reformationszeit mit dem religiofen Sinn zugleich auch das fittliche Gefühl wieder belebte, wurden vom 16. Jahrhundert an in den meiften Städten die Frauenhäuser gefchloffen, um - fpater unter anderem Unftrich wieder geöffnet zu werden. Hebrigens hatte ichon der Katholicismus ernstgemeinte Berfuche gemacht, die Broftitution zu beschränfen und den leichten Fraulein einen Ausweg aus bem Lafterleben zu eröffnen. Bu diefem Zwecke maren in Nürnberg, Regensburg und an vielen andern Orten flöfterliche Aufluchtsstätten für solche Frauensversonen gestiftet worden, welche aus Luftdiruen zu "Reuerinnen " werden wollten. Go bieß man Diefe Bugerinnen, welche oft, aber grundlofer Beife mit den Beguinen (Begeinen, Beginen) verwechfelt morden find. 2Bas

die frommen Stiftungen zu Bunften der Reuerinnen bezweckten, faat flar der Steuerbefreiungsbrief, welchen Bergog Albrecht dem 1384 in der Singerstraße zu Wien durch mehrere fromme Rathsglieder gegrundeten Alofter verlieh. Es heißt darin, daß dieses Saus und Stift bestimmt fei fur " die armen freien Frauen, Die fich aus den offenen Frauenhäufern oder fonst vom fündigen Unleben zur Bufe und zu Gott wenden "131). Es hat fich dem= nach iene werfthätige Milde und Barmherzigfeit, welche neben ben vielen Schattenseiten des Mittelalters eine feiner bellften Lichtseiten bildet, auch den Opfern der Proftitution gegenüber rettend manifestirt. Freilich wurde das Erbarmen, welches reuige Sünderinnen fanden, nicht felten der weiblichen Tugend versagt. Ich erinnere nur an den grausamen Mord, welchen i. 3. 1436 der Bergog Ernft von Baiern = Munchen an der vielbefungenen Ugnes Bernauer verüben ließ. Diefes engelhaft fcone Madden mar die Tochter eines Baders zu Augsburg, wo Ernst's Sohn Albrecht sie kennen und lieben gelernt hatte. Bring ehrte die Geliebte und noch mehr fich felbft, indem er die züchtige Jungfrau nicht zu seiner Rebse erniedrigte, sondern in aller Form zu feiner Chefrau erhob. Aber der Raftenftolz des bergoglichen Baters anerkannte die Ehe nicht.an Manes murde in Abwesenheit ihres Gatten auf des Berzogs Befehl in der Burg zu Straubing gewaltsam ergriffen, auf die Donaubrude geschleppt

<sup>131)</sup> Stumpf, des gr. gem. Conciliums zu Konstanz Beschreibung (1541), abgedr. in Scheible's Kloster VI, 333 fg. Münster, Kosmographie, S. 800. Lehmann, Speierische Chronif, S. 724. Frousperzer, Kriegsbuch, I, 87; III, 65 fg. Siebenkes, Materialien zur Geschiche Mürnberze, IV, 578 fg. 581, 586, 591, 599. Bulpius, die Vorzeit, I, 151, 258. Curiosistaten, II, 375; IX, 397 fg. 407. Fischer, Gesch. d. d. d. d. d. fg. Paul v. Stetten, Kunstgesch. d. St. Augsburg, II, 85. Meister, Gesch. d. St. Jürich, S. 102, 107, 151. Tillier, Gesch. d. Freist. Bern, II, 563. Jäger, Schwäb. Städtewesen im Mittelatter, I, 544 fg. Kirchner, Gesch. d. St. Krantssurt, I, 232 fg. Formany, Gesch. Wiens, IX, 33. Malblane, Gesch. d. veinl. halsgerichtsordn. Karl's V. S. 50. Zeitschr. f. d. Kulturgesch. 1858, S. 737.

und in den Strom hinabgestürzt. Die Flut wollte die schöne Ungludliche rettend an's Ufer tragen, da faßte sie einer der Schergen mit einer Hadenstange bei ihrem langen goldfarbenen Haar und stieß sie in die Tiefe.

Bir haben soeben der Frauenklöster als der Zufluchtsstätten für bereuende Magdalenen ermähnt: fie maren aber überhaupt Ufple für Madden, denen die Erreichung hausmutterlicher Bestimmung durch die Umftande verfagt wurde. Bie im früheren Mittelalter, bewog auch jest noch religiöfe Inbrunft manche Tochter vornehmer und geringer Familien, fruhzeitig den Schleier gu nehmen; aber viele Madden traten auch erft bann ins Rlofter, wann ihnen ihr Spiegel die bedenflichen Altjungfernzuge um Mundwinkel und Augen verrathen hatte. Die meiften vielleicht wurden Ronnen in Folge elterlicher Berechnung, denn die Rlöfter waren rechte Verforgungsanstalten für die mitgiftslofen Tochter des ärmeren Abels. Sie maren zugleich, wie früher bemerft worden, weibliche Erziehungsanstalten, wenigstens viele. Novigen und die Alofterschülerinnen ftanden unter einer "Schulmeifterin ", von welcher fie im Singen, Lefen und Schreiben und in den gottesdienstlichen Uebungen unterrichtet wurden. Das Bucherabschreiben machte eine Sanptbeschäftigung wie der männlichen fo auch der weiblichen Moftergemeinden aus. Daneben lagen die Nonnen Sandarbeiten ob, dem Nahen, Beben, Bortenwirfen 132).

<sup>132)</sup> Da waren vrouwen inne, die dienten Got mit sinne:

Die alten und die jungen lasen und sungen
Ze ieslicher ir tage zit, si dienten Gote ze wider strit,
So si aller beste kunden, und muosen under stunden,
So si niht solden singen, naen oder borten dringen
Oder würken an der ram; ieglichiu wold' des haben seham,
Diu da muezik waere beliben; si entwurfen oder schriben.
Ez lert' diu sehuole meisterin
Die jungen singen und lesen, wie si mit zühten solden wesen,
Beide, spreehen unde gên, ze kore nigen unde stên.

Gefammtabenteuer, II, 23 fg.

Unter folden Beschäftigungen, andächtigen Uebungen und harmlofen Berftreuungen mag vielen fanftgearteten und anfprucholofen Nonnen in flöfterlicher Stille und bei ber nicht gu verachtenden Klosterkost das Leben forglos und behaglich bingegangen fein. Aber es gab in den Frauenflöftern hinwider andere Naturen, welche, auch abgefehen von den giftigen 3wiften, welche die frommen Schweftern fo häufig unter einander ausfochten, das Rlofter nicht für eine Beimat, sondern für eine Bölle aufahen, weil fie entweder überhaupt nur gezwungener Beife ben Schleier genommen oder weil fie erst nach der Ginfleidung die Erfahrung gemacht, daß ihnen unter dem Stavulier ein Berg fclug, deffen Glut an dem Spiel mit der Nonnen= oder Jesus= Buppe (" Jeferl ") fein Genuge fand 133). Solche arme Nonnlein mochten in der Ginfamkeit ihrer Zellen manches Mal jenen Ronnenfeufger vor fich hinfummen, welcher im 14. Sahrhundert in Form eines Liedchens ficherlich zuerst aus einer Nonnenbruft aufgestiegen 134). Bare es erwiesen, daß, wie vermuthet wird, jene

<sup>133)</sup> Diese Puppen sollten den Seelenbrautigam der Nonnen vorstellen. Sie spielten damit wie die kleinen Madchen mit ihren Tokken, puhten sie phantastisch heraus, hielten Zwiesprache mit ihnen und nahmen sie mit zu Bette. Bzl. Beichten, wie sie gebeichtet worden und vielleicht noch oft gebeichtet werden (1789), S. 40. Gine altere und besser Autorität ist Luther, welcher, einen Freund vor einer unpassenden heirat warnend, demselben schrieb: "Es wird dir gehen wie den Nonnen, zu den man geschnitzte Jesus legte. Sie saben sich aber nach andern umb, die da lebeten und sinen besser gesielen." Tischreden Dr. M. 2. Krantf. 1576, Fol. 307.

<sup>134)</sup> Gott geb im ein verdorben jar, Der mich macht zu einer nunnen Und mir den schwarzen mantel gab, Den weißen rock darunten!

Soll ich ein nunn gewerben Dann wider meinen willen, So will ich auch einem knaben jung Seinen kummer ftillen.

Clara Sätzlerin, welche um 1470 zu Augsburg eine Abschrift von + mehr als zweihundert geiftlichen und weltlichen Gedichten gefertigt hat, wirklich eine Nonne gewesen, fo mußten wir annehmen, daß die Phantafte der Klofterschweftern damaliger Zeit häufig mit Bildern erfüllt gewesen sei, welche wenig zu dem Belubde der Reuschheit stimmten. Denn die Feder der Säglerin bat feinen Anstand genommen, auch fehr anftokig erotische Sachen, ja geradezu Unflätiges in ihre Sammlung mitaufzunehmen. Im Hebrigen haben wir vollwichtige hiftorische Zeugnisse, besonders aus dem 15. Jahrhundert, daß viele Monnen bei unerlaubten Bhantanebildern nicht fteben geblieben find. In Bahrheit, es ging in manchen Nonnenflöstern febr unbeilig, ja scandalvoll her, wie das nicht anders zu erwarten ift von einer Zeit, wo die Rathsprotofolle der deutschen Städte von Rlagen über und Magregeln gegen die freche Sitten= und Schamlofigkeit der Beiftlichkeit und der Kloftergeiftlichkeit insbesondere voll maren. Es ift hier nicht der Ort, Diefes unerquickliche Thema weiter

Die Limburger Chronif (Beglar, Ansg. 1720, S. 37) bemerft bagu: "In berfelbigen Beit (b. i. 1339) fung und pfiffe man big Lieb." In einem andern, kaum weniger aften Bolfslied (Uhland, Alte hoche und nieberd. Bolfsl. I, 833) fingt ein Ronnlein:

Und wenn es komt um mitternacht Das glöcklein bas schlecht (schlägt) an, So hab' ich armes mägblein Noch keinen schlaf gethan.
Gott geb dem klässer unglück vil, Der mich armes mägblein Ins Kloster haben wil!
Und wenn ich vor die alten kom, So fehn sie mich fauer an, So benk ich armes mägblein: hett ich einen jungen man Und der mein stäter bule set, So wär ich armes mägblein Des fasten und betens frei.

auszuführen, und begnügen wir uns daher zur Erhartung des Gefagten mit Anziehung etlicher Beisviele. Das Rlofter Gnadenzell an den Quellen der Lauter auf der schwäbischen Alp mare beffer nach dem nabegelegenen Offenhaufen benannt worden. denn es war in der That ein " offenes Saus " im mittelalterlichen Die benachbarten Edelleute feierten bier Belage, Tange und Orgien, deren Folgen die armen Rlofterschweftern zu tragen Giner der Bobithater und angleich Mitverderber diefer Schwesternschaft, der Graf Sans von Lupfen, sah fich veranlaßt, i. 3. 1428 einen Brief an die Priorin zu richten, worin er diefe Burdenträgerin ausschilt, daß fie " ettlich arme Juntframen " nicht bei Beiten aus dem Klofter entfernt und durch diese Unterlaffung den Nachbarn Grund gegeben habe, zu fagen, " die Klosterwände wurden von Kindern befchrieen." Graf Cberhard im Bart, nachmals der erfte Bergog von Bürtemberg, feste 1480 nach mehreren fehlgeschlagenen Berfuchen eine strenge Reform des gänzlich verwilderten Rloftere durch. Im nämlichen schlechten Ruf wie Gnadenzell ftand das Frauenflofter gn Rirchheim unter Teck. Bier ging der Buftling Cherhard der Jungere von Burtemberg aus und ein, und wie er es da trieb, erfahren wir aus dem fummervollen Mahnbrief, worin fein Bater Ulrich an ihn schrieb: "Bor Rurgem bift du gen Rirchheim fommen und haft einen Tang angefangen in dem Rlofter zwo Stunden nach Mitternacht. Lägft auch beine Buben und andere in das Rlofter fteigen bei Nacht, mit deinem Biffen und Billen. Und hat dein fündliche, schändlichs Wefen, das du und die Deinen getrieben, dir nicht genügt, du haft auch beinen Bruder mit dir hinein genommen und habt ein folch Tangen darinnen gehabt und ein Schreien, das, wenn's in offnem Frauenhaus geschehen war', so war's doch zu viel "135). Um das Kleeblatt voll zu machen, sei noch

<sup>135)</sup> Hormanr, Taschenb. f. vaterl. Gesch. 1842, S. 86 fg. Pfaff, Gesch. von Burtemberg, I, 147.

das Frauenkloster Söslingen bei Ulm genannt. Als das Geschrei über das Lotterleben daselbst gar zu arg wurde und man demnach i. J. 1484 zu einer Untersuchung und Resormation verschritt, sand man, wie der Bischos Gaimbus von Castell unterm 20. Juni des genannten Jahres an den Papst berichtete, in den Zellen Liebesbriese höchst unzüchtigen Inhalts, Nachschlüssel, üppigeweltliche Kleider und — die meisten Nonnen in gesegneten Leibesumständen 138).

Die Lebensformen großer Epochen der Geschichte schleppen fich noch lange fort, wenn ber Beift, welcher fie fchuf und befeelte, icon abgestorben oder wenigstens im Absterben begriffen ift. Gie unterliegen aber dabei ftete ber Bergerrung, indem fie ihre innere Sohlheit durch Uebertreibungen nach außen vor der Welt und fich felbst zu verbergen suchen. Die Toven der Beit werden dann zu Caricaturen und fo murde vom 14. 3ahr= bundert an die mittelalterliche Romantif zu ihrem eigenen Berrbild, welches gegen das Ende des 15. Jahrhunderts bin gn fo schamlofer Aufgedunsenheit gelangt mar, daß alle Berftandigen und Wohlmeinenden vor dem Popang fich entfetten und alle Bortführer der öffentlichen Meinung: Prediger, Boeten und Chronifschreiber, in Entruftung gegen die allgemeine Entartung ansbrachen. Man muß die ins Gewand moralifirender Didaftif gebüllten Sittenschildereien fennen, womit ein Sebaftian Brant fein berühmtes, im 3. 1494 ju Bafel vom Stapel gelaufenes "Narrenfchiff" befrachtete, man muß die fatirifden Streiflichter und Schlagichatten betrachten, welche ein Thomas Murner in feiner achtzehn Jahre fpater erschienenen " Narrenbeschwörung " über seine Zeit hingeworfen bat, um fo recht zu erfahren, mas aus den mittelalterlichen Idealen in der Wirklichfeit allmälig geworden mar. Wir haben jedoch im Borftebenden ausreichende Belegenheit gehabt, zu feben, wie fehr die Emporung der ge-

<sup>136)</sup> Jager, Schwab. Startemefen, I, 501.

nannten Männer und vieler ihrer Mitstrebenden über das Thun und Lassen ihrer Zeitgenossen gerechtfertigt war, und es erübrigt nur noch, einen Streifzug auf das Gebiet der Franenmoden zu machen, um auch hier die Entartung des Mittesalters nachzu-weisen.

Der Rleiderluxus ging unter Männern und Frauen im 15. Jahrhundert ins Maglofe, im adeligen wie im burgerlichen Ein einfacher schwäbischer Ritter, ber am Sofe von Deftreich gedient, brachte von dort in feine Beimat eine Garderobe zurud, deren überflussige Stude er nach Frankfurt sandte und dort zu theuren Breisen verfaufen ließ 137). Gine Rürnbergerin, Frau Winter, hinterließ i. 3. 1485 vier Mantel aus Tuch von Arras und Mecheln, mit Seide gefüttert, ferner an Oberfleidern feche Rode, eine Schaube (Juppe) und drei fogenannte Trapperte; drei Unterfleider, feche weiße Schurzhemden und ein fcmarges, zwei weiße Badrocke, fünf Unterhemden, zwei Sals= hemden, fieben Baar Mermel und neunzehn Schleier 138). weit der Luxus in weiblichen Schmudfachen getrieben murde, erhellt daraus, daß i. 3. 1470 eine Breslauerin, Jungfer Margarethe Brige, von ihrer Mutter 36 goldene Ringegerbte nebst einer entsprechenden Angahl von Retten, Sefteln (Brochen) und Sebaftian Brant rugte es, daß auch die Frauen der unteren Stände in finnlofer Rleiderpracht benen ber oberen nach-"Bas eine Bans an der andern fieht - drudt er fich

<sup>137)</sup> Er (Wolf von Ehingen) bracht och ain kostlichen hab von Oesterrych heruff, von kleinaten, gesillen und stotern; und nach dem aber der zyt im land Schwaben nit sitte oder gewon war, sich sollicher kostlichkait zuo gebrauchen, schickt er solliche hab ains dails gen Frankfurt, liesz es da verkaussen und löset bis in die 1800 gulden (eine Summe, wesche ben heutigen Gelwerth natürlich sehr weit überstieg). Biblioth. b. literar. Berzeins in Stuttgart, 2. Publicat. S. 3.

<sup>138)</sup> Rach einem im germanischen Museum zu Rurnberg befindlichen Actensftud, mitgeth. v. Falle, d. b. Trachtens und Modenwelt, 1, 291.

ungalant aus — das muß auch sie haben; es thut sonst weh." Er schilt auch: "Sie schmieren sich mit Affenschmalz, sie büffen das haar mit Schwefel und harz und steisen es in seste Formen durch eingeschlagenes Eiweiß; sie stecken den Kopf zum Fenster hinaus, um das haar an der Sonne zu bleichen. "Noch schlimmer war, daß um diese Zeit auch die Sitte einriß, sich mit fremden haaren zu schmücken 139), was um so überstüssiger erscheint, als nicht nur die verheirateten, sondern auch die sedigen Damen dem Brauch, das haar in freien Locken und Flechten zu tragen, entsfagt hatten, um ihre schönste Zierde unter hauben zu bergen, deren Unsorm oft ganz ins Abenteuerliche ging.

Aber nicht allein Unschönes und Barockes, sondern auch Zuchtloses verlangte die Mode. Es ist fast unglaublich, bis zu welchem Grade Männer und Frauen in ihrem Auftreten aller Scham und Sitte Hohn sprachen. Mußte doch noch im Jahre 1503 der Rath von St. Gallen verbieten, daß man völlig nacht in der Stadt und ihrem Weichbild umhergehe 140). "Schande über die deutsche Nation! — rief Brant aus. Was die Natur verdeckt und versteckt haben will, das blößt und läßt man sehen." Johann Geiler von Kaisersberg, seit 1478 Prediger am Münster zu Straßburg, sagte in einer seiner Predigten über Brant's Narrenschiff: "Ganz eine Schande ist's, daß die Weiber jest Barette tragen mit Ohren, gestickt mit Seide und Gold. Hinten

<sup>139)</sup> Die Frauen nehmen todtes haar und binden es ein und tragen es mit ihnen zu Bett. Das gutdin Spil (1472), Fol. 39. Der Gebrauch salschen haares war übrigens auch außerhalb Teutschlands Mode. Ein deutscher Reiserder, welcher i. 3. 1491 Benedig besuchte, schrieb: "Der Koofputz der Frauenzimmer besteht bloß in der Schönheit fremder daare, die sie ihren natürlichen vorziehen. Sie schmidken und zieren solche gemeiniglich gelb und kraus und binden sie auf dem Koof zusammen, wie man in deutschen Ländern einem Pferde dem Codwanz ausbinder. Beitschr. 3eitschr. f. d. Kulturgesch. 1858, S. 64.

<sup>140)</sup> Rathsprotofoll ber Stadt St. Gallen vom Zinstag vor Corpus Christi 1503.

aber an den Ropfen ein Diabem, feben aus wie die Beiligen; vorn um den Mund herum geht ein Tüchlein, kaum zwei Finger Da schauen fie umber, als ob ihnen ihr Gesicht in einem Safenring binge. Dazu tragen fie gelbe Schleier, die fie jede Boche wieder farben muffen; darum ift der Saffran fo theuer! Dian macht aber feinen gelben Pfeffer an frifches Fleifch, fondern an übriggebliebene Studden. Go feben die Beiber, Die nicht schön sind, aus wie ein Stud geräuchertes Aleisch in einer gelben Nun schaue man ihre Leibzier; Die ift voll Marrheit . oberhalb und unterhalb des Gürtels. Boll von Falten find die Bemden und die Oberfleider fo weit ausgeschnitten, daß man die Ballen fieht 141). Gie gieben weite Mermel an wie die der Monchofutten und fo furze Rode, daß fie weder vorn noch hinten Etwas bededen. An den Gurteln aber, die der Goldschmied fein und herrlich machen muß, tragen die Frauen flingende Schellen. Dann tragen fie auch lange Schwänze, Die auf dem Boden nachschleifen, und spigige Schuhe " 142).

<sup>141)</sup> Dieje fchamlofe Mode wird durch Bilder, Lieder und "Rleiderordnungen" aus dem 15. und ichon aus dem Ende des 14. Jahrhungerte bestätigt. In dem Bedicht "der Rittel" heißt es derb, die hauptlocher der Frauenroche feien fo weit, daß die nadten Schultern weit hervorftunden und man die Armboblen fabe; Die Brufte wurden fo binauf: und berausgepreft, bag man "einen Lichtstod" barauf feben fonne. In einer Stragburger Rleiderordnung, welche fich mit ber "ichandbaren" Tracht Diefer Beit beschäftigte, wird ben Frauen verboten, fich übermäßig jufammengupreffen, weder mit bemden, Roden oder Schnurleiben noch "mit einem andern Befängniß." Gie follten fich auch weder farben noch fcminten noch "Loden von todten Saaren anbangen." Gie follten teinen Rod tragen, ber über 30 Gulden zu fteben fame. "Item daz keine frowe, were die ist, hinnanfür me sich nit me schürtzen sol mit iren brüsten, weder mit hemeden noch gebrisen röcken noch mit keinre ander gevengnüsse, und daz ouch kein frowe sich nit me verwe oder locke von totten har anhencken sülle. Und sunderliche, daz houptloch sol sin daz man ir die brüste nit gesehen müge, wenne die houptlöcher süllent sin untz an die ahsseln." Beitschr. f. b. Rulturgesch. 1836, S. 367.

<sup>142)</sup> Beiler von Raifersberg, Predigten, 1574, Fol. 23.

Ohne Zweifel hat Beiler unter den spigigen Schuhen die geschnäbelten verstanden und so sehen wir denn auch die Franen an den närrischen Männermoden der Schellentracht und der Schnabelichuhe betheiligt. Im früheren Mittelalter waren Schellen ein ritterlicher Pferdeschmud gewesen. In der Stelle Des Nibelungenliedes, wo Gunther mit feinen Gefährten in Island zur Burg Brunhild's reitet, werden goldene Schellen erwähnt, welche an den Bruftriemen der Roffe bangen. ging diefer flingelnde Schmuck vom Sattelzeug auf die Rleidung der Ritter felbst über und es scheint fast, diese Narrethei sei eine einheimische deutsche Mode gewesen, welche im 14. und mehr noch im 15. Jahrhundert bedeutenden garm machte 143). Buerft scheint die Bergierung des Angugs mit Glödlein und Schellen ein Borrecht der höfischen Kreise gewesen zu fein, fpater ging die Freude an diefer findischen Klingelei auch auf die burgerlichen Die Göttinger Chronif "dat olde Boof" ergablt, daß 1370 und 1376 in Göttingen große Reftlichkeiten ftattfanden, wobei Ritter und Frauen in langen Roden und mit goldenen und filbernen Schellengurteln erfchienen, die "gingen alle fcurr fcurr, fling fling." Beim Gingug des Bergoge Friedrich von Sachsen in Rouftang i. 3. 1417 hatten feine Ritter und Anappen glodenbefeste Gurtel an. Auf foldes Gefchelle der Bornehmen ift das Sprudwort gurudzuführen: "Bo die Berren find, da flingeln die Schellen." Dag auch die Frauen gern fo einherschellten, beweisen die städtischen Rleiderordnungen des 14. und

<sup>143)</sup> Falke (a. a. D. I, 237) zieht aus einer alten schwedischen Reimschronik vom Jahr 1360 die Berje an :

Ram' Giner auch noch fo arm aus beutschem Laut,

Co hat er doch ein Schwert in feiner Band;

Er tann tangen, hupfen, fpringen

Hud muffen feine vergoldeten Glodlein flingen -

welche andeuten, daß man im Ausland Die Schellentracht für eine deutsche Mode gehalten habe.

15. Jahrhunderts. Die Nürnberger vom Jahr 1343 bestimmte: "Rein Mann noch Frau foll feinerlei Gloden oder Schellen, noch feinerlei von Gilber gemacht hangend Ding an einer Rette noch an Gürteln tragen " - und die Ulmer v. 3. 1411: "Damit die Frauen und Jungfrauen durch ein ziemlich ehrbares Gewand gewinnen mogen, fo follen fie einen filbernen oder bergoldeten Burtel tragen, doch ohne Gloden und Schellen - " alfo feinen "Dufing", wie man die Schellengurtel nannte. Eine Ulmer Rleiderordnung vom Ende des 14. Jahrhunderts eiferte auch icon heftig gegen die tolle Mode der Schnabelichuhe, welche ebensofehr die Auße verunstaltete als fie dem Geben hinderlich Frankreich hatte diefe Narrethei zuerft in großem Styl getrieben: dort trugen ichon um 1280 Ritter und Damen Schnabel an den Schuhen von zwei Jug Lange. Baren Diefe Schnäbel ftraff, fo trugen fie auf ihren Spigen fleine Gloden; waren fie schlaff, so wurden die Spigen unterhalb des Knie's an das Bein Die Luxusgesetze der deutschen Obrigfeiten suchten diesen, wie noch so manchen andern modischen Unfinn abzustellen; aber ihre häufige Erneuerung zeigt deutlich genug, wie wenig fie ausrichteten. Die Narrheiten wollen fich ausleben und es ift ihnen zu allen Zeiten mit Berboten mehr nur scheinbar als wirklich beizukommen. Mls i. 3. 1461 der ftrenge Sittenprediger, Bruder Johann de Capistrano in Ulm gegen die unfinnigen und unzüchtigen Frauenmoden von damals predigte, hatte er zwar die öffentliche Meinung fo für fich, daß, wie eine alte Chronik wiffen will, drei Frauen, welche feiner Bredigt fpotteten, vom Bolf auf der Strage gerriffen wurden; allein der Rath fand doch für gut, den ftrengen Giferer aus der Stadt zu jagen 144). Die Mode war schon damals, wie fie es noch heute ift, mächtiger als Bernunft, Sitte und Befet.

<sup>144)</sup> Bgl. Jäger a. a. D. I, 509

### Siebentes Napitel.

## Die Frauen im Dichtermund 145).

Dichter und Frauen. — Der Minnegesang. — Balther's von der Logesweide Lob der deutschen Frauen. — Der Winsbede. — Das Frauenideal Bossam's und Gottfried's. — Bas Minne sei. — Erwachende, sehnende und beglückte Liebe. — heinrich Frauensob. — Die mittelalterlichen humoristen und die Frauen. — Reinmar von Zweter. — Der Marner. — Eine Klage und Anklage von Sebastian Brant. — Albrecht von Cyb über die Ehe.

Die Poesie verklart und bestraft. Sie verklart, indem sie Die Gestalt und die Züge ihrer Zeit, im Feuer des Ideals geläustert, der Nachwelt überliesert; sie bestraft, indem sie der Wirklichsfeit das Ideal als einen Medusenschild entgegenhält. Die nüchs

<sup>145)</sup> Die Stellen, welche in diesem Kapitel aus unseren mittelalterlichen Lyrifern und Epifern angezogen werden, sind nachstehenden Reuhochdeutschungen entnommen. Die Gedichte Walther's von der Bogelweide, übers. von K. Simrod (1833). Die Gedichte W. v. d. B., volliteg. übers. von Fr. Koch (1848). Parzival und Titurel von Wolfram v. Cichenbach, übers. v. K. Simrod (1842). Triftan und Jiolde von Gottfried v. Straßburg, übertr. von H. Kurg (2. N. 1847). Lieder und Sprücke der Minnesanger von Fr. Rückert (Gesammelte Gedichte, 1837, Bb. 4, S. 348 fg.). Einiges habe ich selbst aus bem Mittelbochdeutschen ins Reubochdeutsche ungesetzt.

terne Prüfung wird der Poesie unschwer nach beiden Seiten hin Uebertreibungen nachweisen können, aber im Ganzen und Großen wird sie doch ihre Wahrhaftigkeit anerkennen müssen. Diese Wahrhaftigkeit der Poesie — von der bloß mechanischen Dicheterei sprechen wir natürlich nicht — liegt in ihrem Wesen. Sie muß wahrhaftig sein, sie kann nicht anders: denn sie geht von dem ewigen Sittengeset, von den unwandelbaren Urbildern des Wahren und Schönen aus, von denen geschrieben ist: "Nur die Götter bleiben stät."

In Anwendung von diefem auf unfern Gegenstand ergibt fich, daß wir die Licht = und Schattenbilder, welche unfere mittel= alterlichen Dichter von dem deutschen Frauenleben ihrer Zeit ent= morfen haben; für treue halten muffen. Dichter und Frauen haben von jeher gut zusammengestimmt. Nur dichterische Bellficht vermag die garte Befaitung einer Frauenfeele gang zu erkennen, nur ein Dichterohr vermag die harmonie oder Disharmonie dieses wunderbaren Instrumentes recht zu boren und recht zu verstehen. Das wissen auch die Frauen, sie, die statt objectiv zu denken, nur subjectiv fühlen, und aus angeborener Sympathie bringen fie dem Dichter das feinfte Berftandnig entgegen. Bothe's Gretchen und Schiller's Thefla find hundertfach commentirt worden, aber die Frauen bedürfen dieser Commentare gar nicht: jede fonnte und wurde unter Umftanden felbst fo ein Gretchen, felbit fo eine Thefla fein. Die Frauen leben die Poefie; wir Manner begnugen uns, fie zu bewundern. Bir laffen uns von dem Dichter lautern, erheben, begeistern; aber die Frauen lieben ibn: denn die gange Mufit der Poefie nur in Frauenfeelen flingt fie wider.

Unsere mittelalterlichen Dichter haben das wohl gefühlt und sich deßhalb auch vorzugsweise an die Frauen gewandt. Frauensleben ist Liebeleben und daher ist die Minne der stets wiederkehsende Grundton der ritterlichsromantischen Dichtung, welche ihr Liebesideal nach Möglichkeit selbst in die uraltsnationale Hels

densage hineintrug, wie die Nibelungen und die Gudrun in ihrer auf uns gefommenen Geftalt beweisen. Bon den beiden größten Schöpfungen der höfischen Runftepit gefellt die eine, Bolfram's Parzival, dem Thema der Frauenminne das der Gottesminne, d. h. den Berfuch, die Frage nach des Menschenlebens Sinn und Biel zu lofen, mahrend die andere, Gottfried's Triftan, ein Sobes= lied der Liebe und Leidenschaft ift. Der Gegenstand der eigent= lichen Minnefanger, der mittelhochdeutschen Lyrifer, mar die Minne und wieder die Minne. Ihr Singen war recht eigentlich ein frauliches. Solche mannlich-ftolzen Tone, wie die provençalischen Troubadours sie liebten, sucht man bei ihnen ver-Der Rreis ihrer Unschauungen ift ein engbegrangter, auf Naturfreude und Frauenliebe beschränfter, und darum fonnte eine gewiffe Gintonigkeit in ihren Liedern nicht ausbleiben. In Diefer Sinficht ift Schiller's Urtheil, wenn gleich zu allgemein gehalten und zu herb ausgedrückt, nicht unbegründet 146). Minnefänger und zwar der bedeutenofte, Balther von der Bogelweide, macht jedoch eine Ausnahme, indem fich in feinen Gedichten der Minnelprif die Aeußerungen eines charaftervollen und patriotifchen Denfers zugefellen. Aber feine innigften Bergenslaute bat doch auch Walther da gefunden, wo er von Frauen und Liebe Wie hoch und ichon hat er fie gepriefen: redet.

<sup>146)</sup> Benn die Sperlinge auf dem Dache je auf den Einfall kommen sollten, zu schreiben oder einen Almanach für Liebe und Freundschaft herauszugeben, so läßt sich zehn gegen eins wetten, er würde ungefähr eben so beschaffen sein (nämlich wie die von Tieck veröffentlichten mittelalterlichen Minnelieder). Belch eine Armuth von Iveen, die diesen Minneliedern zu Grunde liegt! Ein Garten, ein Baum, eine Hecke, ein Baso und ein Liebchen, das sind ungefähr die Gegenstände alle, die in dem Kopse eines Sperlings Platz haben. Und die Blumen, die dussien, und die Früchte, die reisen, und ein Zweig, worauf ein Bogel im Sonnenschein sitzt und singt, und der Frühling, der kommt, und der Binter, der geht, und Richts was dableicht als —die Langeweile. Fall's Chyssum und Tartarus (1806), S. 3. Fall behauptete, die angesührte Neußerung wörtlich aus Schiller's Munde zu haben. Weimarisches Jahrb. II, 225.

Durchsüßet und geblümet find die reinen Frauen!
So Wonnigliches gab es niemals anzuschauen
In Luften, noch auf Erden noch in allen grünen Auen.
Lisien oder Rosen, wenn sie bliden
Im Waien durch bethautes Gras, und kleiner Bögel Sang
Sind gegen solche Wonnen farblos, ohne Klang.
Wenn man ein schönes Weib erschaut, das kann den Sinn erquicken,
Und wer an Kummer litt, wird augenblicks gefund,
Wenn lieblich lacht in Lieb' ihr süßer rother Mund,
Ihr glänzend Auge Pfeile schießt tief in des Mannes Herzens=
grund 147).

Gott, fährt er fort, hat die Frauen so gehöhet und gehehret, daß aller Erdenfreuden Gort in ihnen liegt; denn, sagt er in einem dritten Liede: —

Was hat die Welt zu geben Wohl Beff'res als ein Weib, Das eines Gerzens Sehnfucht eher könnte stillen? Was bringt mehr Luft im Leben Als ihr vielfüßer Leib?

Aber Treue fordert er von den Frauen, die sei ihre schönste Krone, und mit der Treue verbinde sich züchtiger Frohsinn: dann stehe bei der Lilie die Rose. Ganz richtig bemerkt er auch, daß die Frauen es seien, welche in der Gesellschaft den Ton angeben, und daß daher an den Unsitten der Männer die Frauen ganz

<sup>147)</sup> Der in den letten Zeilen ausgesprochene Gedanke kehrt in einem Lied bes "tugendhaften Schreibers" wieder: -

D, ihr wohlgemuthen Frauen, Lasset uns ein Grüssen schauen, Lachet guten Freunden so. Daß sie mit euch lachen müssen. Euer lachentliches Grüssen Machet tranke Gerzen froh. Wie die Aue lachet, Wann der Mai erwachet, Also mag ein sel ger Mann Lachen, den ihr lachet an.

oder größtentheils schuld. Er läßt da und dort durchblicken, daß das Gebaren der Frauen seiner Zeit keineswegs durchweg so gewesen, wie es hätte sein sollen; aber dagegen bricht er wiesder mit starker Bruftstimme in das berühmte Lob der deutschen Weiblichkeit aus: —

Lande hab' ich viel gefehn, Rach den Besten blickt' ich allerwarts; Uebel moge mir geschehn, Benn sich je bereden ließ mein Herz, Daß ihm wohlgefalle Fremder Lande Brauch. Benn ich lugen wollte, lohnte mir es auch? Deutsche Zucht geht über alle.

Bon ber Elbe bis zum Rhein Und zurud bis an ber Ungarn Land Da mögen wohl bie Besten sein, Die ich irgend auf ber Erbe fand. Beiß ich recht zu schauen Schönheit, Hulb und Bier, Hilf mir Gott, so schwör' ich, sie sind besser hier Als ber andern Länder Frauen.

Büchtig ift ber beutsche Mann, Deutsche Frau'n sind engelschön und rein; Thöricht, wer sie schelten kann, Unders wahrlich mag es nimmer sein: Bucht und reine Minne, Ber die sucht und liebt, Komm' in unser Land, wo es noch beibe gibt — Lebt' ich sange nur darinne!

Diese patriotische Huldigung steht auch nicht allein. Die "Höffischleit" hatte die deutsche Frauentugend, wie wir geschen, vielsfach bemakelt und in Folge dessen auch die Reinheit der Ansicht vom Weibe vielsach getrübt. Aber wo immer gute Sitte sich beshauptete, war auch die altgermanische Frauenverehrung noch dabeim, wie wir sie in des Tacitus Germania vorgesunden. So

läßt der unter dem Namen des Binsbeden bekannte mittelhoche beutsche Lehrdichter den Bater zum Sohne fagen: —

Sohn, willst bu zieren beinen Leib, So baß er sei bem Unfug gram, So lieb' und ehre gute Beib'! Alle Sorgen scheuchen sie tugenbsam. Sie sind ber wonnigliche Stamm, Bon dem wir alle sind geboren. Der hat nicht Zucht noch rechte Scham, Der Solches nicht an ihnen preist; Er ist zu rechnen zu ben Thoren, Und hatt' er Salomonis Geist.

Schamhaftigkeit, Treue und Mass forderten unsere alten Dichter von ihrem Frauenideal. Diese Dreiheit sollte ein Beib besigen, wollte sie ein gutes heißen. Bolfram hat das im Parzival mit besonderem Nachdruck ausgesprochen: —

3d ftede biefes Biel ben Frauen: Die meinem Rathe will vertrauen, Die wiffe mobl . wobin fie febre Ihren Breis und ihre Chre Und welchem Manne fie bereit Mit ihrer Lieb' und Burdigfeit, Muf baß fie nimmermehr gereue Ihrer Reuschheit, ihrer Treue. Bon Gott erfleh' ich gutem Beibe, Daß fie bem Daaß getreu verbleibe. Scham ift ein Schloß vor aller Sitte : Dies Beil ift's, bas ich ibr erbitte. Die Kalide lobnt nur falider Breis. Wie lange mahrt ein bunnes Gis, Benn bes Augustmonte Sonne ichien? So fahrt auch bald ihr Lob dahin.

Un einer andern Stelle jagter: Beibheit, dein Brauch ift Treue! fieht fich aber veranlaßt, dabei zu bemerken, es betrübe ihm die Seele, daß so Manche Weib heiße, die es nicht verdiene; denn Viele seien zur Falschheit geneigt und bereit. Auch als keusch kannte Wolfram nicht alle Frauen und ihre Begehrlichkeit und Heuchelei entlockte ihm das strafende Wort: —

Daß sie boch an Lüsternheit Bucht und Sitte so verlieren Und sich gleichwohl gerne gieren! Sie zeigen Gästen teusche Sitte, Doch wohnt in ihres Herzens Mitte Das Widerspiel der Geberde. Dem Freunde heimliche Beschwerde Schaffet ihre Bartlichkeit.

Es ist sehr beachtenswerth, daß auch Wolfram's großer Antagonist Gottfried, der welt- und lebensfreudige Meister, da, wo er se in Frauenideal aufstellt, vor Allem das Maaß ("die maze") betont. In Lust und Leid, wie immer das Loos der Frauen falle, mit aller Anstrengung sollen sie nach dieser Tugend streben und sollen —

Ans goldne Maaß ihr Leben Befehlen und ergeben,
Die Sinne damit regieren
Und Leib und Sitte zieren;
Denn Maaß, das goldne, hehre
Das hehret Leib und Chre.
Bon allen Dingen auf dieser Welt,
Die je der Sonne Licht erhellt,
Ist keins so selig wie das Weib,
Das stets ihr Leben und ihren Leib
Und ihre Sitten dem Maaß ergibt.

Maaß ist aber im Sinne dieser Dichter nicht nur die Mäßigung, das Maaßhalten: es ist die harmonische Entfaltung edler Beib-lickeit, das Ebenmaaß der Physis und der Psyche, die Harmonie in sich selbst, wie die Harmonie mit der Belt. Eine Frau dieser Art soll die Belt preisen und ehren, denn wohin sie tritt, ver-breitet sie Frieden und Freude, und selig der Mann, dem ihre Liebe zutheil wird:

Bu wem fie fich mag neigen, Wem fie gar wird ju eigen Mit Leib und Berg und Sinne, Mit Licbe und mit Minne, Der ward jum Beil geboren, Na, ber ift auserforen Bu lebendem Seil je mehr und mehr. Das lebende Baradies bat ber In feinem Bergen begraben; Der barf feine Gorge baben. Daß ihn ber Sagbufch fange, Go er nach Blumen lange, Dag ihn ber Dorn je ftedie, Go er bie Rofen breche. Da ift fein Sagbufch und fein Dorn, Da ift bem Rind ber Diftel, Born, Rein Leben gubefdieben ; Da bat ber rofige Frieden Alles, was Berbe und Born bedeutet, Dorn , Diftel , Bagbufch ausgereutet. In Diefem Barabiefe 3ft Nichts, was giftig fprieße; Da grunt noch machft fein ander Rraut Mle mas bas Muge gerne ichaut. Es fteht gar in ber Bluthe Beiblider Suld und Bute. Da ift fein Obft barinne Mle Treue nur und Minne.

Man muß gestehen, rein, schön und hoch haben unsere aleten Dichter die weibliche Bollkommenheit hingestellt. Und die Sonne der romantischen Weltanschauung, die Liebe, wie lauter leuchtet sie im Minnegesang, wo dieser seinen höchsten Flug nimmt! Walther hat gesungen: —

Die Minn' ist weder Mann noch Weib, Sie hat nicht Seele, hat nicht Leib, Irdisch Bisoniß ward ihr nicht beschieden; Ihr Nam' ist kund, sie selber fremd hienieden, Und es fann boch Riemand ohne fie Des himmels Gnad' und Gunft gewinnen — Bertraue Denen, die da minnen! — In falsche herzen kam fie nie.

Hier erscheint die Liebe als das göttliche Feuer, welches das Jrdische verklärt und verzehrt, ganz ähnlich wie bei dem persischen Mystiker Dschelaleddin, welcher gesagt: "Da, wo die Lieb' erwachet, stirbt das Ich, der sinstere Despot." Die Allgewalt echter Liebe, die von Zweisel und Unstäte Nichts weiß, kennzeichnete Bolfram in einer Strophe, die wie triumphirendes Glockengeläute tönt:

Der Minne Macht bewältigt die Rabe wie bie Beite; Minne hat auf Erben Saus, in ben himmel gibt fie gut Geleite. Minn' ift allwarts, außer in ber Hölle. Der ftarken Minne labmt die Kraft, wird Bankelmuth und Zweifel ihr Gefelle.

In der "Eneit" des Seinrich von Belded fragt Lavinia ihre Mutter: "Um Gott, was ift Minne?" und die Gefragte antwortet: "Sie hatte von Anbeginn Gewalt über das Beltall und wird, obicon man fie weder hort noch fieht, bis zum jungften Tag fo gewaltig fein, daß Niemand ihr zu widerstehen vermag. " Bunderbar gart und mahr hat Bolfram in den Fragmenten feines Titurel das erfte Erwachen der Liebe in jungen Bergen ge-"Berrin, ich fuche Gnade bei dir ", fagt der junge idilbert. Schionatulander zu feiner Gefvielin Signne. "Ich weiß wohl, daß Land und Leute dir gehorden, ihrer Gebieterin. Doch das Alles begehr' ich nicht; aber laß bein Berg burch beine Augen auf mich ichauen, damit beiner Minne Blut mir die Seele nicht ertränke. " — " Süßer Freund, mas ift Minne? Ift fie ein Er? Ift fie eine Sie? Fliegt fie uns auf die Band? Ift fie gabm oder wild?" - "Berrin, von Frauen und Mannern hort' ich, Minne wiffe auf Jung und Alt den Bogen fo meisterlich gu fpannen, daß fie mit Gedanken tödtlich trifft. 3ch fannte bisher

Minne nur aus Mären, nun aber erfahr' ich sie an mir selber. "— "Schionatulander, auch mich zwingen Gedanken. Kommst du mir aus den Augen, bin ich traurig, bis ich dich wieder erblicke. "— "So brauchst du, süße Magd, mich nicht nach Minne zu fragen, denn an dir selber erfährst du ihre Bonne und ihr Beh. " So lange die Belt steht, ward Herzigeres kaum jemals gedichtet als die Stelle, wo Sigune, nachdem Schionatulander in den Krieg gezogen, ihre Sehnsucht nach dem fernen Geliebten gegen ihre mütterliche Pstegerin, die Königin Herzeleide, ergießt: —

Nach bem lieben Freunde ift all mein Schauen Aus den Fenstern auf die Straße, über Said' und nach den lichten Auen

Bergebens, ich erfpah' ibn allgu felten. Drum muffen meine Augen bes Freundes Minne weinend theu'r

So geh' ich von dem Fenster hinauf an die Zinnen Und schaue oftwärts, westwärts, ob ich Sein nicht Kunde mag gewinnen,

entgelten.

Der mein Berg ichon lange hat bezwungen; Man mag mich zu ben alten Liebenden gablen, nicht zu ben jungen.

Wenn ich dann auf wilder Flut im Nachen gleite, So spähen meine Blicke wohl über dreißig Meilen in die Weite,

Db ich folche Runde moge finden,

Die bes Leibs um meinen jungen flaren Freund mich fonnt' entbinden.

Bo blieb meine Freude? Warum ift geschieben Aus meinem Bergen hoher Muth? Ach und Weh vertrieb unfern Frieden.

Ich wollt' es gern alleine für ihn leiben, Doch weiß ich, daß auch ihn zu mir Berlangen zieht, muß er gleich mich meiben.

Weh mir! Wie könnt' er fommen? Zu fern ift mein Getreuer, Um den ich bald erfalte, bald lod're wie im knisternden Feuer. So erglüht mich Schionatulander, Seine Minne gibt mir Sige wie Agremontin dem Burm Salamanber.

Mit derselben Innigseit, womit die mittelhochdeutschen Dichter das Weh der Sehnsucht schildern, malen sie auch die Wonne der Erfüllung. Wie schwelgt Walther in einem seiner schönsten Lieder in der Erinnerung an die Schäferstunde, die er "unter der linden, an der heide" mit der Gesiebten geseiert! Aber zugleich ist ein Schleier keuscher Grazie über die Situation gebreitet. Auch Wolfram hat da, wo er von echter Liebe redet, das geschlechtliche Verhältniß mit züchtigem Zartsinn, wenn auch nicht prüde behandelt. So sagt er von der Hochzeit Parzival's mit Kondwirgmur:

Sie waren bei einander fo In unschuldiger Liebe froh, Zwei Tage bis zur dritten Racht. Un's Umfangen batt' er oft gedacht, Zumal es seine Mutter rieth; Gurnemans ihn auch beschied, Daß Mann und Frau untrennbar sei'n: Sie verstochten Arm und Bein. Benn ich euch berichten soll, Ihm gesiel die Rähe wohl: Den alten, immer neuen Brauch Uebten da die Beiden auch.

Ein Johll von unvergleichlicher Anmuth hat Gottfried von Straßburg gedichtet, wo er, nachdem er die Berweisung Tristan's und Folde's von Marke's Hof erzählt hat, das stillbegnügte Mitsammensein der Liebenden in der Wildniß schildert. Wie gerne verzeiht man dem schuldigen Paare, wenn man dieses vom frischesten Zauber der Unschuld angehauchte Gemälde betrachtet. Es ist wie ein Traum aus Arkadien:

> Das Baar, das treue, holde, Triftan und feine Ifolde, Sie hatten in der Wilde Bu Wald und zu Gefilde Ihre Muße und Unmüßigfeit Gar füß bestellet und bereit:

Sie maren zu allen Beiten Einander an ber Seiten. Des Morgens in bem Thaue Go fdwebten fie gur Mue, Da Blumen und Gras zuhanden Bom Thau erfühlet ftanben. Die fühle Prairie im Morgenfchein Die mußte bann ihr Bergnugen fein. Da wandelten fie ber und bin, Sprachen zusammen mit holbem Sinn Und laufchten unterm Gange Dem füßen Bogelfange. Und alebann nahmen fie einen Schwang Sin, ba ber fühle Brunne flang, Und laufdten feinem Rlange, Seinem Gleiten und feinem Gange Bur Planie mit ftillen Fluten; Da fagen fie und rubten Und laufdeten bem Gießen Und ichauten auf bas Fliegen Und war das ihre Wonne . . . .

Mit welchen einfachen Mitteln ist hier die Beltvergessenheit besglückter Liebe zur Anschauung gebracht! Aber Gottsried's Werth beruht nicht allein auf solchen Schildereien von vollendeter Liebelichkeit, sondern auch und in noch höherem Grade auf seiner Kenntniß des menschlichen Herzens und des weiblichen insbesondere. An Umfang und Schärse der Frauenpsychologie hat ihn nur noch ein deutscher Dichter erreicht, Göthe, aber kaum überstroffen. Man verfolge nur die Zeichnung der beiden Frauensgestalten, in deren einer, Isolde's, Gottsried die Naturgewalt weiblicher Leidenschaft, in deren anderer, Brangäne's, er den Heroismus weiblicher Resignation zum vollsten Ausdruck gebracht, und man wird den divinatorischen Blick dieses Seelenkündigers bewundern lernen. Bie schade, daß wir von den Lebensumständen des Meisters noch weniger wissen als von denen seiner größen Zeitgenossen Walther und Wolftram, von deren Verhältnissen

boch auch nur ein paar dürftige Notizen auf uns gekommen find. 218 feststehend tann nur gelten, daß Gottfried burgerlichen Stan-Des gewesen und eine für seine Beit ungewöhnlich vielfeitige Bil-Mus letterem Umftand, zusammengehalten mit ber wiederholten Andeutung von Seiten des Dichters, daß er Minneluft nie genoffen, hat man gefolgert, daß er ein Beiftlicher gemefen. Bar er ein folder, fo mar er jedenfalls fein Astet, welcher Belt und Beiber flob; benn es ift fchlechterdings unmöglich, daß man vom blogen Sorenfagen fo welt = und frauen= fundig wird, wie Gottfried durchweg fich erweif't. Ift doch überhaupt fein großer Dichter aufgestanden, an deffen Entwicklung die Frauen nicht fehr Vieles, oft das Meifte und Beste gethan hatten, und wir muffen schlechterdings annehmen, daß auch ein Balther, ein Bolfram und ein Gottfried im Umgang mit edlen Frauen gelernt haben, "was fich ziemt." Daß zur Bluthezeit des Mittelalters die Krauen ihrerseits für die Boefie eine große Empfänglichkeit bethätigten, dafür gibt die gange Urt und Beife des Minnegefangs und der Ritterevif unwiderlegbares Zeugniß. Es ift auch eine schone Ueberlieferung von fraulicher Dankbarkeit gegen Dichter auf uns herabgekommen. Mle der Minnefänger Beinrich von Meiffen, genannt Frauenlob, der fo viele Lieder jum Preise der Frauen gedichtet, i. 3. 1317 zu Mainz geftorben, ward er in dem Kreuzgange der Hauptfirche ehrenvoll bestattet. Die Mainzer Frauen trugen die Bahre, worauf der hingegangene Sanger lag, unter großem Beinen und Rlagen gur Gruft und goffen auf diefelbe eine folche Fulle des Beines, daß er in dem gangen Umgange der Rirche umberfloß 148).

Bei Alledem darf nicht verschwiegen werden, daß unsere alsten Dichter, wie zu sehen wir häufig genug Gelegenheit hatten,

<sup>148)</sup> So ergahlt der glaubmurdige Chronist Albert von Strafburg, melscher die Beriode von 1270—1378 theilweise als Zeitgenosse beschrieb. Die lat. Originalstelle f. bei v. d. hagen, Minnefinger, IV, 738, Anm. 4.

bei den Frauen nicht nur was sich ziemt, sondern auch was sich nicht ziemt, lernen konnten. Daher sangen und sagten denn auch nicht alle in dem Ton eines Frauenlob. Die Didaktiker des 13. Jahrhunderts wersen mitunter sehr mißfällige Blicke auf die Frauenwelt und schon beim Freidank, unter welchem Namen Einige den Walther's verborgen glauben, sindet sich die bedenksliche Stelle:

Die Frauen haben langes Baar Und furze Sinne, bas ift mahr.

Noch weit Bedenklicheres wiffen uns die deutschen Novelliften in Berfen, welche vom 12. bis zum 15. Jahrhundert fcbrieben, von den Frauen zu ergablen und das augenscheinliche Behagen, womit fie es thun, verrath fattsam, wie popular in vielen Rreifen ihre vorwiegend fehr geringe Meinung von dem ichonen Geschlecht gewesen sein muß. Es ift mahr, ber Sumor spielt in diefer Novellistif und Schwankbichtung eine bedeutende Rolle, aber der Binfel, womit er feine luftigen oder grotesten Bilder gemalt, war ohne Ameifel mehr als munichbar in den Farbentopf der Wirtlichfeit getaucht. In Gefchichten wie " der Sperber "-, das Banfelein" - " das warme Almofen" - "Beiberlift" - " der Ritter und die Ruffe" - " die Meierin mit der Beiß" - " der Ritter unterm Buber" fcblagt ber Sumor icon in eine berbe Rritif der Frauensitten um. In anderen, wie " Irregang und Girregar" oder "das Rädlein" fteigert er fich zur tollften Ausgelaffenheit 149). In folden endlich, wie " die halbe Birne",

<sup>149)</sup> Belder es aber da und bort nicht an Silberbliden ber Poefie fehlt. Einen folden wird ber unbefangene Gefchmad 3. B. in ber folgenden Stelle aus bem "Rablein" erkennen: —

Dô spilt' er der junkvrouwen mit lieplich nach der werlde sit',

Ane haz und ane nît, als man in der werlde pflît

Ze spilen mit der minne. Dô si des wart inne,

Daz ez was so sueze, diu junkvrou sprach: "Ich mueze

"die Tenselacht" und "der weiße Rosendorn", sinkt er ins Derbzotige herab. In allen diesen Erzählungen 150) kommen die Frauen schlecht weg: sie erscheinen da entweder als einfältig oder als zuchtlos und ehrvergessen... Es ist tröstlich, zu sehen, daß dieser an die Stelle der Frauenverehrung leichtsertige Toleranz und muthwilligen Spott segenden Humoristist doch immer eine edlere und würdigere Aufsassung von dem Wesen und der Bestimmung der Frauen zur Seite ging. Zwar hat sogar der ernste Walther das zur Idealität sublimirte Verhältniß von Mann und

Mit liebe nimmer tak geleben, ich wolde allez daz darumbe geben, Daz ich üf erden geleisten mak, daz daz spil het' gewert biz an den tak. Solde ich leben als Elyas, in dem Roemischen palas Immer inne gewaltik sîn, daz liez ich ûf durch daz spil mîn." Er sprach: "Liebe, wie ist dir gewesen?"- "Daz kan nie man vol lesen, Noch vol schriben diser minne triben, Und waere daz mer tinte und der himel perminte Und alle sterne daran, beide, sunne und mân', Graz, griez unde loup, darzuo der kleine sunnen stoup, Daz daz waeren phaffen und schribaere, den waer'ez allen ze schwaere, Daz sie vol schriben und vol lesen künden, wie sanft mir ist gewesen. Diu zît endûhte mich niht lank; vor minen ôren was ein gesank, Als kleiniu voglin sungen und tûsent rotten klungen; Mîn ougen vuoren mir schozzen, als sie sachen entsprozzen Rôte rôsen in dem touwe in einer gruenen ouwe. Unser vroude nie man vol sagen mak; mich dunkent tûsent jar ein tak. Zuo derselben stunde was mir in minem munde Honik unde zukkermel, daz vloz mir ze tal in die kel." Dô sprach aber die guote: "Mir was in mînem muote, Die wîle ich in den vröuden lebte, wie ich in den lüften swebte. Geloube mir der maere, da ensaeze ûf ein videlaere Unt videlten alle den albleich, daz mir diu sinne gar entweich, Daz ich enhorte noch ensach, so wunderliche mir geschach."

130) Gesammtabenteuer, I, 211 fg. II, 23 fg. 41 fg. 127 fg. 245 fg. 265 fg. 278 fg. 287 fg. 297 fg. III, 21 fg. 43 fg. 111 fg.

Weib keineswegs immer festgehalten, auch seine Lieder werben nicht selten um vollen Liebesgenuß und mit Wohlgefallen blickt er auf die Stunde zurück, wo er seine Herrin im Bade besauschte ("do ich si nakket sach"); aber doch haben er sowohl als Andere den Minnegesang vor dem Absinken ins Gemeine energisch zu bewahren gesucht. Wenn die mittelalterlichen Humoristen mit frivolem Lachen erzählen, wie Jungfrauen ihre Ehre preißgeben und den Männern wohl gar noch entgegensommen, so hat dagegen Reinmar von Zweter den Mädchen mahnend zugerufen:

Ein ledig Weib foll um ben Mann Richt werben, es fieht ihr nicht an, Die Liebe will's nicht leiden. Dech daß fie fich bescheiden In Tugend kleid', in Zucht und Sitt', In huld und Unmuth und damit Des Mannes herz gewinne, Das sieht wohl an der Minne.

Wenn der Tanhuser, Ulrich von Winterstetten und mehr noch Nithart faunisch schmunzelnd damit prasen, wie sie da und dort leichtsinnige Dirnen bethörten, so hat hinwieder derselbe Reinsmar gegenüber solcher Gassenliebe nachdrücklich ausgesprochen, daß das Naturmysterium der Geschlechtsliebe, wenn es mehr sein sollte als Befriedigung eines thierischen Gesüstes, durch geistige Harmonie geadelt sein, daß über Mann und Weib in Umarmung ein Abglanz von Göttlichem schweben müsse:

Ein Herz, Ein Leib, Ein Mund, Ein Muth Und Eine Treu' und Eine Liebe wohlbehut, Wo Furcht entschleicht und Scham entweicht und Zwei find Eins geworden ganz,

Wo Lieb' mit Lieb' ift im Berein: Da bent' ich nicht, baß Silber, Gold und Ebelstein Die Freuden übergolde, die Schietet lichter Augen Glanz. Da, wo zwei Herzen, die die Minne bindet, Man unter Einer Decke findet Und wo fich Eins ans And're schließet, Da mag wohl sein bes Gludes Dach. Bohl ihm, bem je ward folch Gemach! Ich weiß gewiß, baß Gott bas nicht verdrießet.

So lange die höfisch-ritterliche Bildung nicht allzu sehr entartete, wurden inmitten der ausgelassenen Zotenreißerei und des tobens den Gelächters auf Kosten der Frauen immer wieder Stimmen laut wie jene des unter dem Namen "der Marner" bekannten Boeten, der seinen Zeitgenossen zurief:

Wer will nach meiner Lehre Erftreben Liebesziel, Der foll ber Frauen Chre Richt haben für ein Spiel. Bon Frauen foll man fagen Rur Gutes immerbar, Weil nur bei ihnen gar If Freude zu erjagen.

Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts zu da hatten freilich die lachenden Spötter wie die fauerblickenden Moralisten freie Hand und wenig Widerspruch zu beforgen. Es ist Nichts davon bekannt, daß Sebastian Brant's Klage und Anklage:

> D, frauliche Scham, was foll ich fagen, Daß bu jest treibst in unfern Tagen! Auch magbliche Bucht ift gang babin —

eine Widerlegung oder auch nur eine Bestreitung gesunden. Die mittelalterliche Gesellschaft war jest in einer Phase der Auflösung angelangt, wo sie weder die Mittel noch auch nur den Willen mehr besaß, den von ihr ausgehenden penetranten Fäulnisgeruch zu verbergen. Es ist, glaube ich, im Berlauf unserer Aussichtzungen überzeugend nachgewiesen worden, daß, wenn man den Sachen auf den Grund sieht, das hösisch-romantische Liebesideal und die dadurch bedingte idenissische Stellung des Weibes durchsschnitzlich in der Wirslichseit seineswegs vorhielt und daß der

ritterliche Minnedienst, auf Seiten der Werbenden sowohl als der Umworbenen, in der Regel nur ein verseinerter Egoismus gewesen. Aber bei Alledem ist anzuerkennen, daß die Höfischeit in ihrer guten Zeit einen gewissen poetischen Schimmer, Ton und Duft über das Dasein hergebreitet hatte. Dieser Rimbus zersiß beim Ausklingen des Mittelalters und in der klassenden Spalte erschien mit frecher Gebärde die nackte Gemeinheit, ihre plumpe Flegelei und den zotigen Cynismus, welche mitsammen in den aus Mummenschanz und Maskensprüchen hervorgegangenen, zuerst durch Hans Rosensüt (um 1450) literarisch gestalteten "Fastnachtsspielen" der Zeit rumorten, in den geselligen Versehr einsührend oder vielmehr mit hansbackenem Realismus aus demsselben herausgreisend.

In folden Zeiten fittlicher Zerrüttung ichauen edlere Bemuther und denfende Ropfe nach Mitteln aus, dem fraufen Befellschaftsförper neue Lebensfäfte zuzuführen, und in diefer Rich= tung sehen mir in der zweiten Salfte des 15. Jahrhunderts in Deutschland einen Kreis von Männern literarisch thätig, in welden wir die Borlaufer der humanisten des 16. Jahrhunderts gu erfennen haben. Bu diefem Kreise gehörte ein Riflas von Wyle, ein Steinhovel, ein Albrecht von Enb und Andere. Gie fühlten, daß es mit den romantischen Idealen vorbei, daß damit Richts mehr auszurichten fei, und wandten fich in die Gedankenwelt des claffischen Alterthums gurud, um von dorther die Mittel gu bolen, reinigend, flarend und beffernd auf ihre Beitgenoffen gu In Berbindung mit volfothumlichen Rangelrednern, welche ihr Amt im Sinne eines Beiler von Raifersberg faßten und führten, richteten diese Literaten ihr Augenmert besonders auch darauf, Die ehelichen Berhältniffe aus ihrem tiefen Berfall wieder aufzurichten, der Che, dem Grund und Edftein der fogialen Ordnung, ihr geheiligtes Ansehen gurudgugeben, meldes die Romantif fo fehr untergraben hatte.

Diefe edle Absicht dictirte dem Albrecht von Enb fein Che-



standsbuch ("Ob einem manne sey ze nemen ein eelich weib oder nit"), welches er 1472 dem Rathe von Nürnberg als Neujahrsgeschent überreichte. Der wadere, lebenserfahrene und gelehrte Mann hat darin der Che ein ebenso wohlbegrundetes als begeiftertes Lob gefpendet, welches, ine Neuhochdeutsch umgesett, alfo lautet: - "Der allmächtige Gott hat das Umt eines rechten Baters geubt, indem er wollte, daß das menschliche Geschlecht ewig fei, und er hat zuerft den Mann erschaffen nach feiner gottlichen Bildung, bernach die Frau nach Geftalt des Mannes, damit zwei Geschlechter feien, Manner und Frauen, um Rinder zu zeugen und das Erdreich mit Menschen zu erfüllen. Das follte geschehen in Form der heiligen Che und hat Gott der Bater die Che felbst eingesetzt und geordnet im wonnereichen Baradies und gur Beit der Unschuld. Bernach hat Gott der Berr, als er in menschlicher Gestalt gewohnt, die Bochzeit personlich geehrt, gefeanet und gewürdigt mit feinen göttlichen Beichen, ba er dabei das Baffer in Bein gewandelt. Die Che wird auch gelobt und gepriefen von der Natur, die den Menfchen den Trieb eingegeben, Rinder zu haben, die ihnen gleich feien. Es haben auch die Rechtsfatungen bestimmt, daß die Che mit Beider, des Mannes und der Fran, freiem Willen foll geschloffen werden, zum Beichen, daß zwischen ihnen ein ewiger einiger Friede walten foll und getreue Liebe und Freundschaft. Go ift die Che ein ehrbar Ding, ift die Mutter und Meisterin der Reufcheit, denn mittelft ihrer werden vermieden unlautere Begierden und andere ichwere Ausschreitungen der Unkeuschheit. Die Che ift ein nüglich, heilfam Ding: burch fie werden Saufer, Stadte und Lander gebauet, gemehret und im Frieden erhalten, durch fie wird mancher Streit und Rrieg gestillet, Sippschaft und gute Freundschaft unter Fremden bergestellt und das gange Menschengeschlecht geewigt. Die Che ift auch ein fröhlich, luftbar und fuß Ding. Bas mag fröhlicher und fuger fein als der Name des Baters, der Mutter und der Rinder, fo da hangen an der Eltern Sals? Benn Chcleute die rechte Liebe und den rechten Willen für einander haben, dann ist ihnen Freud' und Leid gemein und genießen sie des Guten desto fröhlicher und tragen sie das Widerwärtige desto leichter.".... Man hört aus diesen Borten schon den reinsmenschlichen, vollen, gegen die romantische Minnedüstelei so schön abstechenden Herzenston der Natur, des gesunden Menschensverstandes und der guten Sitte heraus, welchen im 16. Jahrshundert die Leiter der reformatorischen Bewegung in Betress der Ehe anstimmten, und so sei denn damit das Buch vom Mittelsalter beschlossen.

# Drittes Buch.

# Renzeit.

Bom fechszehnten bis ins neunzehnte Jahrhundert.

...... Die Frau Ift wie der Mann, nur stets ein wenig beffer; Sie ist wie ihr Geliebter, gut und schlecht, Sie ist so wie das menschliche Geschlecht, Das sie voll Trost auf seiner Babn begleitet.

## Erstes Kapitel.

#### Im sechszehnten Jahrhundert.

Das Zeitalter der Reformation. — Maximilian I. und Karl V. — Luther. — Sitten und Unsätten der Zeit. — Bikdung der Frauen. — Ihre Betheiligung am Reformwerk. — Die Frauen und der Cölibat. — Luther's Frauenibeal. — Beilfamer Einfluß der Reformation. — Schattenseiten. — Die Wiedertäuserei. — Wine friesische Zudith. — Das gesellige Leben des 16. Jahrhunderts. — Neilfische Weltansschaung und deren Anwendung auf die Frauen. — Ilmgangston und Bräuche. — Das Bableben und das "Beiliegen." — Die Tanzfreuden. — Frauentracht. — Bäuerische . — Die bürgerlichen Kreise. — Sansrath, Küche und Keller. — Die fürstlichen Kreise. — Licht und Schatten. — Eine vornehme Hochzeit. — Ulebergang vom 16. ins 17. Jahrhundert. — Die Verwelschung unseres Landes. — Der Zesutismus und der Calvinismus.

Die große That des deutschen Geistes, die religiöse Reform des 16. Jahrhunderts, hatte den alten und bis auf den heutigen Tag ungesühnten Fluch mitzutragen, daß unsere Geschichte gerade in ihren besten und gewaltigsten Tendenzen ganz oder wenigstens theisweise scheiterte. Oder ist dieses Unglück, dessen Wurzel ich im deutschen Individualismus sinde, ebensosehr ein Segen als ein Fluch? Wir werden in der Positif vielleicht nie über die Form des Föderativstaats und demnach auch nie über eine gewisse Beschränsteheit und Unbehülslichkeit in äußerer Machtentfaltung hinaussommen, aber wir werden auch nie ein Schabsonenvolk werden, eine nivellirte, aller Selbstbestimmung unfähige, unterschiedslose

Masse, welcher eine despotisch herrschende hauptstadt, ein alle Lebensfräste der Nation aufsaugendes Paris heute die Heldensunisorm, morgen den Sslavenkittel, übermorgen die Narrenjacke anzieht. Wir werden uns nie darein finden, als bloße Nullen hinter einem hauptstädtischen Nenner einherzugehen, gleichviel ob dieser die Kaiserkrone oder die phrygische Müge trage. Das "Ich" der Fichte'schen Philosophie ist von jeher der Kern des deutschen Wesens gewesen.

Diese Selbstherrlichkeit der Subjectivität hat in der Reformation des 16. Jahrhunderts, wenn auch ohne ihrer Endziele allseitig flar zu fein, eine Riesenarbeit begonnen, welche ben Begenfat von Autorität und Autonomie, von Beiftesfreiheit und Satung, von bewußter Berfonlichfeit und Uniformgwang gum Ungelpunft der weltgeschichtlichen Entwicklung machte. Geither hat fich Alles um die Action des germanischen und die Reaction des romanischen Geistes gedreht und so wird es noch Jahrhunderte lang fortgeben. Wenn die Reformation in ihren volitischen und fozialen Abfichten scheiterte, wenn in Folge des Bufammenwirfens unglücklicher Umftande Diese Absichten auf den Schlachtfeldern des Bauernfriege und des dreißigjährigen Rrieges verbluteten, wenn die große Bewegung zunächst nur die Spaltung des Baterlandes in zwei große Glaubensgenoffenschaften und die allmälige Umwandlung des mittelalterlichen Fendalftaats in den fürstlichen Polizeistaat zu geschichtlichen Resultaten batte, wenn andere Länder, vorab England, von der deutschen Aussaat die politischen Fruchte geerntet, - fo ift une doch der feineswege gering anzuschlagende Troft geblieben, daß der deutsche Bedanke, die auf eine harmonisch freie Entwicklung der Menschheit abzielende deutsche Bildung feit der Reformation eine Großmacht geworden, welche ftets weitere Rreise gieht und beren Ginfluß die andern Bolfer gu ihrem Segen felbft dann empfinden, mann fie ihn befampfen oder zu befampfen mahnen. Auf Dant rechnet das mahrhaft Edle und Große ohnehin nicht, im gewöhnlichen Leben

fo wenig wie im geschichtlichen. Der deutsche Gedanke fest feine Beltbildungsarbeit fort, unbefummert um Berfennung, Befeindung und Schmähung: er fest fie fort, weil er muß, weil er nicht anders fann. Diefes Schidfalsmächtige feiner Thatigfeit ift begrundet in der fittlichen Rraft feiner Natur und fo mar es auch jur Reformationszeit. Die Opposition gegen die firchliche oder, genquer gesprochen, hierarchische Gestaltung des Christenthums ift befanntlich fo alt wie die Rirche felbft; aber nur der fittlichen Energie der deutschen Opposition mar es gegeben, einen mirtlichen Bruch mit den Traditionen des Papftthums herbeizuführen und festzustellen. Nicht der Big der romanischen Boccaze, welche Das entweihte Beiligthum der Rirche ichon lange von Spottgelächter hatten miderhallen laffen, bat das zu Stande gebracht, fondern die glaubensinnige Gemuthefraft eines Luther, welcher, wie theologisch befangen auch feine Beltanschanung war und mas für Mangel und Diffariffe ibm ichuldgegeben merben fonnen, aus feinem unüberwindlichen deutschen Rechtsgefühl beraus das entscheidende Bort fprach und behauptete: Ein Underes ift das Chriftenthum der Evangelien und ein Anderes das der papftlichen Bullen! Es ift mahr, auch Luther mar ein Dogmatifer, welcher ber menschlichen Bernunft nur fo weit gu geben erlaubte als der Bibelbuchstabe reichte. Allein innerhalb Diefer Schrante ftellte er mittelft feiner Lebre von der Rechtfertigung durch den Glauben den Menschen doch gemiffermagen auf fich felbft, indem er wollte, daß der Glaube nicht das Product eines mechanischen Sinnehmens von außerlich Begebenem, fondern einer innerlichen Arbeit, eines geiftigen Prozesses fei. Damit mar, und zwar in einem viel weiter gehenden Ginne als Luther fah und wollte, der freien Forfchung und Gelbftbeftimmung Die Bahn aufgethan. Aus dem freien Chriften, wie ihn Luther Dachte, mußte fich mit der Zeit der freie Mensch entpuppen oder, mit anderen Borten, der ethische Gehalt des Chriftenthums mußte die dogmatische Gulfe mehr und mehr fprengen.

Mitten in der Berfetjung der mittelalterlichen Romantit, welche mahrend des 15. Jahrhunderts vor fich gegangen, hatten fich schon die bauenden Elemente einer neuen weltgeschichtlichen Epoche thatig erwiesen. Jene Beit und die drei erften Jahrzehnte des 16. Jahrhunderte ftrotten fo recht von Bahrungestoffen. Es war eine jener Berioden, wo es der Menfchheit fo zu fagen in ihrer Saut zu enge wird und fie allwärts nach Licht, Luft und Bewegung ringt. Die in Folge der Erfindung und Anwendung des Schiegpulvers zu friegerifchen 3meden veranderte Rriegsweise ließ das Ritterthum nur noch als eine Spielerei bestehen; eine Reihe anderer physikalischer und mathematischer Findungen zeigte die Unzulänglichkeit des hierarchischen Spftems; geographische Entdedungen wie die des Seewege nach Offindien und die von Umerita lufteten ben Schleier mittelalterlicher Befangenheit vor den Augen der europäischen Bölker; von Stalien aus strömte die wiedererweckte Literatur Des classischen Alterthums Das Licht Des gefunden Menschenverstandes und der Schönheit über die Lander des Nordens aus, um, insbesondere von den deutschen " Sumanisten " als eine Bergenssache gepflegt, eine Amme des reforma= torischen Beiftes zu werden, und endlich hatte Buttenberg feinem Baterlande und der Welt die Buchdruckerpresse gegeben und jene glorreiche "fchwarze Baude" von Lettern ausgefandt, welche feitber das Banner der Rultur über die gange Erde und in alle Volfsichichten bineingetragen bat und unermudlich weiterträgt. Die humanistischen Studien, bei uns durch den Feuergeift eines Butten zu einem Bebel nationaler Biedergeburt gemacht, die mathematischen, physikalischen und geographischen Entdedungen, wozu bald noch aftronomische famen, welche dem erstaunten Menschenauge die Unermeglichkeit des Universums erschloffen, diesem gangen reformistischen Drangen und Treiben gegenüber, welches der politischen Combination wie der industriellen Thatigfeit, dem berechnenden Sandelsgeift wie der abenteuerlichen Thatenluft, der geiftigen wie der mechanischen Emfigfeit neue

Bege wies und neue Biele ftedte, wurde bas mittelalterliche Befen mehr und mehr machtlos. Frifche Lebensfäfte ichwellten die Adern der europäischen Gesellschaft und trieben fie zu einer emanzipativen Arbeit an, welche dann, nach dem im 17. 3ahrbundert erfolgten großen Rudfclag, im 18. mit neuem Gifer wieder aufgenommen murde. Seither hat fie, aller momentanen Sinderniffe und Schwanfungen ungeachtet, nie wieder geftodt, und wer ermägt, daß die Beltgeschichte nicht nach Tagen und Jahren, fondern nach Jahrhunderten und Jahrtaufenden rechnet, wird nicht leugnen wollen, daß die Menschheit feit der Reformationsperiode in jeder Richtung Vorschritte gemacht, womit der Renner der Geschichte und der ruhige Urtheiler, der den Biderftand, welchen die Rraft der Stumpfheit und Trägheit in den Maffen und die ungeheure Gelbstfucht oder die Macht der Gewohnheit in den bevorrechteten Claffen den Forderungen der Bernunft und Sumanität entgegensegen, zu werthen weiß, ichon zufrieden fein fann.

Bei Alledem wird ein unbefangener Deutscher, welcher sein Land mehr liebt als die Augsburgifche Confession oder die Beichluffe des Tridentiner Concile, Die Reformation dennoch mit febr gemischten Empfindungen betrachten. Das Sauptunglud ift gewesen, daß die Reichsgewalt bei einem Sause mar, welches weder begreifen fonnte noch wollte, daß und wie die reformiftifde Bewegung zur politifden Berjungung Deutschlands benütt werden fonnte. Der Grund ift befannt: Die Sabsburger hatten ihr Reichoregiment ftete nur ale ein Mittel gur Erweiterung ihrer Sausmacht angesehen. Die Begung und Pflegung Diefes dynaftischen Sonderintereffe's fonnte logischer Beise nur den fürstlichen Particularismus überhanpt fordern, meil jeder Furft fich aufgefordert fühlen mußte, von der in Trummer gehenden Reichsberrlichfeit auch ein Beuteftud gu erwerben. Belde flägliche Rigur bat Diefer Raifer Maximilian I. gefpielt, obgleich er gu repräsentiren verftand und ein ftattlicher Mann mar. Die Natur hatte ihn zu einem vortrefflichen Gemejäger, guten Turnierfechter und mittelmäßigen Poeten bestimmt und als folder erscheint er auch im "Beißfunig" und "Theuerdanf", jenen allegorifchromantischen Beschreibungen seiner Faten und Thaten in Brofa und Reimen, welche man Selbstbiographieen nennen fann, weil fie großen Theils von Max felbst herrühren oder wenigstens nach feinen Angaben verfaßt murden. Es ift in diefen Buchern eine Romantit, die vor Altersichwäche und Langweile gabnt, aber dennoch fich fpreigt, als waren noch die Zeiten der Ritter von Ronig Arthur's Tafelrunde. Man hat den Raifer den "letten Ritter" genannt und als folchen gefeiert. 3ch mochte ihn ben Ritter der Anläufe nennen, denn aus folden bestand fein ganges Balten im Frieden und Krieg. Und wie lacherlich flein endeten die meiften diefer großen faiferlichen Unläufe! Es fonnte auch aar nicht anders fein. Denn mitten durch Marimilian's Befen ging der Rig der Zeit und "zwei Seelen wohnten, ach, in feiner Bruft." Gein Berftand erfannte recht wohl die tiefen Schaden, nach beren Beilung Die Zeit fchrie; er erfannte auch gang wohl die Berechtigung der reformistischen Bewegung. Aber fein Berg fcmarmte in den Regionen eines Ritterthums umber, welches doch nur noch eine gespenftige Existenz hatte, und konnte nich auch der Traditionen habsburgischer Sauspolitik nicht ent= schlagen. So ließ er denn Alles in der Schwebe, bis sein Enkel und Rachfolger, Rarl V., das Gewicht feines Talents und feiner Thatfraft in die Bagichale des Romanismus marf. Der deutschen Art völlig entfremdet, halb Burgunder, halb Spanier, hatte der neue Raifer nicht die gerinafte Sympathie mit den Bunfchen und Beftrebungen, welche damals alle edlen Gemuther unferes Landes Deutschland erlebte die Schmach, daß fein Raifer die deutsche Sprache für eine Pferdesprache erflärte. Damit ift Alles gefagt. Die Reformation wurde der romifch-fpanischen Sauspolitif geopfert und die " welsche Praftit " bestimmte die deutschen Geschicke. Huch auf protestantischer Seite. Denn wie fich die faiferliche

Politif auf das römische Dogma und die fpanische Macht ftuste, fo fuchten die protestantischen gurften ihrerseits eine Stuge an Franfreich und es wurde also von beiden Seiten mit aller Unftrengung dabin gearbeitet, unfer Land den Ginfluffen einer Ausländerei ju unterwerfen, welche denn auch bald genng bas deutsche Wesen gang und gar übermucherte . . . . Un Luther felbst fällt die Beschränktheit seiner politischen Ginficht unangenehm 3ch habe ihn anderen Ortes den eigentlichen Erfinder der Lehre vom beschränkten Unterthanenverstand genannt und die beftimmteften Zeugnisse aus dem Munde des Reformators bestätigen Die Richtigfeit Diefer Behauptung. Jedermann weiß ja, daß Buther Die Berechtigung der Leibeigenschaft anerkannte; daß er glaubte, ber gemeine Mann mußte mit Burden überladen fein, weil er fonft zu "muthwillig " murde; daß er das Wefen des Chriften in einer Baffivitat erblickte, welche felbft die bartefte Tyrannei ohne Widerrede fich gefallen läßt; daß er fogar der Obrigfeit die Befugniß zusprach, die Grundfage des Ginmaleins nad Billfur zu andern. Allerdings hat er gelegentlich auch gegen die Aursten gedonnert und das Bolf gegen feine Unterdruder und Aussauger in Schutz genommen. Aber Diefer Seite feiner Thätigfeit haben die lutherischen Theologen bald fo fehr vergeffen, daß das Lutherthum bis in unfere Tage berab eine wahre Pflangichule des Gervilismus geworden ift. Go hatte es der Reformator freilich faum gemeint. Aber eine wefentlich confervative Natur, wie er mar, hatte er fich gegen alles Beitgreifende, Umfturgende, Revolutionare ftemmen gu muffen geglaubt. Daber fein ablehnendes Berhalten gegen die genialen Fenerfopfe feiner Zeit, gegen die Sutten und Munger, daber fein bis zur fcaumenden Buth gebendes Gefchrei gegen die rebellifchen Bauern, welche die "evangelische Freiheit" etwas anders verftanden als er. Und Luther ift ein praftifcher Mann gewesen ber fich nach Art praftischer Leute Dabin neigte, wo die Macht Die Macht mar aber bei den Fürsten und mit diefen

verband er sich daher zur Befestigung seines Reformations-

Beben wir noch zwei Thatfachen von unermeglicher Tragweite bervor, welche an Luther's Berfon fich fnüpfen. ift feine Bibeliberfegung, die andere feine theoretifche und factifche Befampfung des Colibats. Es ift befannt, daß die luther'iche Bibelübersetung, welche die neuhochdentiche Mundart an die Stelle der verfommenen mittelhochdeutschen feste, unferer Literatur mit einem neuen Organ zugleich auch einen neuen In-Der biblisch protestantische Ton verdrängte den fatholischeromantischen. Bu dem biblischen Gedankengehalt der literarifden Bewegung des 16. Jahrhunderts gefellte fich aber immer mächtiger ber des claffischen Alterthums, der freilich junadift in der deutschen Literatur nur den Widerhall einer leblofen Nachahmung fand, welche bann im 17. Sahrhundert die bunte Livrei der Auslanderei anthat. Man fonnte zwar die Frage aufwerfen, ob der Bruch mit den nationalen Ueberlieferungen unferer alten Literatur, welcher durch die Richtung auf das Biblifche und das Antif=Claffische vollzogen wurde, unserem Lande jum Seil oder Unbeil geworden fei. Allein fo, wie fich die Sachen nun einmal geftaltet haben, fteht feft, daß aus der Berichmelgung jener beiden Gedankenfreise im deutschen Idealismus unfere gange moderne Beiftesfultur, wie fie durch die Beroen unserer Literatur vom 18. Jahrhundert an geschaffen murde, erwachsen ift. Bas die Aufhebung des Colibats für die protestan= tische Welt durch Luther angeht, so hatte diese That nicht etwa nur die Bedeutung einer Rache der beleidigten Natur an den Mondsgelübden: fie mar vielmehr der feierliche Widerruf jener Entwürdigung des weiblichen Geschlechts, welche firchenväterlicher Aberwiß und papftliche Berrschsucht herbeigeführt hatten; fie war eine neue Beihe der Che, eine neue Beiligung des Familienlebens, eine Biedereinführung des Priefters in die Gefellschaft, eine Rehabilitation des Weibes im evangelisch=chriftlichen

Sinne, gegenüber der Bestreitung der Natur durch eine tollgewordene Abfetik und ein widernatürliches hierarchenthum. Bewußt oder unbewußt, Luther hat im Geiste der uraltgermanischen Francenverehrung gehandelt, als er die aus kunatur, Elend, Juchtlosigkeit und Berbrechen zusammengeringte Rette des Colisbats sprengte. Es war seine beste That.

Man muß in den Abgrund des Sittenverderbniffes und Mergerniffes hineinsehen, welche die erzwungene Chelofigfeit der Geiftlichen zur unausweichlichen Folge hatte, wenn man den fittlichen Berth von Luther's Befämpfung der Moncherei, Nonnerei und des Colibate überhaupt würdigen will. Da aber bereits im vorigen Abschnitt das auf unser Thema Begugliche aus diesem Gebiete berührt worden, fo fann ich mich hier furz faffen. Schon ein Gedicht des 12. Jahrhunderts, " vom Pfaffenleben "1), geißelt das ärgerliche Leben der Beiftlichen mit ihren " Pfaffenmeten" und beschreibt einen Briefter, wie er feine "liebe Traute" mit modischem Flitter aufputt. Bur Reformationszeit mar der Spott über die Buchtlofigfeit des Rlerus in Aller Mund. i. 3. 1506 feine "Facetien " veröffentlichte, aus dem Bolfsmund gesammelte Unefdoten, spielten Die unsittlichen Rante und Schwänke der Beiftlichen darin eine Sauptrolle, mitunter in fo derber Art, daß man fie beutzutage nicht nachschreiben fann. Ebenso in jener epochemachenden, unvergleichlichen, unüberset= baren Satire, "Epistolae virorum obscurorum" (1516-17). in welchen die "Dunfelmanner" ihre Anfichten über das Ber= halten der Beiftlichen zu dem weiblichen Gefchlecht in einer Beife fundgeben, hinter deren Ergöplichfeit die bittere Bahrheit hervorblidt. Die ehelichen Liebesfreuden find ihnen verfagt, die außerehelichen find fundhaft; aber die Berren miffen fich trogdem zu helfen. So ein Dunkelmann beruft fich auf Simfon und Salomon, die ja auch der Liebe gehuldigt und dennoch der Anficht

<sup>1)</sup> Abgebr. bei Gobete, b. Mittelalter, G. 97 fg.

gelehrtefter Manner zufolge felig geworden feien. "Ich bin nicht ftarfer als Simfon - fahrt er fort - und bin nicht weiser als Salomo: folglich muß man zuweilen ein Bergnugen haben, mas, wie die Aerzte fagen, gut ift gegen die Melancholie. Ift es geichehen, fo beichten wir und durfen auf Gnade hoffen, denn Gott ist barmbergia. Ift man doch fein Engel, sondern ein Mensch und jeder Mensch irrt. Heberdies, wenn Gott die Liebe ift, fo fann die Liebe nichts Bofes fein: widerleget mir diefen Beweis "2)! In den polemischen Kastnachtsspielen, wie fie damals aufkamen, war die Rolle der "Bfaffenmete", wie man fich ungalant ausdrudte, eine ftebende. Go in dem berühmten Kaftnachtsspiel des Malers, Dichters, Rriegs= und Staatsmanns Niklaus Manuel aus Bern, welches i. 3. 1722 in diefer Stadt durch Burgerefohne öffentlich aufgeführt wurde. In diesem Stud, "darinn die mahrheit in schimpffs wuß vom Bapft und finer priefterschaft gemeldt wurt", führt die Pfaffenmagd Lucia Schnebeli gar bewegliche Rlagen, welche auf die in Rede ftebende Partie des deutschen Frauenlebens damaliger Zeit ein grelles Auch eine Bequine, Effli Treibzu, tritt auf und Licht werfen 3).

<sup>2)</sup> Epistolae vir. obsc. I, 4, 13, 21.

<sup>3) .</sup> Der pabst wer mir wol ein recht guter man, Aber der bischoff wil ein hut uss han; Dem muß min berr ieß alle iar Legen vier gut rinisch guldin dar, Darumb das wir dy einandern sind. Wenn ich denn ouch mach ein kind, So bat er aber sinen nut darvon.

Ich bin dem bischoff nun offt wol kon (wohlbekommen) und hab ym genügt wol zehen iar Mee dan fünssig rinisch gutein bar. Bor bin ich sang im frowenhuß gesin Zuraßdurg da niben an dem Nyn, Doch gwan min huremvirt nit so vil An und allen, das ich glauben wis,

aus ihren Reden erhellt dentlich, wie schamlos Buhlerei, Auppelei und Nonnerei in einander spielten 1).

Es ift jedoch zu betonen, daß es anch Nonnen ganz anderen Schlages gab und daß manche Franenklöfter nicht nur Sige der guten Sitte und einer aufrichtigen Frömmigfeit, sondern auch Pflegestätten der Bildung geblieben waren. So 3. B. das Clarenkloster in Nürnberg, welchem die beiden Schwestern des als Humanist und Gönner der Humanistent hochangesehenen Wilibald Pirkheimer, Charitas und Clara, nach einander als Uchtissunen vorstanden. Sehr gebildet, briefwechselten diese beiden Nonnen mit namhaften Gelehrten jener Tage über wissenschaftliche Materien und hat die ältere, Charitas, auch

Als ich dem bischoff bab müßen geben.
Uch Gott, möcht ich den tag erleben,
Das der bischoff nit wer min wirt.
Es ist das größt, des mich iet irrt,
Mir were sunst in alweg wol
Denn das ich im ouch zinien sol.
Ich wond ich wolt den burenwirt schüchen
Und zu einem erbern priester flüchen,
So ist es zwe hoßen von ein tuch,
Darnmb ich im die gar übel fluch.
Orüneisen, Ritsaus Manuel's Leben und Werke, S. 348.

4) Ich frew mich, das ich fuplen fan,
Sunst würts mir lyden übel gan,
Das ban ich meisterlich und wohl gelert
Und mich num lange zut mit ernert.
Syd das min tutten ausiengen hangen
Wie ein lerer sack an einer stangen,
Do sieng sich an min hutt zu rümwsen
Und wet man nit me mit mir schimpslen (scherzen, spielen).
De gieng ich in das beginen bus,
Win alter gewerb trug unt me us,
De legt ich an futten und schappren, u. s. f. L. a. C. 336.

Cherr, Geidichte t. teutiden grauen.

Denfwürdigfeiten über ihre Zeit hinterlaffen 5). Die Betheiligung der deutschen Mädchen und Frauen an dem wiedererwachten Stubinm des Alterthums, feiner Sprachen, Schriftdenfmaler und Geschichten mar überhaupt eine fehr lebhafte, wenn auch felbst= verständlich feine allgemeine. Pringeffinnen und Burgerstöchter liebten es gleichermaßen, fich die Sprache Cicero's und Birgil's anzueignen, welche ja ber humanismus zum Organ aller höheren Bildung gemacht batte. Es lief da freilich auch manche leere Svielerei mit unter, aber in vielen Rreifen dienten Die claffichen Studien für das weibliche Befchlecht wirflich zu einem edelften Bildungsmittel. Go in dem Saufe des Angeburger Patrigiers Konrad Beutinger, deffen Gaft Illrich von Sutten war, als er im Hochsommer 1517 durch Raiser Max mit dem dichterischen Lorbeer befront murde. Conftange, die schone, geiftvolle und sittsame Tochter Beutinger's, hatte ben Krang geflochten, welchen in jener frendehellften Stunde feines Lebens voll Birrfal, Rampf und Noth dem berühmten Boeten und Ritter eine faiferliche Sand um die Schläfen legte 6). Jedermann weiß, daß die Frauen, wie vormale auf die Ginführung des Chriftenthums in Deutschland, fo auch auf die Förderung der Reformation einen höchst beträcht= lichen Ginfluß genbt. Luther's fehr ausgebreiteter Briefwechfel mit fürftlichen Frauen macht das im Gingelnen flar. · doch fogar Die Schwefter des großen Biderfachers feiner Lehre, Karl's V., die Königin Maria von Ungarn zu seinen Correspondentinnen. Frauen wie die Bergoginnen Ratharina von Sachfen und Elifabeth von Braunschweig, die Rurfürstinnen Sibulle von Sachsen und Elisabeth von Brandenburg, die Pringeffin Margarethe von Anhalt und andere find mittelft des Wortes und theilmeise auch mittelft der Schrift fur das Reformwerf thatig gemesen. Die Frauen und Töchter der gräflichen Säufer Mans=

<sup>5)</sup> Rad ten Driginalbantidriften bregegeb. Durch D. C. Boffer, 1832.

<sup>6)</sup> Butten's Werfe, breg. v. Munch, II, 470 fg.

feld und Stolberg haben fich ebenfalls in diefer Richtung ausgezeichnet und eine Anna von Stolberg ift die erfte protestantifche Aebtiffin des altberühmten Stiftes Quedlinburg gemefen. Frauen burgerlichen Standes, wie Magdalene Saymer aus Regensburg und Ratharine Junfer aus Eger, wirften als Dichterinnen geiftlicher Lieder und fogar als öffentliche Difputantinnen für die Reformation. Der Sturm, welcher in die Beit gefahren, riß eben auch die Frauen über die gewöhnlichen Schranken ihres Dafeins und ihrer Thatigkeit hinaus. Um deutlichsten sehen wir das an jener begabten, gelehrten und begeifterten Freifran Argula von Grumbach aus Franken, welche lehrend und ichreibend zu Gunften der Reform auftrat, mit Luther in briefliche und verfönliche Berührung trat und ihrer Gefinnung und Wirksamfeit megen manche Anfeindung zu bestehen batte. Sie war es auch, welche dem Reformator entschieden rieth, fich gu verbeiraten 7).

Denn hier lag am Ende für die Franen doch der Kern der Reformfrage. Sie vor Allen nußten ja fühlen, von welcher unsberechenbaren sittlichen und sozialen Tragweite die Aushebung des Cölibats war. Es konnte gar nicht anders sein, die Art, wie Luther die Bestimmung des Weibes und die Che faßte, mußte ihre Herzen gewinnen. Der Reformator hat, wie besaunt, die Berechtigung, die Nothwendigkeit, die Heiligkeit der Che gleichers maßen aus den biblischen Urfunden wie aus der Natur erwiesen. Der gesunde Menschenverstand dietirte ihm den Ausspruch: "Ein Weib, wo nicht die hohe seltsame Gnade da ist, kann eines Mansnes ebensowenig entrathen als essen, schlafen, trinken und andere natürliche Nothdurft. Weiederum also auch ein Mann sann eines Weibes nicht entrathen. Ursach ist die: es ist ebenso tief einsgepflanzt der Natur, Kinder zeugen als essen und trinken. Darum

<sup>7)</sup> Schreber, Memoria Argulae Grumbachiae (1730). Rieger, Leben ber Argula v. G. (1737). Riemm, Die Francen, IV, 221 fg.

bat Gott dem Leib die Glieder, Adern, Aluffe und Alles, mas dazu dienet, geben und eingesett. Wer nun diesem wehren will und nicht laffen geben, wie Natur will und muß, was thut er anders denn er will wehren, daß Natur nicht Natur fei, daß Fener nicht brenne, Waffer nicht nete, der Mensch nicht effe noch trinfe noch schlafe?" Daß aber Luther das Beib feineswegs als ein bloßes Kinderzeugungeinstrument geschätt, daß er neben dem natürlichen auch den fittlichen Werth des Frauengeschlechts fannte und anerfannte, bezeugt uns schon fein "Lob eines frommen Beibes ", worin er mit Anwendung von Bibelworten das Vorbild einer rechten deutschen Sausfrau und Sausmutter fo aufgestellt bat: - " Ein fromm gottesfürchtig Beib ift ein feltsam But, viel edler und foftlicher denn eine Berle. Der Mann verläßt fich auf fie und vertrauet ihr Alles. Sie erfreuet den Mann und machet ihn fröhlich, betrübet ihn nicht, thut ihm Liebes und fein Leid fein Lebenlang. Geht mit Flachs und Wolle um, schafft gern mit ihren Sanden, zeuget ins Saus und ift wie eines Kaufmanns Schiff, das aus fernen Landern viel Baare und Gut bringt. Frühe fteht fie auf, fpeifet ihr Gefinde und gibt den Mägden, was ihnen gebühret. Wartet und versorget mit Freuden, mas Bas fie nicht angeht, läßt fie unterwegen. gurtet ihre Lenden fest und ftredt ihre Urme, ift ruftig im Saufe. Sie merft', was frommt, und verhütet Schaden. Ihre Leuchte verlischt nicht des Nachts. Sie ftreckt ihre Sand nach dem Rocken und ihre Kinger faffen die Spindel, fie arbeitet gerne und Sie breitet ihre Bande aus über die Armen und Durftigen, gibt und hilft gerne. Sie balt ihr Sauswesen in gutem Stand, geht nicht schlampig und beschmutt einher. Ihr Schmuck ift Reinlichkeit und Aleiß. Gie thut ihren Mund auf mit Beisheit, auf ihrer Junge ift holdselige Lehre, fie zieht ihre Kinder fein zu Gottes Wort. Ihr Mann lobet fie, ihre Göhne fommen auf und preisen fie felig. " Die Rehrseite des Bildes zeigt das Bort des Reformators: "Es ift fein größer Plag' noch Rreug

auf Erden denn ein bos, munderlich, ganfifch, unteusch Beib." Die Che faßte Luther gang richtig zugleich als Die fittliche Beschränfung und die religiose Beiligung des Naturtriebs. Belege ließen fich eine Menge feiner Anssprüche anführen, Worte voll Wahrheit und Innigfeit; aber schon diefer genügt: - " Es ift fein lieblicher, freundlicher, holdfeliger Berwandtnig, Gemeinschaft und Gesellschaft denn eine gute Che, wenn Chelente in Frieden und Ginigfeit mit einander leben 8). " Der Reformator batte das Blud, den Segen eines folden Chebundes perfonlich gu erfahren. Geine Chewirthichaft mit der gewesenen Nonne Katharina von Bora, mit welcher er fich, nachdem fie nebst acht anderen Ronnen unter feiner Mitwirfung aus dem Alofter gu Nimtsch entwichen war, am 13. Juni 1525 vermählte, ift eine mufterhafte gewesen. Seine "bergliebe Rathe ", wie er fie nannte, war nicht nur eine fehr gebildete Frau, fondern auch eine vortreffliche Sausmutter, die ihrem Gatten fein Sans zu einer Seimat machte, nach welcher er bei jeder Abwesenheit mit Gehnsucht gurudblidte. Geine Briefe an fie bezeugen, welche Gulle von Behagen, Bufriedenheit und Beiterfeit fie ihm zu bereiten mußte. Sie bat auch einen bochft wohltbatigen, fanftigenden Ginfluß auf den schroffen Mann genbt und ift es daher nur billig, daß protestantische Pietät neben das Bildniß Luther's in dentschen Bürger = und Bauernftuben das feiner Frau zu hängen liebt.

Ganz unzweifelhaft hat der sittliche Geift der Resormation das zu Ende des Mittelalters tiefgesunkene Auschen des Chestandes wieder gefräftigt und erhöht, wenngleich diese Besserung weder eine allgemeine noch eine plögliche weder war noch sein founte. Eine Sittenverwilderung, wie das 15. Jahrhundert dem 16. sie vermachte, fann nicht mit einmal gehoben werden.

<sup>8)</sup> Tractat von bem falid genannten Stand ber Geiftlichen (1522). Tifchreben, 313, 323 b, 324 b.

Aber es ging, neben dem Nachflang ritterlichen Frauendienftes, wie er fich 3. B. aus der gart romantischen Werbung des Pfalggrafen Friedrich um Rarl's V. Schwefter Eleonora berausbort. doch ein Bug von ebenso tieffehnfüchtigem als realistischem Berlangen durch die Beit, mittelft der Che und des Kamilienlebens Die eigene Berfonlichfeit fefter zu begrunden. Geben mir ja von Diesem Berlangen selbst den irrenden Ritter des Sumanismus erfüllt, den raftlosen Ulrich von Ontten. "Mich beherrscht fcbrieb der Bielumgetriebene am 21. Mai 1519 an feinen Freund, den Domberen Friedrich Rischer in Bürgburg - mich beberricht iekt eine Gebnsucht nach Rube. Dazu brauche ich eine Frau, die mich vflege. Du fennst meine Urt. 3ch fann nicht wohl allein fein, nicht einmal bei Nacht. Bergebens preif't man mir das Glud der Chelonafeit, die Bortheile der Ginsamfeit an, ich glaube mich nicht dafür geschaffen. 3ch muß ein Besen baben. bei dem ich mich von den Sorgen, ja auch von den ernften Studien erholen, mit dem ich fpielen, Scherze treiben, angenehme und leichtere Unterhaltung pflegen fann; ein Wefen, bei dem ich die Scharfe des Grams abstumpfen, die Sike des Rummers mil-Bib mir eine Frau, mein Friedrich, und damit du wiffest, mas für eine, fo laß fie fcon fein, jung, moblerzogen, beiter, guchtig, geduldig. Befit gib ihr genng, nicht viel. Denn Reichthum juche ich nicht, und mas Stand und Geschlecht betrifft, fo glaube ich, wird diejenige adelig genug fein, welcher Sutten feine Sand reicht 9). " Nicht nur der arme Ritter ermies fich fo erhaben über Kaftenvorurtheile, fondern auch Fürften hielten es für feine Schande, mit burgerlichen Madchen Chebundniffe einzugehen. Go thaten der Bergog Bilbelm von Baiern und der Erzberzog Ferdinand von Deftreich, des nachmaligen Raifers Ferdinand I. Sohn, indem jener die Maria Bettenbed, diefer die Philippine Belfer beiratete. Die Geschichte der schonen und geift-

<sup>9)</sup> Butten's Berfe, III, 138. Straug, II. v. Butten, I, 397.

vollen Philippine ift ein mabrer Roman der Birflichfeit, ein Triumph des Reinmenschlichen über die Convenienz und angleich ein Beweis, daß die Biedernttlichung des Berbaltniffes der beiden Beidlechter, welche ber reformatorische Beift an Die Stelle ber romantischen Larbeit und Leichtfertigfeit fette, auch auf fatholische Rreise gurudwirfte. Es war boch ein Beminn, den Grundfat gur Anerfennung gebracht zu feben, daß auch fürftliche Reigungen nur in der Che ihre Befriedigung follten finden durfen. Diesem Benichtsvunft fonnte bann auch die vielangefochtene und allerdings aufechtbare Billigung, welche Luther und Melauchthon ber Dopvelebe des Landarafen Philipp von Seffen angedeiben ließen, eine billigere Beurtheilung finden. Philipp mar in jungeren Jahren ein fehr munterer Berr und es läßt fich begreifen, daß ibm das icone Soffraulein feiner Gemablin, Margarethe von der Saal, beffer gefiel als die Landgräfin Chriftine, welche mit widerlichen forverlichen Gigenschaften behaftet gewesen sein foll. Aber das Fraulein leiftete feinen galanten Bumuthungen einen jo entschiedenen Biderstand, daß feine Leidenschaft auf das feltsame Musfunftsmittel einer formlichen Doppelebe verfiel. Bielleicht bat Die in jenen Tagen übermäßig große Geltung des alten Testamente, welches die Monogamie befanntlich nicht ftatuirt, febr gur Bedung eines folden Gedankens beigetragen. Der Landgraf ließ fich feine Unftrengung verdrießen, feine Beliebte ftatt gn einer Rebie zu feiner rechtmäßigen Chefrau zu machen, und nachdem er die Einwilligung der Landgräffin und die in Form eines schriftlichen "Beichtraths" achselgndend gegebene Billigung ber beiden großen Wittenberger Theologen erhalten batte, machte er mit dem iconen Gretchen im Darg 1540 gn Rothenburg an der Anlda Sodzeit.

Die Sache erregte allgemeines Aufsehen und Aergerniß, um so mehr, da das furz zuvor in Kraft getretene Strafgesethuch Kaiser Karl's V. (die Hals - oder Peinliche Gerichtsordnung, gewöhnlich die "Karolina" genannt) die Bigamie unter die

ichwersten Berbrechen eingereiht hatte 10). Weil wir gerade von Diesem Gesethuch reden, so sei bemerkt, daß daffelbe mit furchtbarer Strenge gegen die geschlechtlichen Bergebungen vorfuhr, und gerade die icharfen Strafen, womit Entführung, Nothzucht, Chebruch, Blutichande, widernatürliche Bolluft, Ruppelei, Frucht= abtreibung und Kindermord bedroht wurden, bezeugen das 3m= schwangegeben diefer Frevel. Die Annalen der Criminaliuftig des 16. Jahrbunderte liefern die factifden Belege. In den Aufzeichnungen des Nürnberger Scharfrichters Meister Frang fommen Cheweiber vor, die mit zwanzig und mehr Junggefellen und Chemannern Ungucht getrieben; ferner Källe von Bigamie und fogar von Trigamie, von Sodomiterei aller Arten, von an Rindern von 6 bis 11 Jahren verübter Nothzucht, von Blutschande mit Bater und Bruder. Rein, es mare eine Barteiannicht, Die ber Sittengeschichte ins Weficht schlüge, wollte man behaupten, der Protestantismus habe wie mittelft eines Bauberschlages Die Denichen ihrer Thorheiten, Lafter und Berbrechen entwöhnt. Es bedurfte langer Beit, bis der fittliche Beift der Reformation oben wie unten mehr und mehr zum Durchbruch fam. Das 16., 17. und noch die größere Sälfte des 18. Jahrhunderts waren nicht darnach angethan, die von der reformatorischen Bewegung ansgestreuten sittlichen Reime zu entwickeln, und zur Reformations= zeit felbit war nicht allein die urtheilslofe Menge, fondern auch die höhere Gefellschaft vielfach bereit, die Losung Freiheit mit Frechheit zu überseten. Go gab insbesondere die oft febr

<sup>10)</sup> Item so ein ehemann ein ander weib oder ein ebeweib ein audern mann inn gestalt der heiligen ehe bei seben des ersten ehegesellen nimbt, welche übelthat dann auch ein ehebruch und größer dann das selbig safter ist, und wiewol die Kenserlichen recht auss solches betrügtichet bein fraf am leben segen, so wollen wir doch, welcher solche safters betrügticher weiß, mit wissen und willen ursach gibt und volbringt, daß die nit weniger dann die ebebrüchigen peinlich gestraft werden sollen (d. i. mit dem Tode). Karolina, Ausg. v. Koch (1800), S. 63

tumultnarische Aufhebung der Klöster zu Ausschreitungen Beranlaffung, melde zu ben Schattenseiten ber Reformation gezählt werden muffen. Es ift feineswegs immer ein Antrich religiöfer Uebergenaung gewesen, mas viele Nonnen die Claufur brechen machte. Früher hatten fich die Infaffinnen der Frauenhäufer in Die Rlöfter geflüchtet, jest trat baufig der umgefehrte Fall ein, indem die Nonnen aus den Klöstern in die Bordelle liefen. 3. B. bei der i. 3. 1526 vorgenommenen Aufbebung des Clarenflofters zu Nürnberg 11). Es eriftiren Aufzeichnungen eines Laienbruders im Anguftinerflofter Bodefen bei Baderborn, melde Die mahrheitsgetrenen Berichte eines Angenzeugen über Die Art und Beife enthalten, wie die Reformation von Bielen verftanden wurde 12). Da wird uns bald ein Briefter vorgeführt, der eine Nonne aus dem Klofter bolt, um in unebrbarfter Weise mit ihr Land auf Land ab zu fahren; bald eine alte hochmüthige und mannssüchtige Ronne, Die fich richtig noch an den Mann gn bringen weiß; bald endlich eine bochadelige Gefellschaft, welche, Berren und Damen bunt durcheinander, zum Entfegen des guten Bruders Gobel in fein Klofter einbricht und da mit Schmaufen, Tangen und Springen ein Göllenspectafel verführt. Das Alles erscheint jedoch als barmlos gegenüber jener furchtbaren Berirrung der reformiftifden Bewegung, welche in der Biedertauferei gn Tage trat. Beim erften Anftauchen der wiedertäuferifden Secten zwar treffen wir in mander berfelben die gange Bobeit einer religiöfen Begeisterung, welche mafellofe Martyrerfrange um die Stirnen todesfreudiger Befenner legte. Salzburgifden - von jeber eine Lieblingestätte pfaffifder Buth - die durchaus harmlofe wiedertäuferische Secte der Bartnerbruder mit Schwert und Kener ausgetilgt murde, befand



<sup>11) &</sup>quot;Eins teil Annlein luffen von ein Aloster in das andere, das mas in das Lieb Frauenbaus." Aus des Goldschlägers Antoni Kreuger bandschriftl. Chronifa d. St. Nürnberg, abgedt. im Aloster, VI, 439.

<sup>12)</sup> Beitichr. f. b. Rufturgefch. 1839, G. 196 fg.

nich unter den Opfern auch ein icones junges " Fraulein " von fechegebn Jahren. Da fie fandhaft den Biderruf verweigerte, follte fie lebendig verbrannt werden. Das wenigstens erfparte ihr der Benfer, denn menichlicher als die Richter, nahm er die arme Kleine auf den Arm und trug fie gur Rogtrante, wo er fie unter das Waffer hielt, bis fie todt mar, um dann erft den Leichnam auf den Scheiterbaufen zu merfen 13). 2Bo freilich, wie in der Biedertaufertragodie zu Munfter geschah, Leute wie die Rothmann, Matthus, Anivverdolling und Bodelfon zeitbewegende Ideen zu ungeheuerlichen Caricaturen verzerrten, da fonnte Die Beftie im Menichen brullend auffpringen, da batte der religiofe Fanatismus ein Rest gefunden, wo er recht gemächlich seine legitimen Zwillingstöchter, Wolluft und Graufamfeit, zeugen und mit Schmach, Thranen und Blut großfüttern fonnte. Mir mer= den zwar dem Wirfen dieser Zwillingoschwestern selbst int 19. Jahrhundert noch auf deutschem Boden begegnen, aber mit fo foloffaler Schamlofigfeit, wie fie in den Jahren 1534 und 1535 unter den Biedertäufern in Münfter aufgetreten, haben fie fich feither in Deutschland doch nie mehr gebardet. Die Münfter'iche Biedertäuferei ift zugleich seit der merowingischen Beit der ein= ziae Berinch gewesen, die Vielweiberei in einem driftlichen Lande förmlich einzuführen. Jan Bockelfon, "ber gerechte Konint in dem neuen Tempel von Bion", batte fich ein harem von vierzebn Frauen eingerichtet. Seine "Großen" ahmten ihm nach und es ging überhaupt gang orientalisch=bestialisch in Daunfter gu. Beltgeschichte hat wenige Schrechbilder aufgestellt, Die jenem gleichkommen, welches den Jan Bodelfon, den Sprögling eines bollandifden Schulzen und einer borigen Magd aus Beftphalen, zeigt, wie er, angethan mit dem foniglichen Ornat, eine feiner vierzehn Frauen, Namens Glifabeth, welche ihm erflärt batte,

<sup>13)</sup> Rewe Zewttung von ben widderteufern und vhrer Cect (1328), bei Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalt. D. Reformation , III , 308 fg.

daß sie seiner Liebkosungen überdrüssig sei, in Prozession auf den Marktplatz führt, der Unglücklichen daselbst mit eigener hand das haupt vom Rumpse schlägt und dann mit seinen übrigen dreizehn Weibern einen Rundtanz um den blutenden Leichenam macht, wobei alle das Lied anstimmen: "Allein Gott in der höh' sei Chr'!" In Wahrheit, es ist noch wie ein Lichtpunkt in diesem düsteren Gewebe von Raserei, wenn der Fanatismus in Münster eine Nachahmerin der hebräischen Judith ausstehen machte. Wie die Hebräerin ins Lager des Holosernes, ging die Friesländerin hille Feise ins Zelt des mit einem heere die Stadt umlagernden Bischos von Münster hinaus, um ihn zu erwuorden; aber sie büste ihr mißglücktes Vorhaben mit dem Tode.

Much abgesehen von dem Munfter'ichen Grenel, drangt fich dem ruhigen Betrachter biftorischer Thatsachen die Ueberzengung auf, daß, wenn ungurechnungsfähige Sanoranten oder feile Barteiseribenten von einer fogenannten "guten alten frommen Beit" gu reden lieben, diese Bezeichnung dem Reformationszeitalter im Gangen und Großen ebensowenia guftebt wie dem Mit-Es ift überhaupt ein gang leeres Berede ohne alle ge-Die gute alte fromme Beit, wie fich die ichichtliche Bedeutung. bezeichneten Leute Dieselbe einbilden oder Anderen einbilden mollen, bat gar nie existirt. Der Geschichtschreiber bat meder die Aufgabe noch das Recht, die Bergangenheit zu ichelten, weil dieselbe nach ihren eigenen und nicht nach unseren Begriffen gemodelt war, meil fie das Leben faßte und führte, fo gut wie fie es eben verstand; aber er ift berechtigt, ju fagen, daß, im Lichte der Bildung und Genttung von heute angesehen, die Reformationszeit, wie das Mittelalter, barbarifch erscheinen muß, barbarifch im Aublen und Denfen, barbarifch in Entbehrung und Genuß, barbarifd in Berbrechen und Strafen, barbarifd in Triumpben und Niederlagen. Bas für ein viehisches Buthen hüben und drüben im Banernfrieg! Aber überbeben mir uns nicht, pochen mir nicht zu fehr auf unsere Bildung und Menschlichkeit: fünftige Jahrhunderte könnten uns Lügen strafen. Bur Stunde, wo ich dieses schreibe, wird es in einem Lande germanischer Zunge, das zu den durchschnittlich wohlhabendsten und blühendsten der Erde gehört, eine freisinnige republikanische Verfassung, eine treffliche Verwaltung, ein musterhaftes Volksschulwesen besitzt, als ein Sieg der Humanität begrüßt, daß gesetzlicher Weise Kinder unter 15 Jahren fortan nur noch 13 Stunden täglich in den Fabriken sollen arbeiten dursen 14). Fürwahr, die Kultur-Varbarei unsterer Zeit ist häusig noch viel schlimmer als die naturwüchsige Robbeit früherer Jahrhunderte war. . . . .

Das gesellige Leben ging mahrend des 16. Jahrhunderts in Deutschland noch so ziemlich im Geleise ber ritterlich = roman= tischen Traditionen fort. Es wurde bis gegen 1560 bin noch viel turniert und fonft im Styl der herkommlichen Sofifchfeit gebandelt und gewandelt. Aber entweder erscheint dieses ritter= liche Treiben als ein gespenftiger Sput, zur Caricatur verschnörfelt, oder gang ins Gemeine verflacht. Das Ritterthum, welches selbst in der Berson eines Franz von Sickingen unr für kurze Beile wieder eine fünftliche Bedentung hatte gewinnen founen, war todt von der Zeit an, wo die Kriege mittelft "frummer Landsfnechte ", d. i. mittelft fehr unfrommer Soldnerheere geführt wurden. Die Ritter wurden felber zu Landofnechten und Landofnechtshauptleuten oder zu hofdienern oder zu einem unerquicklichen Mifchmasch von Krantjunfern und Wegelagerern. lefe nur die Gelbitbiographieen des Gog von Berlichingen, des Sans von Schweinichen und des Bartholomans von Baftrow und man wird erfahren, wie profaisch, gemein und lumpig es im 16. Jahrhundert in den "ritterlichen" Rreifen bergegangen, im Gudweften wie im Diten und Norden unferes Baterlandes 15).

<sup>14)</sup> Berathung und Sanction eines Fabrifgesetze burch ben Großen Rath bes Kantons Zurich am 20. Juni 1859.

<sup>15)</sup> Das Leben Gogens v. Berlidbingen, Rurnberg 1731. Begebentbeiten bes ichlefijchen Nittere Sans v. Schweinichen, berausgeg, v. Bufching, Breslau

Es gehörte das Genie Göthe's dazu, aus diesem Gög einen Gelden zu machen, denn in der Wirflichkeit war er, wennschon von der Natur zu einem hochherzigen Charafter angelegt, ein ziemlich gewöhnlicher Stegreifritter, dessen Ritterlichkeit nicht so weit ging, vor den schmählichften Unternehmungen zurückzusschrecken 18). Und dieser Haus von Schweinichen, der sich, wie er selber sagt, durch "Saufen eine große Kundschaft im Reiche gemacht" und mit seinem lumpigen Herrn, dem Herzog von Liegnig, Schmarogers und Borgersahrten durch Dentschland anstellte! Die romantischen Formen und Formeln waren im 16. Jahrbundert nur noch Ironieen und Persistagen der im Grunde ganz nüchtern und realistisch gestimmten Wirssliebeit.

Diefer Realismus bildete ein febr beilfames Begengewicht ju dem Theologismus, welcher durch die Reformation das porwiegendste Rulturelement murde. Es mar febr nothig, daß der theologischen Bermeisung auf das Jenseits eine Richtung gur Seite ging, welche praftisch-verständige Zwede im Dieffeits an-In der Berfon Luther's vereinigten fich beide Richtun= gen in denkwürdiger Beife: er glaubte an Simmel und Solle, aber er wußte auch frischmeg zu genießen, mas die Erde bot. Der realistische, durch das wiederermachte sittliche Bewußtsein veredelte Sang der Zeit mußte felbitverftandlich auch die Stellung der Frauen in der Gefellichaft beeinfluffen. Der roman= tifde Nimbus, in welchen ber Minnegefang Die Franen gehüllt, war icon im 14. und mehr noch im 15. Jahrhundert zerfloffen und von der niedrig-finnlichen Anschanung, Die man gn Aufang des 16. Jahrhunderts von dem iconen Geschlechte hatte, zeugt

<sup>1820—23.</sup> B. Saftrowen Gerfunft, Geburt und Lauf seines Lebens, beransg. von Mobnite, Greifswald, 1823—24.

<sup>16)</sup> M. f. in ter angezogenen Selbstbiographie tes Ritters, S. 1724 fg. tie Erzählung seines für ibn schmachvollen Abenteuers mit tem Grasen Philipv von Walred i. 3. 1316. Und er erzählt bie Geschichte se treuberzig, baß man sieht, bas ritterliche Gewissen batte zu bieser Zeit eine hornbaut augesett.

die erzprosaische, fast peinliche Specificirung der weiblichen Schönheiten, wie man sie bei Autoren von damals trifft 17). Die reformistische Erörterung und Lösung der Cölibatsfrage mußte nun, wie schon oben bemerkt worden, auch die Ansicht vom Beibe läutern und in den groben Materialismus, welcher im Berkehr der beiden Geschlechter herrschend geworden, ein seelisches Element zurücksühren. Allerdings wurde jener Materialismus im Allgemeinen so wenig gänzlich verdrängt, daß wir ihn vielmehr im 17. Jahrhundert wieder in üppigster Wucherung sinden werzben; allein alle Denkenden und Redlichen famen doch darin überein, daß eine gute Fran des Mannes größter Lebenssegen

Triginta haec habeat quae vult formosa vocari Foemina, sic Helenam fama fuisse refert. Alba tria et totidem nigra et tria rubra puella, Tres habeat longas res totidemque breves, Tres crassas, totidem graciles, tria stricta; tot ampla Sint ibidem huic, sint quoque parva tria. Alba cutis, nivei dentes, albique capilli, Nigri oculi, cunhus, nigra supercilia. Labra, genae atque ungues rubri, sit corpore longa Et longi crines, sit quoque longa manus., Sintone breves dentes, auris, pes, pectora lata Et clunes distent ipsa supercilia. Cunnus et os strictum stringunt ubi cingula stricta, Sint coxae et culus vulvaque turgidula. Subtiles digiti, crines et labra puellis, Parvus sit nasus, parva mamilla, caput.

Der Umstand, daß in diesem Recept schwarze Augen und Brauen gesordert werden, beweist, daß es nicht germanischen, sondern romanischen Ursprungs war. Ju der That findet es sich auch in spanischer und französischer Sprache und zwar bei Brantome (Oeuvres III, 291).

<sup>17)</sup> Bebel beantwortet in seinen Facetien (III, Fol. 89) bie Frage: Quibus mulier persecte formosa naturae dotibus praedita sit? bahin, baß ein volltommen schönes Beib dreimal sieben körperliche Reize besitzen musse. Spatter wurden bann die einundzwanzig Schönheiten auf dreißig gesteigert und wurde diese Steigerung in dem folgenden Gedicht fixirt:

fei. Unter einer "guten" Frau verstand man aber nicht mehr im Sinne höfischervmantischen Ueberschwangs eine Göttin, die gelegentlich auch als buhlerische Nymphe erscheinen konnte, sondern die treue, tüchtige, freundliche Lebensgefährtin, Sänstigerin und Ergänzerin des Mannes, die verständige und emsige Hauswirthin, die sorgsame Pslegerin und Erzieherin ihrer Kinder. Dieses Frauenzideal, welches wir auch durch Luther aufstellen sahen, legt im charafteristischen Gegensatzu der Ritterromantit, welche die weibliche Körperschönheit betonte, den Accent auf die Seelenschönheit, auf die sittlichen Eigenschaften der Frauen. So kehrt es bei allen wahrbaft bedeutenden deutschen Autoren des 16. Jahrhunderts wieder und der genialste und vielseitigste derselben, Johann Fischart, hat ihm einen ganz besonders vortrefflichen Ausdruck gegeben 18).

<sup>18)</sup> In feinem Cheguchtbuchlein (1378) : -Wann Er ichreiet, Gie nur ichweiget; Edweigt er bann, rett fie in an. Bit er grimminnig, ift fie tulfinnig, Bit er vilgrimmig, ift fie ftillstimmig, Bit er ftillgrimmig, ift fie troftstimmig, Bit er ungftummig, ift fie fleinstimmig, Tobt er aus Grimm, fo weicht fie im, 3ft er wütig, fo ift fie gntig, Mault er aus Grimm, rett fie ein im. Gr ift bie Conn, fie ift ber Mon, Gie ift Die Racht, er bat Tagemacht. Bas nun von ber Sonnen am Tag ift verpronnen, Das fült Die Racht Durch Des Mone Macht. Ulfo wird aftillt auch was ift wild : Conft gern gichicht, gleich wie man fpricht, 3men barte Stein malen nimmer flein. Gin gideit Fran lagt ben Mann wol muten; Aber bafür foll fie fich buten, Daß fie in nicht lang maulen lage, Contern burch linte Beis unt Dage Und durch holdfelig freundlich Gfpräch Bei Beiten im ten Munt aufprech.

Der Ton des gangen Zeitalters war übrigens ein feineswege garter. Im Gegentheil ein fraftstrokender, rudfichtelofer, derber, fo ftarf in den Grobianismus fallender, daß fich im 16. Jahrhundert, wie Jedermann weiß, formlich eine " grobianifche " Literatur in Deutschland entwidelt bat. Schon ans ben furchtbaren Derbheiten, wovon die Streitschriften der Reformatoren - vor allen die Luther's - und ihrer Gegner wimmeln. fann man abnehmen, was Alles auch Frauenohren damals anzuboren befamen. Richt immer, ohne durch diesen alle Dinge frischweg bei ihren Namen nennenden Umgangston, welcher gar aern ein "Bötlein" oder auch wohl eine Bote, wie fie heutzutage nur noch betrunfene Bauernferle, Aubr - und Schiffsleute vorzubringen magen, mit unterlaufen ließ, verlett zu merden. feinfinnige Erasmus läßt in einem feiner Colloquien, welche für Die Sittengeschichte jener Zeit fo wichtig find, ein schuldloses und liebensmürdiges Madden auftreten, welches fich über die bäufigen Gaftereien im väterlichen Saufe beflagt. Die Gespräche der Berheirateten feien bei folden Anläffen nicht immer guchtig und zuweilen muffe es fich fogar fuffen laffen 19). Aus Sutten's urfprünglich lateinisch geschriebenem, nachmals von dem Berfaffer verdeutschten Gesprächsbuchlein " die Unschauenden " (adspicientes) wiffen wir, daß mittelalterliche Sitten, die uns beute bedentlich genug vorfommen, die aber, Sutten's Berficberung zufolge, gang unbedenklich maren, noch zur Reformationszeit in Deutschland im Schwange gingen. Die Anschauenden, nämlich Sol und fein Gohn Phaeton, betrachten fich unfer Land aus der Vogelperspective und fahren, nachdem fie über die Trunfsucht ber Deutschen von damals ihre Gloffen gemacht, also fort: -Bhaeton. Dort fieb ich etliche vermischt und nacket unter ein-

<sup>19)</sup> Offendunt me in aedibus paternis crebra convivia; nec semper virginea sunt quae illic dicuntur inter conjugatos. Et aliquoties fit, ut osculum negare non possim.

ander baden, Frauen und Manner, und glaub das ohn Schaden ihrer Bucht und Ehr nit zugehn. - Gol. Dhn Schaden. -Ph. 3d fieh fie fich doch fuffen. - G. Freilich. - Ph. Und freundlich umfaben. - G. Ja, fie pflegen etwan auch bei einander zu fcblafen. - Ph. Bielleicht haben fie die Gefet Blatonis angenommen, daß fie die Beiber gemein(fam) halten. -S. Nit gemein; fonder in diesem beweisen fie ihren Glauben (d. h. ihr Bertrauen zu ben Frauen). Denn an feinem Ort, ba man der Frauen but', magft du weibliche Scham unverfehrter finden benn bei diefen, die beren fein Wartung noch Uffebung baben. Es ift auch nirgend weniger Chebruch und wird die Che an dem Ort am ftrenglichsten gehalten. - Bb. Gprabeit du. fie, neben Ruffen, Umfaben, auch bei einander schlafen, nichts weiter beginnen? Und dazu bei der Nacht? - G. Ich fprech: ja. - Ph. Und geschieht das auch ohn allen Berdacht? Und die ihre jungen Beiber und Maidlin von Andern also behandelt werden feben, forchten fie nit (fur) berfelbigen Ebren? - G. Much fein Bedanken haben fie deg. Denn fie getrauen einander wohl und leben in auter Treu und Glauben, frei und redlich, ohn allen Trug und Untren 20). Schade nur, daß diefe optimistische Auffassung aus dem Mittelalter überfommener Naivetaten von Seiten der Wirflichfeit ficherlich manches Dementi er-Butten's Zeitgenoffe - falls man nämlich zwei in demfelben Jahrhundert lebende Männer Beitgenoffen nennen fann -Sans von Schweinichen, deffen ichon ermähnte Gelbstbiographie von 1552-1602 reicht, läßt uns den geselligen Berfehr Diefer Beit in einem viel weniger idealistischen Lichte seben. "Im Sahre 1570 — erzählt er — begonnte ich mich auch allbereit etlicher= maßen um die Jungfrauen zu thieren und daucht mich in meinem Sinn Meister Fir gu fein. Bin auch auf Sochzeiten geritten und fonften, wohin ich gebeten worden, mich gebrauchen laffen

<sup>20)</sup> Butten's Berfe, V, 243.

Scherr, Wefdichte b. beutiden Frauen

und fraß und foff mit zu halben und gangen Rachten und machte es mit, wie fie es baben wollten." 3mar bemerft er weiterbin: . Im Sabre 1573 habe ich befunden, mas Liebe ift, denn ich habe eine Maad fo lieb gewonnen, daß ich davor nicht habe schlafen Bin ich doch so fed nicht gewesen, daß ich ihr was ans gemuthet hatte. Derowegen halte ich davor, daß die erfte Liebe die beißeste ift. " Allein Diefer Platonismus des auten Ritters hielt nicht lange vor, und was unter dem "Mitmachen", wovon er zuvor gefprochen, zu verfteben fei, erfahren wir aus feiner Beschreibung der Kahrt, welche er mit dem Bergog Beinrich XI. von Liegnit nach Meflenburg machte. Er erzählt von einem Soffeft, dem er dort anwohnte, und fahrt dann fort: "Die einbeimischen Junkern verloren fich, ebenfo die Jungfrauen, daß alfo auf die Lette nicht mehr als zwo Jungfern und ein Junker bei mir blieben, welcher einen Tang anfing. Dem folget ich nach. Es währte nicht lange, mein auter Freund wischt mit der Jungfer in die Rammer, fo an der Stuben war; ich hinter ihm hernach. Wie wir in die Kammer fommen, liegen zween Junkern mit Jungfrauen im Bette; Diefer, Der mir vorgetanget, fiel mit feiner Jungfer auch in ein Bette. Ich fragte Die Jungfrau, mit der ich tanget, mas wir machen wollten? Auf Meflenburgisch fo fagt fie: ich foll mich zu ihr in ihr Bette and legen; dazu ich mich nicht lange bitten ließ, legt mich mit Mantel und Rleidern, ingleichen die Jungfrau auch und reden alfo vollende zu Tage, jedoch in allen Ehren. Das beißen fie auf Treu und Glauben beischlafen, aber ich achte mich solches Beiliegens nicht mehr, denn Treu und Glauben möchten zu einem Schelmen werden 21). "

Der Tanz stand unter den Bergnügungen jenes Zeitalters obenan. Er durfte, so wenig als ein wohlbesetzer Tisch mit vollgefüllten Bechern, bei keiner hänslichen oder öffentlichen Lustbarkeit fehlen. "Der Tanz — meint ein Theolog von damals —

<sup>21)</sup> S. v. Schweinichen a. a. D.

fei anfänglich in ehrbarer Deinung erdacht und zugelaffen worden, damit die Jugend in Bieler Gegenwart Bucht bielte und zwischen Jungfrauen und Junglingen ehrliche Liebe geftiftet murbe. Denn beim Tangen fonne man die Sitten der jungen Leute fpuren und merten. Es follte aber dabei Alles guchtig zugehen 22). " Gerade das war aber nicht der Kall, und wenn auch billig angenommen werden darf, daß nicht wenige der Sittenprediger, welche gegen die unfittlichen Tangweisen eiferten, theologischer Schwarzmalerei fich befliffen haben mogen, fo lauten die Bengniffe, welche und aus verschiedenen Berioden bes 16. Jahrhunderts über die berricbenden unflätigen Tangbräuche vorliegen, doch zu bestimmt und übereinstimmend, als daß wir fie überfeben durften. Der große Gelehrte Agrippa von Nettesbeim, feineswegs ein fauertopfifcher Bedant, fagt in feinem 1526 geschriebenen Buch De vanitate scientiarum, man tange mit unehrbaren Bebärden und ungeheurem Aufgestampfe nach lasciven Weisen und gotigen Liedern. In buhlerischen Umarmungen lege man dabei ungnobtige Sande an Madchen und Matronen, fie fuffend, und Lafterhaftigfeit fur Scherz ausgebend verschreite man dazu, schamlos das zu entblößen, mas die Natur verberge und die Sittsamfeit verhülle 23). 3m Jahre 1567 veröffentlichte Florian von Fürstenberg, Pfarrherr gu Schnellemalde, feinen " Tanttenffel, das ift wider den leichtfertigen unverschämten Welttang und sonderlich wider die Gotte Bucht und ehrvergeffene Nachttänge", mobei, wie der eifernde Mann fagt, die Laugenden "offt durcheinander unordentlich geben und lauffen, wie die bisenden Ruh, sich werffen und verdreben, welches man

<sup>22)</sup> Theatrum diabolorum (1573), fol. 219.

<sup>23)</sup> Saltatur inconditis gestibus et monstroso pedum strepitu ad molles pulsationes, ad lascivas cantilenas, ad obscoena carmina. Contrectantur puellae et matronae impudicis manibus et suaviis meretriciisque amplexibus, et quae abscondit natura, velavit modestia, ipsa lascivia tunc saepe nudantur et ludi tegmine obducitur scelus. L. c. cap. 18.

jest verfodern beiffet. Go geschiehet nun folch schendtlich, unverfcamt fdwingen, merffen, verdreben und verfodern von den Tangteuffeln, fo gefdminde, auch in aller Sohe, wie der Bawer den flegel ichwinget, daß bigweilen den Jungfraumen, Dirnen und Maaden die fleider bif über den Gurtel, ja bif über den Ropff fliegen. Dder merffens fonft zu boden, fallen auch mol beide und andere viele mehr, welche aeschwinde und unvorsichtia bernach lauffen und rennen, daß fie über einem hauffen liegen. Die gerne unguchtig Ding feben, benen gefellt folch fcwingen, fallen und fleiderfliegen fehr wol, laden und feind frölich daben, benn man machet inen gar ein fein welfch Bellvidere. Aunafram. Maad und Dirne am meisten am Tanke berumbgefüret, geschwungen, gedrehet und beschamet wirdt, die ist die fürnembite und beste und rübmen und sagen die Mütterlein felber: Es ift gar bedrang umb meine Tochter am Tante, jederman wil mit jr tanken, fie hat beut am Tank guten Marft gehabt. Auch fticht der Narr unfre jungen und alten Witwen, die treibens ja fo förbifch, wilde und unfletig als die jungen Mägdlein, feind ben den Nachttänken sowol die ersten und die lekten 24). " In dem "Chefpiegel" des Cyriafus Spangenberg, in welchem funfzig Brautpredigten des Berfaffere gufammengeftellt find, werden auch im letten Biertel des 16. Jahrhunderts die ichon früher laut gewordenen Klagen über das mufte Tangen erneuert. Spangenberg ftellt bem ehrbaren Tang, welchen er ben "burgerlichen" nennt, den "Bubentang" gegenüber, den man, fagt er, auch den " Surentang " zu nennen berechtigt mare. Denn " an den Abendtängen, da man nichts thut als ungüchtig tangen, fpringen, dreben, greifen, verleuret manch Beib ihre Ehr und gut Gerücht. Maniche Jungfram lernet alda, das ihr beffer mare, fie hatte es nie erfaren. Wer folche Tange billigt, ift ein Bube,

<sup>24)</sup> Tangteuffel (Franff. 1567), Fol. 38 fg. Die Streitschrift ift auch vollständig abgebruckt im Theatrum diabolorum, fol. 216 fg.

und wer fie vertheidigt, ift ein Schalf. Denn mas ift da anders dann ein wildes, ungehemr viechisches Rennen, Lauffen und durch einander Zwirbeln? Da fiebet man ein fold ungudtig Auffwerffen und Umbwerffen und Entbloffen der Magdlein, daß einer schwört, es batten die Unflater, fo folden Reven führen, aller Ancht und Ehre vergeffen, maren taub und unfinnig und taugten St. Reitstang 25). " Umtliche Bestätigungen finden Diese Unflagen durch die Tangordnungen, wie folde das gange Sahrhundert bindnrch von Rurften und Städten erlaffen und häufig erneuert murden - ein Beweis, daß fie wenig fruchteten. In fammt lichen wird den Tangenden beiderlei Geschlechtes eingeschärft, fich " gebührlich zu befleiden und zu bededen ", und den Tängern indbefondere, "Junfframen und Framen nit fo berumbzuschwingen, nit auf= und umbanwerfen und unguchtig zu blöffen 26). " Madden und Frauen, die fo mit fich taugen ließen, mar zu erwarten, daß and im lebrigen ihr Gebaren mehr ein grobianisches als feines gemefen fei. Bir wollen zwar in Liebe annehmen, daß diefe Frauenzimmer nicht die Mehrheit, sondern nur die Minderheit ansgemacht batten; aber auch so gab es beren noch genng und übergenng, an welche der zuerft lateinisch erschienene, Dann verdentichte und fvater (1567) in Reime gebrachte "Grobianns " feine plumphöhnischen Rathichlage adreffiren fonnte, wie fie fich benehmen follten, um recht grobianisch zu erscheinen. Rech wie Falfen follten fie auf der Baffe ihre Angen umbergeben laffen, ihr Rranglein ftatt auf Die Stirne auf Die Rafe fegen, furg, möglichst nuweiblich und frech guftreten 27).

<sup>23)</sup> Epangenberg's Chefpiegel (1578), C. 285 fg.

<sup>26)</sup> C. Die Cachfift : Meignifche Berordnung v. J. 1353 und Die etwas fvatere Rurnberg'iche bei Scheible, Das Rlofter VI, 421 fg.

<sup>27)</sup> Beun du gebit aber auf dem Saufi Und tombit jes auff die Gassen nauf, So last deine Angen umbber geb'n, Gleich wie man thut vom Falden seb'n. u. s. w. Grobianns, Fol. 200 fa.

Bas die Frauentracht des 16. Jahrhunderts angeht, fo reicht das Wort nicht aus, die wechselnden Geftaltungen derselben anschaulich zu machen, um fo weniger, da zu diefer Beit in Deutschland die mannigfaltigften "Bolfstrachten" fich zu entwickeln an-Man muß durchaus die alten "Trachtenbucher" gur fingen 28). Sand nehmen und die Gemalde und Zeichnungen eines Durer, Aranach, Solbein und anderer Meifter jener Zeit betrachten, wenn man fich von den wechselnden weiblichen Moden eine deutliche Borftellung bilden will. 3m Allgemeinen ftellt fich eine ent= fchiedene Bendung vom Unehrbaren jum Chrbaren beraus, die ichamlofen Entblößungen, wie fie das 15. Jahrhundert dem 16. überliefert hatte, verschwinden nach und nach, schlagen aber mit der Zeit auch in einen gefchmacklofen Gegenfat um, wie insbesondere die Mode der Salsfrofen zeigt, welche bis zur Ungehenerlichfeit der "Mühlsteinfragen" fortging. Da stedte benn der Frauenhals in einem fteif und weit abstehenden, pflugradgroßen Rragen, auf welchem der Ropf wie auf einem Teller lag, aller anmuthigen Bewegung bar. Spanien hatte diefe Mode angegeben, wie ja überhaupt die "fpanische Tracht" damale in Deutschland eingeführt murde, und ans Frankreich fam der Reifrod, über welchen fich der "hoffartsteufel" von Joachim Beftphal und Cyriafus Spangenberg nicht weniger ereifert als über ben Bebrauch falfcher Baarflechten und über das " Schminfen und Rleiftern der Angefichter "29).

Bur Vervollständigung des Gemäldes deutscher Sitten im 16. Jahrhundert, soweit ein solches Gemälde innerhalb des Rahmens dieses Buches überhaupt möglich ift, wollen wir nun, von den bäuerlichen Kreisen zu den fürstlichen aufsteigend, auf

<sup>28)</sup> Ueber die Entstehung und Gestaltung der deutschen Boltetrachten s. Falte, Zeitschr. f. d. Kulturgesch. 1859, S. 217 fg. S. 298 fg. Ueber die deutschen Frauentrachten des 16. Jahrhunderte vgl. Falte, d. d. Trachtens und Modenwelt, II, 1—167.

<sup>29)</sup> Theatrum diabolorum, fol. 364 b, bef. fol. 388 fg. und 393 fg.

darafteristische Erscheinungen im sittlichen, hauslichen und gefelligen Leben hinweisen . . . Für den mehr als freien Berfehr awischen den beiden Geschlechtern im Bauernftande ift es bezeichnend, daß in den Bauernhäusern mancher Begenden die Schlafftatten der Anechte und Magde nicht von einander abgefondert waren. 'Go z. B. in Baiern. Die Folgen blieben benn auch nicht aus. Unzucht und Chebruch graffirten fo fehr, daß der Rurfürst Maximilian bald nach feinem Regierungsantritt (1598) fich veranlagt fab, ein ftrenges "Sittenmandat" ausgeben gu laffen. Daffelbe bestimmte, daß ledige Beibepersonen uneheliche Schwangerschaften mit Geldstrafen und Anbangung ber " Beige" bugen follten. Bei der vierten unehelichen Schwangerschaft murden fie des Landes verwiefen. Das Edict befferte übrigens die Sitten nicht, fondern fügte der Ausschweifung nur noch bie Berbrechen der Fruchtabtreibung und des Rindermordes bingu 30). Go oder abulich mar es anderwarts auch, nicht etwa bloß in fatholischen Gegenden, sondern in protestantischen ebenfalls. Dagegen hat die fittliche Tendenz der Reformation in bürgerlichen Kreisen, Die patrigischen eingerechnet, fich mehr geltend zu machen gewußt und zwar unter den Angehörigen beider Confessionen. Es muß in Die Angen fpringen, daß vom zweiten Biertel des Sabrhunderts an in den deutschen Städten die Phantaftereien der Ritterzeit mehr und mehr einer praftisch tuchtigen Auffassung und Führung des Lebens, einer auf das Chrbare und Sanshälterische abzielenden Rüchternheit Blat machten. Aus diesem Beift erwuchs im Wegenfat zur Soffitte Die ehrfame Burgerfitte, welche die Frauen anwies, ohne Gefühlsüberschwang hausmütter= lich im wohlgeordneten Saufe zu malten, aus deffen Raumen frohsinnige Gefelligfeit feineswegs verbannt mar, aber wo fie doch den Anforderungen einer geregelten Lebensweise fich fugen

<sup>30)</sup> Das sehr aussührliche Mandat ist abgebruckt bei Wolf, Gesch. Maxis milian's I. und seiner Zeit (1807), I, 397 fg.

Selbstverftandlich mußte diefer folide burgerliche Ton auch in das Berhältniß der beiden Geschlechter eingehen und die romantischen Traditionen aus dem burgerlichen Minne- und Cheleben mehr und mehr verdrangen. Un Die Stelle Der Romantif, die fich durch ihre Entartung hinlanglich discreditirt hatte, trat die verständige Berechnung, ohne daß diese der gemnthlichen Barme ermangelt hatte. Nehmen wir gur Erlanterung einen einzelnen Kall, welcher auf Mittheilungen ans dem Brivat= archiv der patrizischen Familie Glauburg zu Frankfurt am Main Ein Sohn diefer Kamilie, Johann von Glauburg, fin= Dirte 1526 in Wittenberg. Seine Mutter, eine fluge Frau, drudte brieflich den Bunfch aus, daß er beimfehre und fich verheirate. Rugleich ichlug fie ihm eine paffende Bartie vor, die Tochter aus einem befreundeten Sanfe, welche eine "feine Saushälterin " fei, wenn fie auch feine übermäßig große Mitgift zu erwarten batte. Der Sohn fügte fich ohne Beiteres der Diplomatif feiner Mutter. beiratete die ihm Empfohlene und lebte vierzig Jahre glücklich mit ihr. Gein Enfel, Johann Adolf Glauburg, lernte 1598 auf einer Reise nach Rurnberg die schöne Ursula Freber fennen und erhielt ihr Jawort. Die Briefe, welche Die Schone ale Braut an ihren Brautigam ichrieb, zeigen feine Spur von Sentimentalität, gefdmeige von Schmarmerei, Die Schreiberin erweift jich durchweg als ein flarverständiges Mädchen, welches den Berlobten anmuthig plaudernd über Borfommniffe des täglichen Lebens unterhalt und dabei ichon die behabige Sorglichfeit der fünftigen Sanswirthin und Mutter durchblicken läßt. Respectvoll redet fie ihren Bräutigam mit: "Edler, ehrenfester, freundlicher und herzlieber Junfer!" an und ein Bug won ichelmischer Rofetterie liegt etwa nur darin, daß fie fich unterschreibt: " Gure getreue und liebe fcwarze Urfula "31). In einem Gedicht des

<sup>31)</sup> Frantfurt. Archiv f. a. t. Lit. u. Gefch. von Fichart, II. und III. Auszüglich in ten Grenzboten f. 1855, S. 335 fg.

waderen Sans Sachs findet fich das vollständige Inventar eines burgerlichen Sausraths, wie derfelbe um die Mitte des 16. Sabrbunderts der ftädtischen Convenieng entsprach. Bir treffen da in der Bohnftube neben Tifchen, Stublen und Banten mit Gigfiffen auch ein " Faulbett" ober "Lotterbett", welches Die Stelle Des modernen Gopha's vertrat; ferner den " Griffalter", einen niedrigen Schrant, worauf man mit Baffer bandtiren, fich maiden oder Glafer ausschwenken fonnte; dann das "Randelbrett ", auf welchem Rannen, Becher, Rlaichen und Rüblfeffel' ftanden. Ankerdem Leuchter, Lichtscheeren, einen Spiegel, eine Uhr 32), ein Schach = und Brettfpiel, Rarten und Burfel, Schreibzeng mit Bavier und Siegel; endlich "die Bibel und andere Bucher mehr zu Rurzweil und fittlicher Lehr'." In Die Schlaffammer geborte ein " Spannbett " mit Strobfad, Pfulmen, Matrage, Riffen, Betttuch und Dede, fowie alle die fleinen Utenfilien nächtlicher Bequemlichfeit. In der Schlaffammer ftanden auch die " Truben ", worin das Geld und die Roftbarfeiten des Saufes aufbewahrt murden, sowie die "Gemandfalter", d. i. Rleideridrante 33). Es mangelt in dem Sausrathsfatalog des trefflichen burgerlichen Meifters noch manches Stud, meldes in unferen Tagen felbit bescheidene burgerliche Sanshaltungen nicht mehr entbehren wollen oder fonnen; allein tropdem verftanden unfere Altvorderen zu leben. Befonders mas Effen und Trinfen betraf. In Bahrheit, darin ließen fie fich Nichts abgeben. nur das Rochbuch des Marx Rumpolt vom Jahre 1587 an. Diefer Gaftrosoph, welcher zugleich ein culinarischer Braftifer war, lehrt, wie aus Ochfenfleisch 83 verschiedene Gerichte bereitet werden fonnen, aus Kalbfleifch 59, aus Sammelfleifch 45, aus

<sup>32)</sup> Wie befannt, wurde i. 3. 1300 durch Beter Gele in Rurnberg ter Gerante gefaßt und verwirtlicht, die Thurmubren zu Zimmerubren und Taschensubren ("Nürnberger Gier," von ibrer ovalen Gestalt) zu verkleinern. Ugl. Reblen, Gesch. d. Gewerbe, S. 423 fg.

<sup>33)</sup> Bedichte v. Sans Cache (Rurnb. 1570), G. 440 fg.

Schweinfleisch 43, aus hirschfleisch 37. Er fennt ungablige Fischgerichte, 225 Arten Zugemufe, 63 Arten Suppen, 46 Arten Torten, an 70 Arten Aleisch = und Rischwasteten, fünfzigerlei Sa= late. Freilich ift es febr fraglich, ob es Meifter Rumpolt unferem beutigen Geschmad zu Danf machen fonnte. Namentlich murbe ibm dabei die ungebeure Maffe von Bewürzen binderlich fein. welche die Ruche jener Zeit verbrauchte 34). Manches in dem Webaren unferer Aeltermutter, mas uns jest unweiblich genug erfcheint, durfte fich leichter erflären laffen, wenn man erwägt, daß noch im 16. Jahrhundert, wie früher im Mittelalter, auch die Frauen dem Genuffe ftarfgewürzter Beine feineswegs abhold waren. Seutzutage find die Englanderinnen und Schweizerinnen dafür befannt, den Bein am besten vertragen gu fonnen; aber gewiß murde fich jede Englanderin oder Schweizerin vor dem mit Rothwein gefüllten Pagglas entfegen, welches die gefeierte Philippine Belfer zu leeren gewohnt mar, - zum Entzuden ihrer Unbeter, denn der Sals der Dame mar fo fein, gart und weiß, daß man ihr das rothe Getrant die Reble binabaleiten fab.

Der ehrbar gemüthliche Jug, welcher das bürgerliche Familienleben der Zeit, von welcher wir handeln, vielfach kennzeichnet und in manchen Gedichten des Hans Sachs einen so herzlichen Ausdruck gefunden hat 35), machte sich auch in einigen fürstlichen Hanshaltungen bemerkbar. Gine rechte Musterehe führten z. B. Herzog Albrecht von Preußen und seine Gemahlin Dorothea, die

<sup>34)</sup> Einläßlicheres über die Rochfunft des 16. Jahrhunderts gibt Müller's fleißiger Auffah: "Bon alter Kochweise" in Bestermann's Monatchesten f. 1838, Rr. 25, S. 16 fg.

<sup>35)</sup> M. f. den "Chrensviegel der zwölff Durchleuchtigen Frauen des alten Testamente" und "das Frawen Lob eines Biderweibes" (I, 1, 35; I, 4, 335). Freilich hat der wackere Meister daneben den Frauen auch häufig humvristisch den Krieg gemacht, —

Diemeil den Cheweibern allen Der honig vermischt ift mit Gallen (I, 4, 328),

ihrem Cheherrn eine mahre "Gottesgabe" war, wie ihr Name befagte. Er rubmte von ibr, daß, "fo fie eine grme Dienstmagd gewesen, fie fich nicht demnthiger und getreuer und in unwandelbarer Liebe gegen ibn batte verhalten fonnen." Dabei mar bie Bergogin, mennichon eine fromme evangelische Christin, feineswegs eine Ropfbangerin. Sie hatte im Gegentheil eine bumoristifche Aber an fich, welche sich mitunter schelmischenaiv regte. So, wenn fie i. 3. 1532, nach dem Tode eines ihrer Rinder, an eine befreundete Fürstin fdrieb: "Als auch Guere Liebden mit une des tödtlichen Abaanges balber unserer jungften Tochter ein bergliches Mitleiden tragen, thun wir uns gegen E. L. freundlich bedanfen, und find gu Gott getrofter Soffnung, er werde une nach folder Betrübniß mit einem jungen Erben wiederum anädiglich erfreuen und begnadigen, denn wir unferem lieben Berrn und Gemahl, der fein Werfzeng weidlich braucht und nicht feiert, aar feine Schuld zu geben miffen 36). " Auch das Cheleben des Rurfürften Morit von Sachfen mit Ugnes von Beffen mar im Gangen ein ehrsames und glückliches. Wenn ber Kurfürftin mitunter ein 2weifel an der Beständigfeit ihres lebemannischen Gemable aufitieg und fie denselben dem Abmesenden mittheilte, schrieb er ibr wohl gurud: "Berkliebes Beib, das du begereft, da ich gleich nit ben dir mer, das ich beiner im bergen nit vergegen wolt, bin ich gant geneiget." Bang bausväterlich gemüthlich lautet es, wenn er ihr unterm 1. Oftober 1550 fchrieb: "3ch wil Diefen Binter ben dir bleiben und wollen mit einander birn braten; wan fie cauffen, fo wollen wir fie aus nemen und wollen mit Gottes Gulffe ein auts mutlein baben 37). " Bon einer andern fächfischen Kürstin, win Anna, der Gemablin des Kurfürsten

<sup>36)</sup> Beiträge zur Kunde Prenßens, III, 126. Boigt, über deutsches Fürftenleben im 16. Jahrh. in Raumer's bift. Tafchenbuch f. 1835.

<sup>37)</sup> Aus einer Reibe von Originalbriefen bes Aurfürsten an f. Gemablin, zuerit gebr. in ben Guriofitäten, II, 296 fa.

August, wissen wir, daß sie die gelehrten Liebhabereien ihres Cheherrn theilte und mit ihm in seinem chemischen Laboratorium arbeitete. Sie hat auch glückliche Bersuche gemacht und i. 3. 1581 das seiner Zeit berühmte "weiße Magenwasser" erfunden.

Undere fürftliche Chen boten freilich ein fehr unliebfames Bild von Untrene, Unfrieden und Bermurfniffen aller Urt. Bir erinnern an die miglichen Sandel, welche der Bergog Illrich von Bürtemberg mit feiner Gemablin Sabine batte und welche feineswegs, wie gefabelt worden, in einem verbrecherischen Berbaltniß der Bergogin mit Sans von Sutten, dem Stallmeifter des Bergoas, fondern umgefehrt in der Leidenschaft Ulrich's für die "fcone Thumbin ", die Frau des unglücklichen Sutten, ihren Gerner an den Rurfürsten Joachim II. von Grund batten. Brandenburg, welcher mit feiner erften Gemablin Glifabeth um ihrer lutherischen Gefinnung willen und mit feiner zweiten Bemablin Bedwig der Leidenschaft megen zerfiel, welche er fur Unna von Sydow hegte, die Bittwe eines Studgiegere, wegwegen fie im Bolfe nur die "fcone Gießerin" bieß. Diefes Berbaltniß ift fittengeschichtlich doppelt wichtig, insofern die schöne Biegerin fich auch in die Staatsgeschäfte mischte und demnach schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts auf deutschem Boden in ihrer Berfon jenes Maitreffenwesen darftellte, wie es, in Franfreich fuftematisch ausgebildet, nachmals im 17. und mehr noch im 18. Jahrhundert für das europäische Staatsleben von fo unbeilvoller Bedeutung geworden ift. Sehr unglücklich fiel das unter ziem= lich romantischen Umständen i. 3. 1545 geschlossene Chebundniß des Herzogs Erich II. von Braunschweig Ralenberg mit der Bringeffin Sidonie von Sachsen ans, und durch Berschuldung der Letteren. 3br rober und leichtfertiger Gemahl vernachläffigte fie in fträflicher Beife und ließ fie fogar Mangel leiden, mabrend er mit gemeinen Dirnen im Lande und in der Fremde umberzog. Da war es denn fein Wunder, daß die arme Sidonie bei Belegenheit einer ihrer Nebenbuhlerinnen drohte, fie "wolle der 5 . . . ein Ange ausstechen und die Nase abschneiden 38). " einem weitern höchst ärgerlichen Chehandel war das Unrecht nicht allein auf Seite des Mannes. Der Bergog Johann Rafimir von Sachfen-Roburg vermählte fich i. 3. 1586 mit ber ichonen Bringeffin Unna, Der jungften Tochter Des Rurfürften August Die warmblütige neunzebnjährige Frau mar Unvon Sachfen. fange ihrem Gemahl innig zugethan, er aber scheint fich wenig aus ihr gemacht zu haben, fondern führte ein unftates Sagerund Becherleben. Geine häufigen Abwesenheiten verdroffen die junge Frau nicht wenig. Sie fdrieb dem Gemahl Evifteln voll naiver gartlichfeit und forderte ibn einmal in Form eines icherthaften Tehdebriefes geradenwegs zur Erfüllung feiner ebeberrlichen Bilicht auf. Gin andermal fchrieb fie beweglich: "3ch bitt, 3hr wollt wiederum zu mir ziehen oder mich holen laffen, dann mir Die Beil fo gar lang ift, daß ich nit weiß, mas vor langer Beil foll anfangen." Bu feinem Schaden berudfichtigte ber Bergog folde Klagen und Bitten nicht. Es ift, wie jeder Belterfahrene weiß, eine für die Frauen febr gefährliche Situation, fich ju lang-Auch die arme Bergogin Anna, beren neunzehnjährig Blut ibre Strobwittmerschaft und Rinderloffafeit um fo ichwerer ertrug, als fie das leben an dem belebten und festreichen Sof ihres Baters mit dem im fpiegburgerlichen Roburg vertaufcht hatte, erfuhr das. Gie langweilte fich und Aberglaube und Sinnlichfeit thaten das lebrige, fie zu verderben. Giner jener

<sup>38)</sup> Weber, Aus vier Jahrhunderten, II, 38 fg. Der Berfasser bemerft zu der angesübrten Drobung (a. a. D. 46): "Es scheint fast, als ob man das Rasenabschneiden in Fällen wie der verliegende damals als eine erlaubte Selbstbulfe der in ihren Rechten gefrankten Gattin betrachtet habe. Go siegt uns ein etwas früheres Reserviet an den Antmann zu Delitsch vor, des Inhalts: ""daß er gegen Peter Garkoch zu Leipzig Tochter, welche einer Frau, so mit ihrem Manne gebuhlet, die Nasen eines Theiles abgeschnitten, sich mit der Strass bis auf weiteren Beschl enthalten und ihr auf ibr Ansuchen Recht wider diese Krau gestatten selle.""

Baufler und Bundermanner, wie fie als Borlaufer der großen italifden Schwindler, welche im 18. Jahrhundert die "nordifche Dummheit" ausbeuteten, ichon im 16. Jahrhundert fporadifch auftraten, mar über die Alven berübergefommen, um die deutfche Bunderfucht zu flingender Munge umgupragen. Beronimo Scotto und nannte fich, wie alle italifchen, frangofischen und polnischen Industrieritter noch beute thun, einen Grafen. Seine Rupplerfünfte batten jenen Gebhard Truchfeg von Baldburg, Rurfürften von Roln, in die Liebesbande der ichonen Agnes von Mansfeld geführt, welcher den furgen Liebesglückstraum mit fo viel Unglud und Schmach bugen mußte. 3m Jahre 1592 befand fich Scotto in Roburg, ale Adept des Bergoge Johann Rafimir, welcher wie noch manche Rurften feiner Beit viel Geld an die Erlernung der "verborgenen Biffenfchaften " wandte, d. h. an unverschämte Gauner wegwarf. Der meliche Gaufler mußte fich auch das Bertrauen der fich langweilenden Berzogin zu er= schleichen, indem er ihr versprach, sie fruchtbar zu machen, verführte fie, verkuppelte bierauf die Gefallene mit einem jungen Hofcavalier und ging endlich mit dem Schmuck der Rürftin durch. Das Berhältniß zwischen der Bergogin und dem Sofcavalier wurde ruchbar, der Bergog ließ die Beiden in Berhaft nehmen, eine Untersuchung anordnen und da befannte denn Unna im Berhör: "Sie habe mit Scotto mancherlei Unterhaltungen gepflogen und es habe ihr derfelbe unter Anderem auch verfprochen, daß er fie lebren wolle, fruchtbar zu werden. Alfo fei fie zu ibm auf seine Stube gegangen, wo er ihre Sand ergriffen und diefelbe auf ein Rreug gelegt habe, welches aus Bappe geschnitten, mit Charafteren bezeichnet und mit einem Draht belegt gewesen. Dann habe er feltsame Worte gesprochen, aus denen fie nur den Namen der beiligen Dreifaltigfeit beransgebort. habe fich um ihre Kinger geschlossen, fie sei ihrer nicht mehr machtig gewesen, habe gegen ihre Pflicht in feinen Armen gehandelt und fich von ihm bereden laffen, fich in Liebe gu ihm gu halten. Scotto habe ihr auch gefagt, fie werde vor ihrem Gemahl fterben und es werde ihr übel geben. Bolle fie jedoch, daß ihr Gemahl por ihr fterbe, fo folle es ihr mobl geben. Darein aber habe fie nicht gewilliat. Nachher habe fie fich zu Ulrich von Lichtenstein gefellet, babe mit ibm ungebührliche Sviele getrieben, fich endlich gang in feine Gewalt gegeben und feiner Umarmungen genoffen, wo es fich nur habe thun laffen." Beinend fügte fie Diesem Geständniß bingu, "ihr Gemahl moge Alles ihrem Unverftande zurechnen und ihr verzeihen, da fie noch ein junges Menich ware. Der Schelm Scotto habe fie betrogen. Sie bat' um Gnade." Das war vergeblich. Der Schöppenftuhl in Jena guerfannte ihr und ihrem Buhlen Illrich die Todesftrafe mittelft des Schwertes. Der Bergog verwandelte jedoch die Todesftrafe in lebenslängliches Befängniß. Die Fürstin wurde demnach zuerft nach Gifenach, dann ins Rlofter Connenfeld und endlich auf die Befte Roburg gebracht, wo fie i. 3. 1613 gestorben ift 39). grellere, aus Gaunerei, Bahn und Wolluft gewobene Geschichte hatte in den 60ger und 70ger Jahren des Jahrhunderts gu Bolfenbuttel am Sofe des Bergoge Julius von Braunfdweig-Luneburg gefvielt. Der Kurft, welcher fonft zu den beften feiner Beit gehörte und von feiner liebenswürdigen Fran Bedwig, einer brandenburgischen Pringeffin, gehn Rinder hatte, mar ploglich der plumpften Beschwindelnug durch einen gemiffen Philipp Therocyflus (Gräcifirung des Namens Sommerring) verfallen, melder vorgab, den "Stein der Beifen" bereiten gu fonnen und mittelft deffelben den schwächlichen und franklichen Bergog wieder jum Jüngling zu verjüngen. Als feines Hauptwerfzeugs bediente fich der " verlaufene Bfaff ", wie ein zeitgenöffischer Berichterftatter den Betrüger nennt, der Anna Ziegler, einer gang gemeinen

<sup>39)</sup> Robler, Mungbeluftigungen, XVI, 26 fg. Curiofitaten, I, 101 fg Die Actenftude ber Prozedur bei Bellfelt, Beitr. 3. Gefc. von Sachsen, I, 17 fg.

Beiboperfon, welcher unfere Quelle den wenig ichmeichelhaften Titel einer "Unafthure" gibt. Gie mar es, welche ben Bergog gang unglaublich bethörte, ibn von feiner Gemablin abzog und ibn die mahnwitigften Dinge glauben machte 40). Als aber das Treiben des Therocuflus, der Riegler und ihrer Mithelfer immer toller und frecher murde, ale fie, wie es icheint, der Bergogin fogar nach dem Leben ftanden, platte endlich die Schwindelblafe und des garftigen Liedes Ende mar, daß am 7. Februar 1575 Therocyflus mit glübenden Bangen zu Tode gezwickt, die Biegler verbrannt, ihre Spieggefellen geradert und gefopft murden . . . . Es find hafliche Karben, von welchen wir bier Gebrauch machen muffen, um der fittengeschichtlichen Bahrheit gerecht zu werden, und fo dürfen wir auch nicht verschweigen, daß im Reformationszeitalter die Behandlung fürstlicher Franen von Seiten ihrer Manner mitunter zu einer Robbeit fortging, vor welcher ein Turfe gurudidreden murde. Bab es doch, wie une Sans von Schweinichen als Angenzenge ergablt, damals einen Bergog von Liegnis, melder ichamlos-brutal genug mar, in Begenwart feiner Bagen feine Gemablin gur Leiftung der ehelichen Pflicht zu zwingen.

Fürstliche Sochzeiten maren die glangenoften Feste Diefer Beit. Es murde dabei viel Lugus und große Pracht entfaltet, verbunden mit einem Geschmack, welcher uns nach mehr als einer

<sup>40)</sup> In bem zeitgenöfflichen "Bericht von Anna Zieglerin" heißt es am Gingang: "Die Angsthure Anna Zieglerin glebt vor: Sie sey nur 18 Wochen im Mutterleibe gewesen und hernach in einer besonderen darzu bereiteten haut mit der Medicina, davon man das Gold machen und Metalle in Gold verändern könnte, erzogen. Sie und ihr Fleisch und Blut dominirte, daß sie aller Unreinigkeit und sonderlich des Menstrui rein und frei sev. Daß sie sey keiner Frauen, sondern allein den Engeln und Marien, Gottes Mutter, zu verzseichen. Welcher Mann auch mag ihrer Liebe genießen, der sebet obne Krauchheit frisch und gesund hundert Jahr länger als andere Männer" u. s. w. Mitgeth. v Bednann in d. Zeitschr. f. d. Kulturgesch. 1887, S. 557.

Seite hin geschmacklos und barbarisch genug erscheint. Festgeber und Gäste, deren Zahl sich gewöhnlich in die Hunderte belief, wetteiserten dabei in Auswand und die ganze Festgesellschaft schimmerte und schillerte von Sammet und Atlas, Damast und Seide oder gar von Silbers und Goldstoffen. Aus weiter Ferne her ließ man mit großen Kosten nicht nur die Materialien, sondern anch die Modelle des Anzugs kommen und verschrieb fremde Kleiderkünstler und Pugkunstlerinnen 11. Auf eine glänzende Ausstattung der fürstlichen Bräute ward in der Regel sehr geshalten und namentlich für reichlichen Schmuck derselben gesorgt. So brachte z. B. die Prinzessin Anna ihrem Bräutigam, dem Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg, i. J. 1594 Kleinodien im Werthe von 14,138 Mark zu.

Sehen wir uns so eine vornehme Hochzeitsfeier jener Tage mit an. Johann Wilhelm III., herzog zu Jülich-Kleve-Berg, hatte um die Prinzessen Jakobaa geworben, Tochter des Markgrasen Philibert von Baden, und im Junimond des Jahres 1585 sand die Bermählung des Paares zu Düsseldorf statt. In der herzoglichen Residenz war man bemüht gewesen, Alles auf's Beste herzurichten, um die vielen geladenen Gäste nach Stand und Bürde zu empfangen und zu bewirthen. Für die vornehmeren wurden im Schlosse selbs Jimmer bereit gehalten, ausgerüstet mit "köstlichen Täppichten und anderen herrlichen zierrat." Auch für Küche und Keller war wohl gesorgt, "nicht allein zur nottursst sondern zum vbersluß vnd wollust." Die Braut suhr mit ihrem Gesolge zu Schisse den Rhein hinab und hielt am 15. Juni in einer sechsspännigen Kutsche ("Guswagen") ihren Einzug in

<sup>41)</sup> Tropbem scheinen bie beutschen Damen in ben Künsten ber Toilette gegen bie frangösischen und englischen sehr zurückzestanden zu haben. Als Anna von Kleve im Januar 1340 nach England fam, um sich mit dem Weibermörder Beinrich VIII. zu vermählen, berichtete der französische Gesandte Marillac nach Paris, die Prinzessin habe 12 bis 13 Fräulein mitgebracht, so plump und uns passent gekleitet, daß man sie häßlich finden wurde, selbst wenn sie schön wären.

Duffeldorf, mobei fürchterlich fanonirt wurde. Bor dem Thore bewillfommte fie der Brantigam und führte fie in feierlicher Brozeifion durch die geschmückten Stragen nach dem Schloffe, wo ihr Schwiegervater und ihre Schwägerin Sibylle fie begrüßten. Sie wurde hierauf in ihre Gemächer geleitet, welche mit Teppichen behangen maren, deren Gemebe Bilder darftellten, fo " zur ehelichen Lieb' am meiften und vornehmlich gehörig ", d. h. mytho= logifche Szenen von nicht fehr becenter Ratur. Um folgenden · Tage zur Befverzeit bewegte fich die gange Berfammlung gur Schloßfapelle, wo die Trauung ftattfand. Borauf fchritten eine Mufifbande und ein Dugend Edelleute, welche Bachofadeln trugen. Die Braut batte einen weitausgeschnittenen Rod von "Silberftud" an, mit Gold durchftidt, und einen berrlichen "Rarafanten" (Halsband) aus Diamanten und Rubinen. ihrem "niedergeschlagenen" Saar trug fie ein goldenes Krönlein. Der hofprediger hielt vor dem Tranact eine lange Predigt. Dann empfing er von dem Brantigam einen Ring, welchen er der Braut an den Finger ftedte, und von der Brant einen Rrang, welchen er dem Bräutigam auffette. Nach geschehener Einfegnung wurde unter Trompeten - und Baufenschall ein Tedeum gefungen. Sierauf ging es jum Bankett, mobei Edelleute im fvanischen Mantel unter Bortritt des Hofmarschalls mit seinem Amtestab die Speifen auftrugen. Rach beendigtem Mahl begannen in einem Saale, deffen Tapeten geschmacklofer Beije allerhand biblifche Mordfzenen darftellten, die feierlichen Tange und thaten den ersten der Brautigam mit der Brant, " denen man mit Flambos vor und nachtangte." Rad bem Tange verfügte man fich in ein anderes Gemach, wo eine Collation von Buckerwerf aufgestellt war in Geftalt eines Gartens mit Baumen, Telfen, Bafferfällen, Fluffen, Burgen und allerlei Thiergattungen. Nachdem man von diefem Schaneffen Stude abgebrochen und verfpeif't hatte, wurden Brautigam und Braut jum Beilager in die Bochzeits= fammer geleitet. Der Morgen des folgenden Tages mar der

Empfangnahme der Morgengabe und der Hochzeitsgeschenke gewidsmet und noch mehrere Tage lang ergöpten fich die Gäste mit Bansfetten, Ringelrennen, Tänzen, Masseraden und Feuerwerken 42).

42) Diese Angaben find einer weitschweifigen, i. 3. 1387 gebruckten, durch Freiberen Moth v. Schreckenstein in d. Zeitschr. f. d. Kulturgesch. 1839, S. 314 fg. auszüglich mitgetheilten Beschreibung des Festes entnommen. Ans einer Druckschrift v. 3. 1599 ("Drey schoen dustige Bücher von der Soben Bollerischen Gochzeyt"), welche A. Birlinger a. a. D. 333 anzieht, erfahren wir, daß es zu Ende des 16. Jahrhunderts mit dem "Beilager" solgendermaßen gehalten wurde:

Rheingraff Ottho führt fie (Die Brant) binauff mit fleuß Bu ir aezimmer burich und werk. Da wartet fie, big gu ir fam Der innge Berr und Brautigam Mit allen Furften, Graffen, Berren, Co folgen theten willig geren. Bor inen ber Trommeter bliefen. Die ftart in ire Pfeiffen ftieffen. Mle nun ber Sochborn Brautigam Sinauff in fein Schlaffsimmer tam. Sein Manttel und Rrang legt von fich, Gein Bobr und Retten und gabe gleich Seim Bofmaifter, folde gubemaren : Derfelbig thet ben fleuß nicht fparen. Mls nun bie Fürften, Berren, Framen Stunden in Diefem Smad zu ichamen. Die zwen Brantfürer tratten ber. Die Givong fie brachten boffich bebr Und leaten fie binein inne Betb. Ir wevife Klevter noch an bett. Dann featen fie ben Brautigam Bu feiner Givonft alfo gufam. Die Doden überichlagen theten. Biß fie ein Wenl gelegen betten. Gar bald fie miter auffgestanten, Die Kürften, herren feind vorbanden, Bunicht jeder da für feinen theul Dem Brautigam und Braut vil beul,

Diese so festlich begonnene Che schlug aber sehr übel aus, indem sie sich zu einem abschreckenden Bild granenvollen Familienserwürfnisses gestaltete. Der Herzogin Jasobaa wurde in Folge eigenen Leichtsinns und auf Betreiben ihrer keineswegs zur Ansklägerin berusenn Schwägerin Sibylle ein zuchtloser Wandel schuldzegeben und sie starb 1597 eines gewaltsamen (?) Todes, während ihr beschränfter (Bemahl in Blödsun versiel 43).

Bei diefer flüchtig ermabnten Rleve'iden Sanstragodie waren icon Sitten oder vielmehr Unfitten im Spiele, welche auf das Neberhandnehmen des welschen (italisch=svanischen und fran= gönichen) Einfluffes auf die deutschen Sof- und Adelstreife bindeuten. Es ift charafteriftifch, daß die leichtfertige Bergogin Safobaa an den Boffen italischer Komodianten ein besonderes Bohlgefallen hatte und daß ihre tudifche Schwägerin Sibulle mundlich und ichriftlich im Gebrauche frangonicher Phrasen fich gefiel. In Babrheit, ein Geschichtschreiber der deutschen Frauenwelt, welcher lieber mahrhaftig als galant fein will, hat die leidige Bflicht, zu fagen, daß an der unglückseligen Berwelschung unferes Landes, wie fie in der zweiten Balfte des 16. Sahrhunderts anhob und im 17. vollendet wurde, die Frauen in hohem Grade mitschuldig waren. Bie leider noch heute, fonnte schon damals jede von der leichtfertigen Rofetterie, der blaufen Narrheit oder der gierigen Berechnung in Franfreich ausgeheckte Mode darauf gablen, dieffeits des Rheins nachgeahmt zu werden. Diefe thörichte Unterwerfung des heimischen Geschmackes unter

> Bil glüds und gutten fegen reich; Darnach lugt jeder, das er weich' Und felber in fein Kammer kumb, An feinem schlaff auch nichts versumb.





<sup>43)</sup> Bgl. Bulau, Geheime Geschichten und rathselhafte Menschen, Bb. 4, S. 294 fg. "Der Ausgang des hauses Aleve", und die Original-Denkwürdigskeiten eines Zeitgenoffen (Beer's von Lahr) am hofe Johann Wilhelm's III. (Duffeldorf 1834).

die Capricen und Calculs eines von einem Extrem ins andere ivringenden, zu ieder Art von Komödienfpiel pradeftinirten Bolfes war aber noch nicht bas Schlimmite; benn am Ende fann man unbedenflich zugeben, daß die Frangofen von jeher mehr Schneidergenie befaken als mir und eben auch mit Diefer Gabe zu muchern berechtigt waren und find. Aber die Nachäffung der frangofischen Moden durch die deutschen Damen und Berren - denn die letteren waren bierin feineswegs verftandiger als die erfteren beschränfte fich nicht auf Die lächerlich- wichtigen Mufterien ber Schneiderwerfstatt und des Bugtisches. Sie ichmeidelte ben Dentschen Beift vielmehr in eine Erschlaffung binein, welche ibn gewöhnte, alles Ansländische, auch das Bermerflichfte, als etwas Muftergültiges angufeben und demfelben Baterlandifches, auch Löblichftes, nachzuseten. Go fam es, daß die Dobe gur Bermittlerin und Schmugglerin des raffinirten Sittenverfalls wurde, welcher im 16. Jahrhundert die romanischen gander angefreffen batte; fo fam es, daß Deutschland in jene beflagenswerthe geistige Abhängigfeit vom Ausland, insbesondere von Franfreich gerieth, welcher erft im 18. Jahrhundert die glorreichen Thaten der Beroen unferer Literatur wieder ein Ende machten.

Selbstverständlich war es jedoch nicht die Ferrschaft welscher Moden allein, welche unserem Laude die Stellung der leitenden geistigen Großmacht Europa's, zu der die Resormation es für eine Beile erhoben hatte, bald wieder entzog. Es haben dabei zwei Motive von weltgeschichtlicher Bedeutung mitgewirst: der Zesuitismus und der Calvinismus, jener die spanisch-östreichische Politik bestimmend, dieser von der französischen als ein vergistester Keil in das deutsche Reich hineingetrieben, — beide so unheilvoll für unser Land, daß es schwer zu sagen sein dürste, welchem von ihnen das größere Maaß von Verderben innegewohnt habe . . . . Der Zesnitismus war die Antwort der romanischen Welt auf die germanische Resormfrage. Vermöge seiner wunderbar flug ans

gedachten Dragnisation, vermöge feiner beisviellofen, ine Beldisch-Erhabene gehenden Disziplin hatte der Jefuitenorden auf der Beltgeschichtsbuhne eine Rolle svielen fonnen, wie jo ruhmreich und gefegnet feine andere Corporation jemals fie gesvielt. Aber Die Gefellschaft Jesu mar ein romanisches Institut, also von vorneherein dem Berftandniß der Gefeke organischer Entwicklung verschloffen und das Beil nur in der blinden, unverrückbaren Antorität erblickend. Go trat fie dem Pringip der freien Gelbftbestimmung des Menschen, welches im Protestantismus zum ersten Mal als fittliche und politische Macht fich aufundigte, als eine Beifterpolizei gegenüber, der fich das romanifirte Sabsburg'fde Saus als eines Berfzeuges zu bedienen glaubte, mabrend es doch in Bahrheit felbft nur eine, wenn auch fehr bedentende Biffer in dem weltumfaffenden Calcul des Jefnitismus mar. Auseinander= gufegen, wie im Gefolge der jesuitischen Reaction, welche den faiferlichen Sof, wie die übrigen fatholischen deutschen Sofe lenfte, das fvanisch-italische Fremdwesen im Berlaufe des 16. Sahrhunderts mehr und mehr in den fatholischen Gesellschaftsfreisen Deutschlands Eingang fand, ift bier nicht der Ort. genügt, auf Diefe feststehende Thatfache im Allgemeinen bingewiesen zu haben, mit der Bemerfung, daß die Dogmatif der Jefniten ebenfo energisch den fpanischen Dunkelgeift in ninfer Land zu verpflanzen suchte als ihre läßliche und bequeme Moral ber Ginführung italischer Lafter mit einer Duldsamfeit gufab, welche wohl wußte, daß man die Beifter entnerven muß, um fie recht widerstandslos zu beherrschen.

Bahrend so der Jesutismus vom Suden ber an der Entnationalistrung Deutschlands arbeitete, geschah dasselbe vom Besten her mittelst der Berbindung des französischen Hoses mit den deutschen Protestanten. Mit jener Persidie, welche die französische Politif zu allen Zeiten charafterisirt hat und sie für alle Zeiten charafterisiren zu sollen scheint, haben von Franz I. an die Könige Frankreichs es sich angelegen sein lassen, die deutschen Brotestanten gegen bas fatholische Reichsoberhaupt zu unterftugen, mabrend fie, mit Ausnahme Seinrich's IV., die Reformirten im eigenen Laude mit graufamer Barte verfolgten. Es mag für die Deutschen Brotestanten eine Nothwendigkeit gewesen fein, Diese frangofische Berfidie fich zu Rugen gu machen, aber daß die unnatürliche Berbindung für Deutschland in politischer, intellectueller und fittlicher Begiebung von verderblichen Folgen gewefen, ift deffenungeachtet fonnenflar. Der Sof der "Lilien" nie ift ein reineres Sinnbild gu Gunften einer beflecteren Sache entweiht worden - murde leider das angestannte und eifrig nachgeabmte Borbild einer Menge von deutschen Fürsten und Mit der frangofischen Redemeise und Bildung, den frangofischen Moden und Branchen fam auch die frangofische Lüderlichfeit nach Deutschland berüber, jene grangenlose, raffinirte Luderlichfeit, welche durch ein gemäßigteres Bort nicht binlänglich gezeichnet wird und welche zu charafterifiren man nur Die Namen von Frang I., Seinrich III. und Seinrich IV. gu Die Bolitif allein mare indeffen nicht im nennen braucht. Stande gemefen, der frangofifchen Gundflut in Deutschland Raum zu ichaffen, wenn Diefe in der Confession Calvin's nicht eine Belegenheitsmacherin gefunden batte. Zwar führte icon in der eiften Salfte des 16. Jahrhunderte das Bestreben, das "elegante" Biffen, wie es auf den frangofischen Univerfitäten Dabeim mar, fich augneignen, viele junge und der frangöniche Rriegsdienft viele junge und alte Berren aus Deutschland nach Franfreich; aber doch mar damals mie das frangofische Wefen überhaupt fo auch die frangofische Sprache in unferem Lande noch fo wenig befannt, daß die ichmalfaldischen Bundesgenoffen nur deutsch oder lateinisch mit dem frangofischen Cabinet brief-Erft dann, als fo einflugreiche deutsche Bofe, wie der furpfälzische und bestische waren, dem Calvinismus fich zugewandt hatten, mar fur das Frangofenthum bei uns eine fefte Stätte gefunden, von welcher aus es erfolgreiche Erobernugszüge machen fonnte und wirklich machte 44). Unfere nationale Entwicklung bat darunter unfäglich gelitten. Die vornehmen Stände metteiferten formlich in ehrpergeffener Rachaffung von Fremden und fo öffnete fich zwischen ibnen und bem Bolf eine Rluft, welche noch beute lange nicht ausgefüllt ift. Baterlandische aalt dieser äffischen Gefinnung fur rob und gemein, alles Ausländische für fein und nobel. Unfere edle Sprache, durch Luther auf eine neue Grundlage von Granit gestellt, mußte bei Leuten "von Welt" frangonichem Benafel oder italischem Gelisvel oder einem abscheulichen Mischmasch aus deutschen, lateinischen, frangonichen, italischen und fvanifden Sprachicken meiden 44"). Babrend fich auf Seiten der faiferlich=fatholischen Bartei das Leben in den steifen und geiftlosen römisch spanischen Formen fortschleppte, berrschten auf Seiten der antifaiserlich : protestantischen die frangofische Sprache, Bildung und Galanterie. Alfo buben und druben murde gleich viel gefündigt und beide Barteien haben es gleichermaßen verschuldet, daß fich das 17. Sabrbundert für unfer Baterland zu einer Beriode des Jammers und der Schmach gestaltete, worüber ein deutsches Berg noch jest fich entseten ning. Wir werden betrachten, wie in Dieser Ungludezeit die deutschen Frauen gestellt maren. Weil aber in der bezeichneten Beriode das deutsche Leben überhanpt vom

<sup>44)</sup> M. f. die Nadweise, womit Bartbold in seiner Gesch, der Fruchtsbringenden Gesellschaft, S. 12 fg., seinen Satz fützt: "Der Galvinismus des 16. Jahrbunderts ist der Weg, auf welchem das Frende (d. i. das Französische) in Sprache, Sitte und Dentweise in Deutschland eindrang und zu Unfang des 17. Jahrbunderts eines großen Theils fürstlicher und adeliger Areise sich bemächtigte."

<sup>44</sup>n) Bortrefflich murde biefe "alamobische" Sprachmengerei gegeißelt in ber aus ber Zeit bes breißigjabrigen Krieges ftammenben "Deutschen Satura wider alle Berterber ber beutschen Sprache", wieder abgedr. im Beimar. Jahrbuch, I, 296 fg.

auständischen abhängig und auch das frantiche wesentlich ein Product der Nachahmung fremder Borbilder gewesen ist, so scheint mir räthlich, zuvor die Stellung des schönen Geschlechts, wie sie im 16. und 17. Jahrhundert in Frankreich, Italien und Spanien war, ins Ange zu fassen, was im nächsten Kapitel geschehen soll. Es dürften sich darans nicht uninsteressante sittengeschichtliche Parallelen ergeben.

## Zweites Napitel.

## Bur Vergleichung.

Die Renaissance in Frankreich. — Begrundung des modernen hofstuls und Maitressenwesenst. — Die französische Galanterie unter Franz I., heinrich III. und heinrich IV. — Die Regentschaft der Anna d'Autriche. — Ludwig XIV. — Die französische Gesellschaft in den Briefen der herzogin Glisabeth Charlotte von Orleans. — Bon den Italienerinnen. — Die spanischen Franen im 16. und 17. Jahrbundert.

Der moderne französische Hofstyl, in allen seinen Umbildungen bis zur großen Revolution herab für die meisten europäisschen Höfe das Borbild, ist, wie Jedermann weiß, im Zeitalter der Renaissance aufgesommen. Franz der Erste, der glänzende Büstling, der elegante Banberr, der "Pere de la venerie", der geschmadvolle Kenner der Künste und der Franen, war der Begründer und Pfleger dieser Kunst hössischer Lebenössührung, die aus dem Mittelalter die ritterlichen Formen herübernahm und damit alle die seineren Reizungen und Genüsse verband, welche die an den classischen Studien neuentzündete literarische und fünstlerische Thätigseit an die Hand gab. Der Humanismus, schon in seinem Namen einen bedeutsamen Gegensat zum Theoslogismus ausprägend, war in Frankreich nicht wie in Deutschland die Herzenösache einer auf ernste religiöse und politische Ziele gerichteten Borschrittspartei, sondern weit mehr nur ein Spielzeng

vornehmer Eleganz. Anch in Frankreich stellte er der ewigen Litanei vom Jenseits die realistische Botschaft vom Diesseits gegenüber; aber mährend mittelst derselben bei uns die edelsten Geister eine große soziale Reform austrebten, begnügte man sich in Frankreich, wie in Italien, die aus der wiedererweckten Kenntniß des classischen Alterthums fließenden Auregungen zur Bersfeinerung des Lebensgenusses auszunügen.

Bei diesem Mangel an idealem Wehalt mußte die Renaiffance in Franfreich andere Refultate haben als in Deutschland. Dieffeits Des Rheins ift der bumanistische Beift im Protestantismus eine Lebensmacht geworden, welche alles das ichuf, mas unfer Rubm und Stolg: Die dentiche Biffenschaft, Literatur und Runft. Jenfeits des Rheins gab die Renaissance Stimmung, Mittel und 2Bege an die Sand, die modern-romanische absolute Ronigsmacht fo gu fagen fünftlerifd auszubilden. Der Charafter Diefes Königthums war von vorneberein ein tiefunfittlicher. dentsche Bort Kalschheit reicht fanm ans, die Berfidie einer Politif gn bezeichnen, welche ben Protestantismus im eigenen Lande mit brutaler Granfamfeit unterdrückte gur gleichen Beit, wo fie denfelben auswärts unterftütte, und man muß Brantome lefen, um die gange Frechheit der Lafterwirthichaft fennen gu lernen, welche dem modernen frangonichen Sofleben von Anfang an eigen mar. Man bat den genannten Autor freilich als den Standaldronisten seiner Zeit (1527-1614) bezeichnet, aber mas fonnte er dafür, daß feine Beit eine Standalzeit gemesen ift? Angenommen fogar, er habe in Gingelnem übertricben, zeugt doch fein naiv=ungezwungener Ton für feine Wahrhaftigfeit im Und mas für fittliche, d. b. unfittliche Auschaumgen mußten in einer Beit berrichen, wo Geschichten, wie Brantome fie ergablt, augenscheinlich eine Lieblingsunterhaltung der vornehmen und gebildeten Kreise ansmachten! Bie darafteriftisch ift es, daß Brantome gerade bei seinen ffandaloseften Boudoir- und Schlafzimmeranetdoten faft nie unterläßt, die Beldinnen derfelben

sehr ehrbare ("très honnestes") Damen zu nennen! Schon in der Pflege ihrer förperlichen Reize entwickelten diese "sehr ehrsbaren" französischen Damen eine so sabelhafte Schamlosigseit, daß unsere Sprache dieselbe auch nur anzudeuten sich weigert 45), wenngleich die Muse der Sittengeschichte keine Prüde ist und keine sein darf.

Frang der Erfte nimmt unter den Königen und Staatsmännern, welche die frangofische Monarchie aus einem Kendalftaat zu einer unbeschränften Despotie umbildeten, unftreitig eine vorragende Stelle ein. Er ichon hatte jenes Wort rafender Selbstfucht fprechen fonnen, welches nachmals Endwig der Bierzehnte fprach: - "L'état c'est moi." Denn schon dem Balois war die Konigemacht nur ein Mittel zur Befriedigung perfon-Der Subjectivismus der Renaiffancezeit bat in licher Gelüfte. diesem Kürften seinen frivolsten Repräsentanten gefunden. Staat mar, glaubte er, nur um feiner willen da. Ausschweifend, wie er gemesen, beforderte er durch fein Beispiel die Ansfchweifung, aber er that es mit einer Art fünftlerischer Anmuth, wie das von einem König, der fich im Umgange mit Männern wie Marot, da Binci und Cellini gefiel, nicht anders fich erwarten ließ. Ein galanter Berr, machte er die Balanterie gn einem Clement der Regierungsfunft. Er war der Begründer jenes Maitreffenthums, welches bald einen fo wichtigen Theil des frangofischen Staatswefens ausmachen follte, auf die Stellung der Frauen in gang Europa eine fo bedeutende Einwirfung gewann, unter dem vierzehnten Ludwig ein offiziell anerfanntes Attribut des absoluten Königthums murde und unter Ludwig dem Fünfzehuten die fönigliche Majeftat, an die Unterrocke von Dirnen wie die Bompadour und die Dubarry geheftet, durch den Roth ichleifte.

Ludwig der Elfte hatte den französischen Adel gedemüthigt, Franz der Erste demoralisirte denselben, indem er ihn zwang, am

<sup>43)</sup> Brantôme, Oeuvres (Londres 1779), III, 303 seq.

Bofe gu leben. Der Ronig machte Die Barone gn betitelten Lafaien, ihre Frauen und Tochter zu feinen Odalisfen. Letteren 3med zu erreichen, murden im Nothfall unerlaubtefte Runfte, niederträchtigfte Liften in Unwendung gebracht. Go, ale es galt, die Gräfin von Chateaubriant an den Sof zu loden, jene fcone Unaludliche, welche ihr Gemahl den furzen Liebesraufch, dem fie in den Armen des Königs fich hingegeben, nachmals mit dem Tode buffen ließ 46). Gein funftlerischer Ginn bielt auch Frang ben Erften feineswegs ab, feine Abfichten bei Belegenheit mit der gangen Brutalität eines vollendeten Defvoten durchzuseten. Go jagte er eines Rachts einen feiner Sofherren, welcher feine Frau gu ermorden drobte, falls fie den Ronig ihr Bett theilen ließe, mit gezogenem Degen aus dem Schlafzimmer und nahm den Blat Des Entebrten ein. Brantome, welcher Diese Geschichte ergablt, fest bingn, Diefe Dame fei febr gludlich gemefen, einen fo tapferen Befchitter gu finden, denn feitdem habe es ihr Gatte nie mehr gewagt, ihr ein Wort darüber zu fagen, und habe fie Alles nach ihrem Gefallen thnn laffen 47). Bie der Berr, fo die Diener. Bonnivet, der Gunftling des Ronigs, bestürmte die Schwefter deffelben, die icone und geiftvolle, and als Schriftstellerin aufgetretene Marquarite von Navarra, mit Liebesantragen. gewiesen, war er frech genng, mittelft Lift und Gewalt zum Biele fommen zu wollen. Er ind den gangen Sof auf fein Jagdichloß ein und ließ der Bringeffin ein Schlafgemach anweisen, in welches er fich, ale er fie eingeschlafen glanbte, mittelft einer Webeimtreppe einschlich, um die Schwester feines Königs im Sturme zu erobern. Die Pringeffin erwachte, entwand fich entruftet den Armen Des Bermegenen, und da er ihres heftigen Biderftandes ungeachtet nicht ablaffen wollte, richtete fie ihn mit ihren Rageln fo ara gu und rief fo lant um Bulfe, daß der Unverschämte endlich ent-

<sup>46)</sup> Galanteries des Rois de France, II, 4 seq.

<sup>47)</sup> Brantôme, III, 18.

flieben mußte. Der König lachte nur zu Diesem Abenteuer, welches die Bringeffin in der vierten ihrer Novellen felbit ergablt bat48). Es fennzeichnet die Moral jener Tage, daß einer königlichen Dame Solches ungestraft miderfahren fonute. Freilich- forgten die Frauen des frangofischen Sofes dafür, daß die Gerren den Glauben an weibliche Tugend für eine Thorbeit aufeben konnten. Alle Berichte mußten lugen, wenn wir bezweifeln follten, daß die Beiber mit den Männern in Zugellofigfeit wetteiferten. Sogar in unnatürlichen Lastern, wie Brantome mit der größten Seelenrube berichtet. Aber es ift unmöglich, feine haarstraubenden Ge= schichten von den Tribaden ("Fricatrices") seiner Beit nachzuergablen 49). Ihm gufolge verzweifelten die Chemanner gulest daran, felbit vermittelft fogenannter "Reufchheitsgürtel" die un= rechtmäßigen Begierden ihrer Frauen im Baum halten zu fonnen, und fo begreift man, daß zur Zeit Franz des Ersten in Franfreich Das Sprüchwort umgeben fonnte: "Qui voudroit garder qu'une femme n'aille du tout à l'abandon, il la faudroit fermer dans une pippe et en jouir par le bondon." Chenso, daß ein itali= fcher Kürft, welcher eine frangöfische Pringeffin beimgeführt, am Morgen nach der Sochzeitsnacht voll Bermunderung ausrief: "Voilà un grand miracle, que cette fille soit ainsi sortie pucelle de cette cour de France "50).

Wenn unter Franz dem Ersten die frangösische Galanterie sich im Allgemeinen wenigstens noch den Schein ritterlicher Courtoiste zu geben suchte, so versant sie unter Heinrich dem Dritten vollends in einen Schmug, wie er vor Zeiten an den Höfen eines Caligusa, Nero und Heliogabal sich angehäuft hatte. Der König ließ sich in seinen widernatürlichen Lüsten so schamlos geben, daß er sich sogar nach Nero's Borbild mit einem seiner

<sup>48)</sup> Nouvelles de la Reine M. 33 seq.

<sup>49)</sup> Brantome, III, 2 9 seq.

<sup>50)</sup> Derfelbe, III, 148, 206.

"Mignons" formlich vermählt haben follbi). Der Lebensmandel feines Nachfolgers, Seinrich's des Bierten, mar befanntlich wenig geeignet, fittenbeffernd zu mirfen, und es fann doch wohl faum als ein Berdienst gelten, wenn ihm nachgerühmt wird, daß er in feinen Ausschweifungen wenigstens die Bege der Natur ein-Die Sofbaltung Diefes Konias bot Die feltgehalten babe. famften Contrafte: bier die energifche Befchäftigung mit foloffalen, die Karte von Europa mit vollständiger Umänderung bedrobenden Blanen - die Frangosen gebärdeten sich ja befanntlich schon damale ale Die "Civilifatoren" von aller Belt, ohne jemale ernstlich bei fich felber anzufangen - dort eine halbtolle Fripolität, welche mitunter fogar einen fo ernften Rechner und Staatsmann wie Gully an ihrem Thorheitsbande gangelte. Sollte man es glauben, daß es des berühmten Ministers Lieblingsveranngen mar, Abends in feinem Rabinet fich auf ber Laute Tangweisen vorsvielen zu laffen und, munderlich ausstaffirt,

<sup>51)</sup> Galant, des R. de Fr. II, 182. Unglaublich ift Die Sache feines: Raumer bat in feinen gur Grfanternna ber Beschichte bes 16, und 17. Jahrhunderte geschriebenen "Briefen aus Barie" (1831), I. 329, aus einer frangofischen Sandichrift folgende furchtbare Buge aus dem Lasterleben Dieses Ronige lateinisch wiedergegeben. Aliquando invitavit omnia scorta Parisina maxime famosa, ut venirent in oppidum St. Cloud, easque carpentis eo deduci jussit; ubi quam advenissent, in nemore eas denudari jussit; similiter milites Helvetios prorsus denudari jussit (et) in venationem immisit, spectans voluptatem. - Frequentabat ille (rex) matronas (Nonnen?) de Bel-ncourt et corolla sua precatoria vulvas earum dem etiebatur; alteram altera majorem habere dicens. - Vim inferri jussit mulieribus honestis, quas in cubiculum suum adduci praetextibus quibusdam curaverat. -- Ipse et omnes ipsius sodales insimulabant sodomiae. - Margaretha Valesia narrabat episcopo de Grasses, fratrem suum Henricum III. nunquam cum ipsa concubuisse, nisi per vim . . . . Alle Diefe Begudtigungen baben freilich einen ftart liquiftifden Beigeschmad, mas Ranmer anzumerten vergaß; allein Die widernatürlichen Gunten bes Ronias maren allbefannt und Die allgemeine Berachtung, in welche er fiel, bezeugt, bag er ber Bervorbenfte unter ben Berborbenen eines zuchtlofen Sofes gemefen.

Diefe Tange gang allein zu tangen, mabrend etliche übelberufene Sofberren und noch übler berufene Frauenzimmer die Auschauer machten und mit dem Tangenden allerlei grobe Spaffe trieben 52)? Unter dem melancholischen dreizehnten Ludwig nahm der Sof eine etwas trubseligere Diene an, doch bielt fich im Gangen ber unter Beinrich dem Bierten berrichend gewesene Ton. fonnte denn auch der gewaltige Beherrscher feines Ronigs und Landes, der Cardinal Richelien, auf den barocken Ginfall fommen, mittelft Ballettangerfprungen um die Liebe der Ronigin, Anna d'Autriche, zu werben 53). Mehr Erfolg hatte nach Diefer Richtung bin fein Nachfolger, Der glatte Magarin, mit welchem auch das "italische Lafter" in Frankreich wieder Mode murde. Bie unbefangen felbst Damen erften Ranges Diese Abscheulichfeit nahmen, bezeugt uns der Umftand, daß die Wittwe Ludwig's des Dreizehnten, der man befanntlich die gartlichsten Beziehungen ju Mazarin schuldgab, eines Tages zur Frau von Sautefort. fagte, es fei Nichts baran, weil, wie fie lachend beifugte, ber Cardinal die Frauen nicht liebe; er fei ja ein Italiener 54). Man fann gerade nicht fagen, daß die Regentschaft Unna's von Deftreich Die frangofischen Soffitten mesentlich zum Beffern gelenft habe. Raum daß der äußerliche Unftand etwas mehr gewahrt murde. Zwar fam es nicht mehr vor, daß, wie unter Beinrich dem Bierten gefchehen, ein junger Barlamentorath eine nicht näher zu bezeichnende rohfannifche Manier, den Schonen feine Liebe zu erflären, erfand und übte 55), aber wie mußte es trokdem mit den Sitten einer Beit bestellt fein, mo eine öffentliche Dirne, Die vielberufene Ninon de l'Enclos, fo febr als Mufter der feinften

<sup>52) &</sup>quot;Bouffonnoient avec lui", lautet ber Ausbrud bei Tallemant be Réaux, welcher in seinen Historiettes (I, 147) von Sully's Tanglucht rebet.

<sup>53)</sup> Mémoires de Loménie de Brienne, I, 274.

<sup>54)</sup> Mem. de la Porte (Petitot'sche Samml. LIX, 400).

<sup>55)</sup> Journal de Henri IV., III, 283.

Lebensart galt, daß vornehme Mütter ihre jungen Töchter bei derselben einführten, um guten Ton zu lernen? Die Königin duldete es auch, daß ihre Ehrenfräulein den ausgelassensten Liebesintriguen sich überließen. Eine dieser "Filles d'honneur", Mademoiselle de Guerchi, wurde sogar zu wiederholten Walen schwanger, ohne deßhalb ihre Stelle zu verlieren 36). Die französische Hosgeschickte von damals war in Bahrheit eine "Chronique des ruelles" 57). Alle die großen Damen, welche, dem erotischen Ränkespiel das politische gesellend, zur Zeit der Fronde eine mehr oder weniger vortretende Rolle spielten, die Duchesse de Longueville, die Duchesse de Chatillon, Madame la Palatine, Madame de Guimenée, Madame und Mademoiselle de Chevrense und Andere, huldigten in der Liebe mehr oder weniger freien, mehr oder weniger skandalösen Grundsähen. Am gemeinsten trieb es die Duchesse de Montbazon 58).

Ludwig der Bierzehnte, dem in Jünglingsjahren eine der Richten Mazarin's, Maria Mancini, eine romantische Reigung eingeflößt hatte, umgab seine Liebschaften mit dem ganzen Pomp einer Etifette, welche auch in seinen Ausschweifungen den Erdensgott erkennen lassen sollte. Unter seinen Maitressen hat wenigstens eine, die unglückliche La Ballière, welche den König wirklich liebte, Anspruch auf unser Mitgefühl 59). Ich schreibe aber

<sup>56)</sup> Galant. des R. de Fr. III, 168, 186.

<sup>37)</sup> In ben Bettgaffen (ruelles) empfingen nämlich bie Damen jener Zeit, im Bette liegent, ihre Besuche, welche in bem Zwischenraum von Bant und Bett Plag nahmen.

<sup>58)</sup> S. über diese Messaline das Urtheil des Cardinals de Rett. Mémoires, II, 30 seq. Frau von Motteville sagt in ihren Memoiren (1, 262) von ihr: Je n'ai jamais vû une personne, qui ait conservé dans le vice si peu de respect pour la vertu.

<sup>59)</sup> Madame de la Vallière étoit née tendre et vertueuse. Elle aima le roi et non la royauté. Souvenirs de Mad. de Caylus, II. edit. pag. 24.

Cherr, Gefdichte b. beutiden Frauen.

feine Hofgeschichte Frankreichs und ganz abgesehen davon, daß die Schilderungen des französischen Hof- und Gesellschaftslebens unter Ludwig dem Bierzehnten in so allbekannten zeitgenössischen Büchern, wie die berühmten Memoiren Saint-Simon's und die Briese der Sevigné sind, jedem Gebildeten in der Erinnerung stehen, kam und kommt es mir im Borstehenden und Nachsolgenden nur darauf an, in flüchtigen Umrisen die fremden Sitten zu zeichnen, welche leider vom 16. Jahrhundert an in Dentschland der Nachahmung werth gehalten und wirklich nachgeahmt wurden. Es dürste jedoch, um das Unglück dieser Nachahmung in seinem ganzen Umsang ersennen zu lassen, gerechtsertigt sein, wenn ich eine dentsche Berichterstatterin über die französischen Sitten zur Zeit Ludwig's des "Großen" und des Regenten redend hier einführe.

Jedermann errath, bag ich die Bergogin von Orleans, die i. 3. 1652 ju Beidelberg geborene pfalgische Bringeffin Glifabeth Charlotte meine, eine der geiftvollften, charafterftarfften Franen ihrer Zeit, welche, an Monfienr, d. h. den Bruder des viergehn= ten Ludwig's 1671 widerwillig verheiratet und durch diesen Mutter des Regenten (Duc d'Orleans), inmitten des finnvermirrenden Babel von Baris ibr dentsches Gemuth und ihren dentiden Beift fich bewahrte. ("Ich habe noch allezeit ein teutfcbes Berg undt gemuthe", fcbrieb fie am 17. November 1708 ans Berfailles.) Bas fie am frangofifchen Sofe fab, borte und erlebte, bat fie in dentschaeschriebenen Briefen an mehrere Berwandte und Befannte, insbesondere an ihre Salbichwester, Die Rangräfin Luife, mit foftlicher Naivetät ergählt. Die Frangofen find freilich von diefer Naivetät wenig erbant und befchuldigen die Pringeffin der Neigung gur Medifance. Aber wenn es and mahr ift, daß fie ihrer Junge oder Feder feinerlei 3mang anthat und, gang der frangonichen Manier entgegen, bagliche und baßlichfte Dinge ohne Beiteres bei ihren Ramen nannte, wenn es ferner mahr ift, daß fie, ihrem eigenen Ansdrucke gufolge, gumei=

len "gritlich (frittlich) war wie eine wantlauß" und demnach nicht immer geneigt, Die Sachen im rofenfarbenen Lichte gu feben. fo fann bennoch meder Die Scharfe ihrer Beobachtungsgabe, noch ibre Babrbeitsliebe einem ernstlichen Zweifel unterliegen, wennfcon einzelne Arrthumer und Nebertreibungen in ihren Berichten mitunterlaufen. Soren wir daber die unschätbare Bengin über die Sittenzustände eines Bofes ab, nach welchem die deutichen Bofe fo lange als nach ihrem Borbilde bingeblickt baben. Bir verzichten aber barauf, in die bunte Mofait der auguführenden Briefstellen Ordnung und Spftem zu bringen. Es murde bas eine eigene und weitausschende Arbeit erfordern und vielleicht ift diefe Mofaif in ihrem planlofen Durcheinander nur um fo angiebender. Die Briefe, welche wir ansgieben, find an die Raugräfin Luife und an die Bringeffin Karoline von Bales, geborene Pringeffin von Anspach, gerichtet und ihr Inhalt und Ausdruck zeigt recht charafteristisch und ergöklich genug, worüber und wie zu Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts Bringeffinnen mit einander briefwechfelten . . . . "Das dangen ift Nun gang auß der moden, bir In frankreich fo baldt assambleen sein, thut man nichts alk landtsfuecht spiellen, diß fpiel ift abm meiften In vogue, aber die jungen leutte wollen nicht mehr dangen 60). — Diß landt ist greulich verführisch vor Junge leutte und fie Erwerben mehr Chre 3m Rrieg alf bir nichts Bu thun alf herumb Bu schlendern und Bu desbouchiren, wozu unter ung gerett mein fobn Rur gar zu viel inclination hatt und meint, weillen Er Rur die weiber lieb hatt und nicht

<sup>60) 3</sup>m 17. Jahrhundert graffirte die Spielwuth formlich unter ben franzönischen Damen. Bgl. Renée, Les nideos de Mazarin, notes, B. Auch bas "Mogeln" verstanden die Spielerinnen nicht minder als die Spieler. Frau von Staal erzählt in ihren Memoiren von einer Spielerin jener Zeit: "Die Herzogin de la Ferté ließ ihre Lieferanten, Schlächter, Backer u. s. w. zusammentommen und spielte mit ihnen Landstnecht. Sie sagte mir ins Ohr: Ich ber trüge sie, weil sie mich bestehlen."

von der anderen desbauchen ift, fo jest bir gemeiner ift als In ittallien. fo meint Er, man folle Ihn noch bagu loben. noch mehr ift, die weibsleutte fein in einander Berliebt, welches mich noch mehr Edelt alk alles. - Das Sauffen ift gar gemein ben die weiber bir in frankreich und Mad, de Mazarin batt eine dochter binterlaffen, fo es auch Meisterlich fan, die marquise Die Marquise ift auff allerhandt weiß abscheude Richelieu. lich desbauchirt, legte fich Eins mable bir in Monsieur le dauphins bett, ohne daß Er fie darumb gebeten, umb ben 3bm gu fcblaffen. - Sir findet man gar wenig weibeleutte fo nicht von natur coquet fein undt ift es recht rar, wenn man Gine findt fo es nicht ift 61). - Im opera von Alceste fingt man: L'hymen destruit la tendresse, il rend l'amour sans attraix - unot ein cavalier fo por Ein jahr gestorben fagte alf: quel amour quen puisse dais qu'en entre au lit d'himen lamour sort du coeur. -Seidt Ihr fo Ginfaltig ju glauben daß Junge Mansleutte ben itigen Zeitten ohne metressen leben? Das verunehrt Ginen berrn gar nicht. - Es ift eine abidbeuliche fach mitt bem Tabaque. Es ärgert mich recht, wen 3ch bir alle weibsleut mitt ben fcmutigen Nagen, als wen fie fie in Dred mitt Berlaub gerieben betten, daber fommen undt die finger in alle der Danner Tabactiere fteden febe. - Die Aebtiffin von Mauthuisson. Louise Sollandine, fille de Frederic V. Electeur Palatin -

<sup>61)</sup> Bei diesem Borwurf angeborener Kotetterie, welchen bie ebrliche Glissabeth Charlotte ben Französinnen macht, kommt mir eine charafteriftische Barrallesstelle aus ben Grimerungen einer neueren Beobachterin zu Sinne. Delemina von Checy ("Unvergessense", I, 216) ergählt nämlich: "Ich sab einmal (zur Zeit bes Consulats) zwei niedliche Märchen burch ben Tuileriengarten geben. Die eine faltete ben Rock ibred Kleides mit großer Sorgialt zusammen und fragte bann bas Schwesterchen: Auna, ist auch mein Bein zu seben? Dies war sehr zierlich geformt, Anna bejabte und bie Kleine war zufrieden. Gine andere Kleine, von beren schönen Augen man schon gesprochen, sagte: Die Sonne thut meinen schönen Augen man schon gesprochen, sagte: Die

(alfo eine geborene Deutsche, aber vollständig frangösirt und durchaus wurdig, eine Frangofin zu fein 62) - bat fo viel Bastarts gehabt, daß sie schwur: par ce ventre, qui a porté 14 enfants. Die impuissants machten fie obnmächtig und fie fonnte fie von ferne riechen. Man ergablet von diefer Dame, daß um fich ein oeil tendre zu machen und um mohl auszuseben, batte fie einen Rammerdiener, der mußte wenn fie auf einen Ball ging in ihrem vollen Bute und aufrecht mit ihr gubalten. - Die Maréchalle de la Ferté mosste einem pon ibren Amants ermeifen, wie lieb fie ihn hatte. 3ch weiß nicht, welcher es war, benn fie hat ihrer fo viele gehabt als Tage im Jahre find; wo mir aber recht ift, fo mar es ber fleine Comte de Marsan. Der hatte ihr einmal vorgeworfen, daß fie ihn nicht recht lieb hatte. Sie sagte: je vous donnerai des preuves convaincantes. Quand je vous sais seulement en même lieu où je suis, je me sens dans une agitation comme si j'avois la fièvre. er aber dies nicht glauben wollte, gab fie ihm eine Racht ein rendezvous; wie er bei ihr im Bette mar, giebet fie ihm die Dede übern Ropf und fagt: Ne parlés pas, ou vous êtes perdû! ruft ibre Leute und lagt ibren Doctor bolen. Wie er ibr den Buls fühlt, fragt fie: He bien, que trouvés vous? Der Doctor autwortet: Madame, vous avés une grande agitation et une fièvre très violente. Vous devriés vous faire saigner. fagte: Une autre fois, je n'en ai pas tems présentement. Bic Doctor und Rammermagd wieder weg waren, fagte die Maréchalle: He bien, étes-vous content? Je vous ai tenu parole. Er fagte: Oui, mais vous m'avez fait grande peur. - Madame Chriftine 63) mar eine galante Dame, wiewohl fehr aus-

<sup>62)</sup> Es ift die weiter oben erwähnte Madame la Palatine gemeint, von deren ärgerlichen Abenteuern die Memoiren von Mad. de Montpensier (1, 220) Räheres erzählen.

<sup>63)</sup> Die gewesene Königin von Schweden, Tochter Gustav Moolf's. Der "Rerl" (b. i. ber Liebhater, benn in einigen Gegenden Subdeutschlands, na-

gewachsen. Die große Mademoiselle hat mir erzählet, daß weil fie (Mad. Christine) gar weiß war, fie fich folitternackent auf ein fdmargfammet Bette gelegt und fich fo an ihre Amants präfentiret. Man fiebet ju Fontainebleau auf dem großen Sagle noch das Blut von einem Kerl, den fie hat maffacriren laffen. Sie wollte nicht, daß Alles, mas der Mensch von ihr mußte, berausfommen follte, und meinte, wenn fie ihm nicht das Leben nabme, murde er es ausschwaten. Sie mar febr vindicative, in allen Studen debauchirt, auch mit Beibern. Das bat fie ben Frangofen gu danfen, infonderheit dem alten Bourdelot, der hat ne in allen Laftern geftarft. Gie fonnte von Sachen reben, Die Die größten Debauches nur erdenten fonnen. Gie hat die Dadame de Bregié gur Ungucht mit ihr forciret, daß fie fich schier nicht ihrer hat erwehren fonnen. — Als eins von der Königin Rindern ftarb, fragte der Konig feinen damaligen Doctor: d'ou vient, Mr. Guineau, que mes bâtars sont sains et ne meurent pas, pendant que les enfans de la reine sont tous si delicats et meurent? Sire, fagte Guineau, c'est qu'on n'a porté chez la reine que les restes du verre. - Die Königin war frob, wenn der König bei ihr ichlief, denn auf gut fpanisch bafte fie diefes Sandwerf nicht; fie war fo luftig, wenn es gefcheben mar, daß man es ihr grade anfahe; hatte auch gerne, daß man fie damit verirte; lachte, blingelte und rieb ihre fleinen Sandchen zusammen. - Madame de Montespan und ihre alteste Tochter haben brav schöppeln können ohne einen Angenblick voll zu werden. Ich habe fie, ohne was fie fonft getrunfen, 6 Rafaden vom ftarfften Turiner Rofoli trinfen feben; ich meinte, fie

mentlich in Mittelschwaben, beißt in der Bauernsprache ein Liebhaber noch beutzutage ein Kerl), von dessen auf Christine's Befeh im Schlosse von Kontainebleau geschebener Ermordung die Serzogin von Orleans spricht, war der Italiener Monaldeschi. Sittengeschichtlich sehr instructiv ist die i. I. 1697 zu Amsterdam gedruckte Histoire des intrigues galantes de la reine Christine de Suede et de sa cour pendant son sesour à Rome.

würde unter die Tafel fallen, aber es mar ihr mie ein Trunk Baffer. - Mein Cobn (der Regent) ift incapable, recht verliebt ju fein. Er ift und trinft gern mit feinen Maitreffen, fingt und macht fich luftig mit ihnen und fcblaft gern bei ihnen; aber eine lieber au haben ale die andere das ift feine Cache gang und gar Mein Sohn ift nicht delicat; wenn die Damen nur von guten humor fenn, brav freffen, faufen und frech fenn, meiter bedürfen fie feiner Schönbeit "64) . . . . In feinen alten Tagen wandte fich Endwig der Bierzehnte unter dem Ginfluß feiner letten Maitreffe, der Maintenon, der Bigoterie gu, welche ja gu allen Zeiten Die normale Confequeng der Ausschweifung gemefen Die frommelnde, den alten Konig mit eiferner Defpotie 65) beherrichende Bittme Scarron's mar unferer Bergogin von Drleans wie Gift und Galle zuwider. Gie nannte Die ichlaue Concubine, welche fich gulett gur formlichen Bemablin des Ronigs binaufdiplomatifirte, nur die "alte Bott" und beim Tod der Berbaften ichrieb fie in ihrer berben Art triumphirend : "Die alte Schund ift verred't den 15. April (1719) gn St. Cpr. " Nach dem Tod des Königs bob die wilde Draie der Regentichaft an und auf diese folgte die gemeine Lüderlichfeit, wie fie mabrend der langen Regierung Ludwigs des Aunfzehnten am franzöfischen Sofe gang und gabe war und von da ans allmälig alle Schichten ber frangoniden Gefellichaft verveftete.

Die Frauen Italiens waren im 16. und 17. Jahrhundert

<sup>64)</sup> Briefe ber Prinzeffin Glifabeth Charlotte von Orleans an die Mausgräfin Luife. Grögeg, v. B. Menzel (Bibl. b. literar. Bereins in Stuttgart, VI.), S. 5, 8, 24, 39, 44, 63, 81, 89, 133, 169. Anefroten vom franzöf. Sofe, aus b. Briefen ber Mac. d'Orleans (Straßb. 1789), S. 7, 26, 51, 64, 67, 101, 117, 134, 144, 196, 197.

<sup>65)</sup> Um von ber bis zur Lächerlichkeit gebenden Unterwürfigfeit, welche Ludwig ber Maintenon bezeigte, ein Beispiel nambait zu machen, erinnere ich an die Stelle in den Memoiren St. Simon's, wo biefer bie Geschichte bes Lasgers von Complegne i. 3. 1698 erzählt.

weit entfernt, einer fogialen Freiheit zu genießen, wie die frangöfischen fie genoffen und so vielfach migbranchten. Leider find aber die Nachrichten über Stellung und Berbalten der Stalienerinnen gur angegebenen Beit fo durftig, daß wir nur Beniges darüber beizubringen miffen, um fo Benigeres, da bier nicht ber Ort ift, die Stellung vorragender Franen in der politischen und literarifden Geschichte Staliens, insbesondere ber Frauen ber Banfer Medici und Efte, zu murdigen. Ein berühmter frangofifder Autor, Montaique, welcher Stalien in der zweiten Balfte Des 16. Sabrhunderts bereif'te, fand Die ftrenge Bermahrung auffallend, in welcher die Frauen und Tochter der Bornehmen gehalten murben. Man habe es als etwas Ungewöhnliches ans gefeben, wenn die jungen Damen fich einmal öffentlich zeigen Die Staliener hatten freilich Grund genug, der Tugend des ichonen Gefchlechtes nicht allzusehr zu trauen. italifde Novelliftit von den Tagen Boccaccio's berab entwirft, wenn auch mit lachenden Farben, ein nicht fehr schmeichelhaftes Bemalde der weiblichen Sitten des Landes, zu deren Berderbniß Die gabllofen Geiftlichen Das Ihrige eifrigft beigetragen haben. Und dann die frivole, in Lascivität fewelgende Behandlung ber Liebe und der Frauen in den Komödien Macchiavelli's und in den Beldengedichten der Bulci, Bojardo und Ariofto, von den eigentlich priapischen Boeten, wie Beter der Aretiner einer mar, gar nicht zu reden! Bo eine folche Boeffe entstehen und der Stoly der Nation werden fonnte, mußten die Frauen gerade fo verdorben fein wie die Manner oder im besten Kall durchschnitt= lich viel zu ungebildet und indolent, um edlere Gitten gu pflangen und den Glauben an weibliche Tugend zu verbreiten. fehlte freilich nicht an erhabenen Ansnahmen von diefer Regel. Gine Leonora d'Efte, eine Bittoria Colonna glangen für alle Zeiten in der Ruhmeshalle unfterblicher Frauen und um das fchone Saupt einer Beatrice Cenci, welches einem unerhört tragifchen Befchick zum Opfer gefallen, leuchtet die Gloriole eines beifpiel-

lofen Martyriums 66). Aber auf der andern Geite beweisen eine Lucretia Borgia und eine Ratharing von Medici fattfam, welche damonische Berworfenheit in der Bruft italischer Frauen von damale Blat fand. . . . Montaiane erzählt une, daß gu feiner Zeit in Italien bei festlichen Mablgeiten die Frauen von ihren hinter den Stublen ftebenden Mannern bedient murden, woraus zu ichließen mare, daß damals die Ginrichtung des Cicisbeats noch nicht bestanden babe. Im folgenden Sahrhundert ging diefe für echte Beiblichkeit und das Familienleben fo ruini= rende Sitte bereits fehr im Schwange. Gines merfwürdigen, auch in Svanien vorfommenden Branches gedenft Brantome. Ru feiner Beit mar es nämlich da und dort in Stalien, namentlich ju Biterbo, Gitte, nach der Sochzeitenacht die Beweise der Jungferschaft der Braut öffentlich zur Schan zu ftellen 67). Man fonnte das für ein naives Zengniß der Achtung vor jungfranlicher Tugend halten, lage nur nicht eine fo emporende Schamlofigfeit in Diefer Oftentation und fügte Brantome nicht bingu,

<sup>66)</sup> Ein englischer und ein italischer Dichter, Shellen und Guerragzi, haben ben Mauen bes ungludlichen Matchens würdig Tottenopfer bargebracht. Leonora d'Efte wurde, wie Jedermann weiß, von Taffo und Gothe gegeiert. Bitteria Colonna, Gemablin bes friegeberühmten Marchese von Pescara'und als Dichterin eine sehr ehrenvolle Stellung in ber Literatur ibres Landes einnehment, wurde von ibrem Zeitgenoffen Ariosto (Orlando fur. XXXVII, 16 fg.) schön gepriesen, besonders in der Stange:

Rur Gine wahl' ich, doch ich wahle diese, Die selbst verstummen heißt des Reives Toben, Und Reine zürnt mir, wenn ich sie ertiese, Um, von den Andern schweigend, sie zu soben. Sie hat nicht nur durch ihrer Tone Giße Sich selber zur Unsterblichkeit erhoben, Sie rust auch Zeben sebend aus dem Grabe, Bon dem sie frustet, durch ihre holde Gabe.

<sup>&#</sup>x27;67) Brantôme, l. c. III, 102 seq.

daß dabei gar manche Kalfdung vorgefommen fei. Montaigne verhehlte nicht feine Bermunderung, in gang Italien fo menige wirklich fcone Frauen und Madchen angetroffen zu haben, mogegen er den Italienerinnen Geschmad in der Toilette nachrübmte; nur fcmeichelten, meinte er, Die italischen Damen gu febr dem Borurtheil ihrer Anbeter, daß eine übermäßig große Bufenfülle schön sei und demnach möglichst sichtbar gemacht mer-Die iconiten Beiber fand der feine frangofifche Beobachter unter den Courtifanen und er notirte es als eine "chose admirable", daß es in Benedig allein anderthalbhundert folder Bublerinnen erften Ranges gab, melde, von dem Abel der Republik gang öffentlich besucht und unterhalten, in Rleiderpracht, hanslicher Ginrichtung und fostspieliger Lebensweise mit Bringessinnen wetteiferten 68). Italien mar überhanpt die Beimat der raffinirten Bublerfünfte und wiederum war in Stalien Benedig die Sochschule der Buhlerei. Die Königin der Adria behauptete ihren Rang als "Lieblingöstadt der Wollüste" bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, wo fie ihr Szepter an Baris abtreten mußte.

Die Spanierinnen des 16. und 17. Jahrhunderts hatten andere Begriffe von Schönheit als ihre italischen Schwestern 69). Während diese nach "blühendem Fett" strebten, thaten jene alles Mögliche, um sich mager zu erhalten. Insbesondere wurde die Entwicklung des Busens mit aller Gewalt hintertrieben, indem man die schwellende Brust reisender Mädchen vermittelst Platten von Blei platt drücke, und zwar mit solchem Ersolg, daß bei vielen spanischen Damen statt der Busenhügel Vertiefungen und

<sup>68)</sup> Montaigne, Voyage, 92, 109, 111, 125, 141, 142, 160.

<sup>69)</sup> Samptquessen für bas Folgende sind die Relation du voyage d'Espagne de la comtesse d'Aulnoy (La Haye 1703) und die von Raumer a. a. D. gesammetten Gesandtenberichte aus dem 16. und 17. Jahrbundert.

Soblen fichtbar maren 70). Denn fie forgten recht gefliffentlich dafür, daß diese Reize, nämlich eine hagere fnochige Bruft und ein ebenfo bagerer und fnochiger Ruden weit bingb dem Aublick bloßgestellt wurden. Souft ruhmt unfere Berichterftatterin, Die Gräfin d'Anlnon, das reiche, glangend fcmarge Saar der Spanierinnen, ihre regelmäßigen, wohlgebildeten Buge, ihre großen, Reuer werfenden Angen, ihre zierlichen Sande und außerordentlich fleinen Ruße. Die letteren anaftlich vor den Bliden der Danner zu verbergen, mar eine Sauptvorschrift fpanischer Sittsamkeit und es aalt fur die zweitgrößte Bunft, welche eine Dame überbaupt ibrem Liebhaber erweifen founte, wenn fie ibn ibre Beine und Ruke feben lick. Befannt ift die fpaghafte Anefdote, daß, als die öftreichische Pringeffin Maria Anna als Brant Philipp's IV. nach Spanien fam und man ihr beim Durchzug durch eine Stadt, welche eine berühmte Strumpfmeberei befaß, eine Bartie Der iconiten feidenen Damenftrumpfe als Chrengeschent überreichte, der Majordomo daffelbe entruftet guruckgab mit den Borten: Die Roniginnen von Spanien baben feine Beine! Der gute Mann wollte damit fagen, es fei ein Frevel, an die Beine und Ruße von Königinnen auch nur zu denfen. Die Bringeffin

Jacken .

<sup>70)</sup> Merkwürdiger Weise koumt dieser naturwidigebusenseindliche Brauch, welcher im 17. Jahrbundert in Spanien berrichte, noch beutzutage unter einem deutschen Bolkstamm vor, nämlich im Bregenzer Wald, von dessen Gewohnerinnen B. Oppermann ("Aus dem Bregenzer Wald", 1859, S. 9) sagt: "Den rundlichen, die Kulle der Gesundheit verfündenden Kops beteckt die fegelsonulge Müge; aus den großen Augen spricht viel Lebensluft und Schalkbeit; alle Kormen sind rund, die Gestalten kräftig gedrungen, die Hüften breit, die Beine konmäßig gedant. Nur Gins mangett ihnen völlig: die Kruft. Allerdings gewahrt man tenselben Mangel auch sonft bei Bergbewehnerinnen, aber es ist dennech auffallend, daß terselbe bier sogar dei solchen augetrossen wird, die sonft storig gedaut sind. Dies mag baber sommen, daß Mütter solchen Töcheten, die etwa vor anderen Märchen sich durch das, was diesen sehlt, auszeichene könnten, tellerartige Gölzer anschnallen (?) und so mit Gewalt eine der schosten Jierden des Weibes in ihrer Entwissung benmen."

aber fing bitterlich zu weinen an, mahnend, man wolle ihr die In Bahrheit, nicht nur die Beine, fondern Beine abschneiden. Leiber und Seelen der fpanischen Roniginnen maren in die " fpanifchen Stiefeln" einer aberwißigen und unerbittlichen Ctifette eingeschnürt und gedrückter ale die foniglichen Bewohnerinnen des Escurial haben vielleicht niemals Frauen geathmet. Ihr Leben verfloß in einer prunfvollen, das Gemuth bis zum Blodfinn abftumpfenden Langweile. Gie maren nur gefronte Stlavinnen. Mls ein Beisviel Diefer ganglichen Unfreiheit fei angeführt, Daß Philipp's II. Gemahlin Clifabeth, als fie i. 3. 1565 gu einer Bufammenfunft mit ihrer Mutter nach Bayonne reif'te, drei Tage lang vor den Thoren von Burgos liegen bleiben mußte, bis man die Willensmeinung des Königs eingeholt hatte, ob die Königin durch die Stadt oder aber um diefelbe berum gieben follte. Aber die Königinnen von Spanien maren mitunter noch viel graufameren Brufungen ausgesett. Go die erste Gemablin Rarl's II., eine frangoniche Bringeffin. Der impotente Konig bielt fich für bebert und wurde in diefem Glauben durch feinen Beichtvater beftarft, einen Dominifaner, welcher eine Bifion batte, das fonialiche Chepaar sei in Folge einer Behegung verhindert, Kinder zu Es wurde beschloffen, vermittelft einer marchenhaft ichamlofen Beschwörungsceremonie den Bauber zu bannen. Der Ronig und die Ronigin follten fich nacht ausziehen und der Monch in pontificalibus die Besprechung vornehmen, worauf in Gegenwart des Beschwörers der Versuch gemacht werden follte, ob der Bann wirflich gebrochen fei. Der König fette der Königin beftig gu, in die Sache gu willigen; fie jedoch ließ fich nicht überreden, zu diefer Schandlichfeit fich bergugeben 71).

Die Feffeln einer geifttödtenden Etifette umschnurten, wie

<sup>71)</sup> Deresche des französischen Gesandten zu Madrid, Grasen Rebenac, an Ludwig XIV., dat. v. 23. Dezember 1688, vollst. gedr. bei Renée, Les nidees de Mazarin, not. L.

Die fpanischen Königinnen und Bringeffinnen, alle Frauen ber boberen Stande des Landes. Ueberall Hufreiheit und 3mang. Daber auch die unglanblich geringe Beiftesbildung der frauischen Damen, welche nicht, wie viele ihrer frangofischen Zeitgenoffinnen, an der Rulturbewegung des 17. Jahrhunderts theilnehmen durften ober founten. Es gab in Madrid nicht wie in Paris ein Sotel Rambonillet, mo die vorragendften Manner der ernften und iconen Biffenichaften in lebendigem Ideenanstaufch mit den Tonangeberinnen der Gefellichaft verfehrten. Auch Spanien zwar befaß damale eine Literatur, beren Glang gu bezeichnen man nur die Ramen Cervantes, Lope und Calderon zu nennen braucht. Allein die gange fpanische Literatur mar nicht auf bas Bringip der Bewegung und Entwidlung, foudern auf das des Stillftandes bafirt und darum bat and fie an jener Berfnocherung mitgearbeitet, welcher fich die fpanische Nation erft zu Unfang des 19. Jahrhunderte wieder gn entschlagen begann. den Tagen feiner weltgebictenden Stellung batte Spanien unter dem Ginfing eines verdummenden Defpotismus nur jenen lächerlichen Sidalgo Duntel hernbergebracht, melder auf Intelligenz und Betriebfamfeit mit einem fo blodfinnigen Sochmuth berabfah, daß noch i. 3. 1781 die Madrider Afademie mittelft einer Preisanfagbe gu beweisen versuchen mußte, "Die Betreibung nüglicher Gewerbe enthielte nichts Ehrenrühriges." ift bemnach nicht vermunderlich, daß gur Beit, von welcher mir bandeln, die fpanischen Franen, mit wenigen Ausnahmen, in tiefer Unwiffenbeit ibr Dafein binichleppten. Makaebend für daffelbe maren die orientalisch = despotischen Regeln, welche die Spanier den Mauren abgelernt hatten. Damen von Stand lebten in einer Abgeschloffenbeit, welche einer flösterlichen Clanfur nabefam oder diefe fogar noch binter fich ließ. Denn Die Nonnen durften wenigstens am Sprachgitter mannliche Befuche empfangen, mabrend Chefrauen ftrengftene unterfagt mar, den Befuch eines Mannes anzunchmen, wenn nicht mit ausdrucklicher Bewilligung des Gatten. Es war ihnen auch nur mährend des ersten Jahres ihrer Che verstattet, in Gesellschaft ihrer Männer in offenen Wagen öffentliche Spaziergänge zu besuchen; später dursten sie nur noch in sestverschlossenen Kutschen ansfahren. Bon tranlichem Familiensehen seine Spur. Zur Zeit, als die Gräfin d'Aulnon in Spanien sich anshielt, gehörte es daselbst zum guten Ton, daß jeder rechte Caballero neben seiner Gemahlin eine Concubine und außerdem noch eine Geliebte hatte, welcher letzteren er nach den Regeln der feinen Lebensart den Hofmachte. Selbst bei Tische vereinigten sich die Chelente nicht: der Hausherr speist allein, während Frau und Kinder mit nach morgenländischer Art gekrenzten Beinen respectvoll auf Teppichen am Boden saßen.

Die armen Frauen, von jeder edleren Gefelligfeit ausaefchloffen, maren auf Sandarbeiten, auf das Geplander mit ihren Duennen, auf medanisches Beten, auf Das Spiel mit ibren Rofenfrangen und auf - Intriguenfpiel angewiesen. Denn je größer der 3mang, unter welchem die Franen leben, defto mehr fcharft fich ihre Lift, defto glübender wird in ihnen der Drang, fich an ihren Zwingheren zu rachen. Die Svanier mußten das auch erfahren. Die unerhittlichste Rachfucht und alle vis zu tiftelnder Narrheit zugespitte Pflege der "fpanischen Ehre" fonnten die fvanischen Damen nicht verbindern, gu lieben und fich lieben zu laffen. Bang charafteriftisch fur das fpanische Befen murde den Spanierinnen baufig die Religion zur Belegenheitsmacherin, indem die gabllofen firchlichen Uebungen zur Anspinnung und Durchführung von Liebesränfen vortreffliche Gelegenheit gaben. Die fvanischen Cavaliere hatten auch eine gang eigenthumliche Manier, driftliche Udcetif und romantische Galanterie mit einauder zu verbinden, indem fie fich zu Ehren ihrer Geliebten geißelten. Bei öffentlichen Buß = und Bittgangen blieben die Liebhaber unter den Kensterbalfonen ihrer Angebeteten steben und geißelten fich die

bloken Ruden blutig. Es galt für das bochfte Merfmal echter Galanterie, wenn das bei folden Anläffen fliegende Blut auf die Kleider der Schonen spritte, welcher diese narrische Guldianna gewidmet mar. Die-Belobung dafür blieb auch nicht Denn aller Bachfamfeit von Batern, Brudern, Cheberren und Duennen zum Trot mußten die fpanischen Damen ibre Anbeter aludlich zu machen. 3mei Umftande famen ibnen dabei gur Gulfe: die Uebung in einer außerordentlich entwickelten Gebärden = und Beidenfprache und die beständige Berfcmörung, in welcher fo zu fagen die ganze Frauenwelt gegenüber der Männerwelt fich befand. Weil aber Die galauten Damen Spaniens die Gelegenheit im Aluge erhaschen mußten, standen sie nicht an, ihren Anbetern den Weg zur höchsten Bunftbezeigung möglichft abzufürzen, und nahmen denfelben eine ffürmische Bartlichkeit feineswegs übel 72). Betrachtet man die in den svanischen Komödien und Novellen vorgeführten gahllofen Beippiele von der Kühnheit nud Schlauheit, womit die Frauen des Landes zu Werke gingen, um ihrem beißen Temperament gennggutbun, fo erscheint die svanische Frauentugend in einem nicht febr gunftigen Lichte. Indeffen muß gesagt werden, daß auch die Beisviele von edler und edelfter Beiblichkeit in der fpanischen Literatur des 17. Jahrhunderts febr gablreich find. 3ch erinnere unr an das berühmte Schau-

<sup>72)</sup> Brantôme (III, 4) cryāblt folgente hicher gehörente Geschichte. Une dame Espagnolle, conduite une fois par un galant cavalier, dans le logis du roy, venant à passer par un certain recoin caché et sombre, 'e cavalier, se mettant sur son respect et discrétion Espagnolle, luy dit: Senora, buen luguar, si no fuera vuessa merced (Madame, voicy un beau lieu, si c'estoit une autre que vous). La dame luy répondit: Si, buen luguar, si no fuera merced (Ouy vrayment, si c'estoit aussi un autre que vous). Par-là l'arguant et ineoulpant de coüardise, pour n'avoir pris d'elle en si bon lieu ce qu'il vouloit et elle desiroit; ce qu'eust fait un autre plus hardy: et pour ce oncques plus ne l'ayma et le quitta.

spiel "Garcia del Castañar" von Francisco de Rojas, wo die Conflicte der beleidigten Gattenehre und des spanischen Roya-lismus so herrlich zur Anschauung gebracht sind und in der Person der Blanca ein hochsittlicher Franencharafter vorgeführt wird, sowie an das beste Lustspiel der spanischen und vielleicht der europäischen Literatur, an Moreto's "El desden con el desden", wo mit seinster psychologischer Meisterschaft in der Figur der Donna Diana ein Typus graziöser Jungfräulichkeit gezeichnet ist.

## Drittes Napitel.

## Monsieur und Madame "Alamode" in Deutschland.

Charafter bes 17. Jahrhunderts. — Die Ausländerei und die patriotische Opposition. — Der dreißigjährige Krieg. — Sieg des alamodischen Wesens. — Ungeschmad und Sittenspsseit der "gasanten" Literatur. — Frauentracht und Damenpug. — Die vornehme Geselligsseit. — Ringelrennen, Wirthschaften und Schäfereien. — "Alla francese." — Bwei Sossittengeschichten. — Die bürgersseichen und die afademischen Kreise. — Die Schönen des Lagers. — Fromme, gelehrte und dichtende Frauen. — Gebendublisse zwischen Fürsten und Bürgerstöchtern.

Das siebzehnte Jahrhundert ist für Europa eine Unglückszeit gewesen. Der Nomanismus machte da seinen großen Feldzug gegen den germanischen Geist und, wenn auch noch so oft geschlagen, wurde er dennoch nicht besiegt. Nur in England erlitt er eine entschiedene und dauernde Riederlage: hier triumphirte zulett das protestantische Prinzip religiöser und politischer Freiheit — freilich bloß im aristostratischen Sinne — über die romanischestuartische Reaction. In Deutschland dagegen war die Hoffnung, daß die Reformation eine staatliche Wiedergeburt der Nation bewirsen würde, von der Stunde an dahst, wo die protestantische Bewegung aus einer Volkssache zu einem Motiv dynastischer Politis geworden. Das Compromis Luther's mit den Fürsten trug bittere Früchte und die nach der blutigen Uebers

mältigung des bänerlichen Revolutionsversuches eingetretene Erschlaffung der Nation setzte dem Strom der Ausländerei, welcher durch den kaiserlichen Hof und die übrigen katholisch gebliebenen Höfe von Italien und Spanien her, durch die protestantisch-calvinischen Höfe von Frankreich her in unser Baterland geseitet wurde, keinen ausreichenden Widerstand entgegen. An sich jelbst verzweiselnd schwankte die deutsche Gesellschaft zwischen Hispanistrung und Französirung, bis mit dem Niedergang der spanischen Macht und mit dem durch Heinrich's des Vierten und Richelien's staatsmännische Thätigseit begründeten Uebergewicht Frankreichs das französische Wesen den Sieg davontrug und allsmälig die protestantischen und fatholischen Höfe Deutschlands gleichermaßen dem Bann seiner Woden unterwarf.

In den ersten Dezennien des Jahrhunderts regte fich allerdings noch eine patriotische Opposition gegen das Fremdwesen und ift diefelbe auch fväter noch von einzelnen bellfichtigen Baterlandsfreunden fortgeführt worden. 3m Jahre 1617 murde gu Beimar, also an der Stätte, von welcher im folgenden Sahrhundert die glangenoften Siege des wiedererwachten dentschen Beiftes ansgehen follten, durch Rafpar von Tentleben - nomen et omen! - und den Kürsten Endwig von Anhalt-Röthen die " Fruchtbringende Gefellichaft" oder der " Balmorden" geftiftet, zwar in Nachahmung der italischen Afademieen, aber zu dem löblichen Zwede, die "hochdeutsche Sprache in ihrem rechten Befen und Stande gn erhalten." Rach dem Mufter Diefer dentsch= gefinnten Sprachgesellschaft entstanden fpater mehrere ähnliche und ihre Bestrebungen, vaterländische Art und Knnft gegenüber dem Fremdwesen aufrecht zu erhalten und zu pflegen, schien um jo größeren Erfolg gn verfprechen, als ein Gelehrter wie Martin Opit und ein Poet wie Paul Flemming gleichzeitig zu fchreiben und zu dichten begannen. Allein alle diese wohlgemeinten Abfichten scheiterten entweder völlig oder brachten wenigstens nur Ungulängliches zuwege. Die Urfachen find befannt: der Faden nationaler Tradition mar gerriffen, die Bildung vom Bolfsgeift losgeloft; auf der einen Geite bemmte der Seinitismus, auf der andern die verfnöcherte lutherische Orthodoxie jeden originalen Man hatte fich in die Nachahmung, in das Un-Aufichmung. stannen von Fremdem icon fo verrannt, daß man fich gar nicht gu der Rühnheit des Gedanfens erhob, Eigenes ichaffen zu wollen und Befferes als aus dem Ausland fam. Mur Die Rorbilder wechselten zeitweilig, doch ichlug das Frangofenthum immer mie-Frankreich gab wie in Sachen ber "anten " Lebensart jo auch in Sachen des " auten " Geschmacks den Zon an und Drit glaubte nach feiner eigenen und feiner Zeitgenoffen Meinung etwas Rechtes gethan zu haben, als er durch fein 1624 gedrucktes "Buch von der deutschen Poeteren" die Gesetzgebung der durren Berftandesdichtung, wie fie die Ronfard'iche Schule in Franfreich begründet batte, in Deutschland einführte. Aber Diese Unterordnung unter ausländischen Geift genügte nicht einmal folden Rreisen, welche schon gang im Fremdwesen ertrunken waren. Diefe Kreife wollten unfer Land ichlechtweg frangonisch machen. in Sprache und Bildung, Sitte und Lebensweise. In foldem undeutschen Gebaren haben fich auch Frauen hervorgethan, wie 3. B. eine Schwägerin des genannten Fürsten Ludwig von Anhalt, Anna, Gemablin Chriftian's I. von Anhalt-Bernburg, welche fich, im Wegenfat zu ihrem vaterlandisch benfenden Schwager, beeilte, der Fruchtbringenden Gesellschaft eine auf frangofischem Auß ein= gerichtete ;, Academie des Loyales" entgegenzustellen 73).

Die ungeheure Trübsal des dreißigsährigen Arieges konnte die Herrschaft der Ausländerei in Deutschland nur erweitern und befestigen. Dreißig Jahre lang war unser unglückliches Land der Tummelplat fremder Heere, welche ganze Gegenden zu Ginsöden machten, mit Mord, Brand und Schändung wütheten, die

<sup>73)</sup> Raberes bieruber f. bei Bartbold, Gefch. D. Fruchtbr. Gefellich. €. 114 fg.

Bevölferung um zwei Drittheile verminderten, alles Recht, alle Sitte zu Boden traten, unserem Bolf alle Thorheiten und Lafter der Welt einimpften, ja das verhungernde zum Kannibalismus zwangen 74). Als die mufte Kriegeflut fich endlich verlief, ließ fie ein furchtbares Sittenverderben hinter fich zuruck. fo lange Reit hindurch die robeste Gabelberrichaft gewaltet hatte, iedes Gebot der Menschlichkeit verhöhnt und die zugelloseste Benufigier mit der raffinirteften Graufamfeit gepaart worden war, wo die Kelder brach gelegen, die Dörfer nur noch von Bolfen bewohnt gewesen, die Bertstätten leer gestanden, da mußte es fast mit einem Bunder zugeben, wenn fich nicht alle fozialen Bande löf'ten und die gefellschaftliche Ordnung in einer rafenden Anarchie unterging. Die Babigfeit und Beharrlichfeit der deutschen Art verhütete zwar dieses Schlimmfte; aber aus der materiellen Armuth, der geistigen Berfümmerung und der moralischen Bermilderung, welche der dreifigiabrige, im Ramen der driftlichen Religion geführte Krieg zur Folge hatte, fonnte fich unfer Bolf nur febr langfam wieder emporarbeiten.

<sup>74)</sup> Das ift wortlich zu nehmen. Der Zeitgenoffe Rhevenhiller erzählt in feinen bekannten Ferdinandeischen Annalen, mabrent ber Jahre 1636 und 1637 fei die hungerenoth in vielen Provinzen Deutschlands, besonders in Sachsen, Beffen und im Elfaß, fo entfetlich gemefen, bag die Lente, um ihren Sunger gu ftillen. Leichen von den Galgen berabholten und die Graber nach Menschenfleisch durdmüblten. Bruder verzehrten ihre todten Schwestern, Tochter ihre verftor: benen Mutter, ja Eltern mordeten ihre Rinder, um fie zu effen. nich formliche Banden, welche auf Menichen wie auf wilte Thiere Jagt machten, und als man einmal in der Wegend von Worms eine folde Jagogesellschaft, Die um fiedende Reffel hernufaß, auseinandersprengte, fand man in den gurude gelaffenen Rochaeschirren menschliche Urme, Sande und Beine . . . . Namenlos waren in Diefem barbarifchen Kriege Die Leiden Des weiblichen Geschlechts. Es war unter der Soldatesta von damals gang und gabe, nach Ersturmung von Stadten und Ortichaften unreife Madden ju Tote ju icanten, Jungfrauen und Frauen auf bem Ruden ihrer gebundenen und verftummelten Bater und Batten zu nothauchtigen . Schwangeren Die Brufte abgureißen . Gebarenden ben Leib anfauschliten.

Kur ein volles Sahrhundert mar der deutsche Nationalgeist Mit breiter Unverschämtheit nahmen Monfienr und Madame Alamode in der deutschen Gefellschaft Blat, um fie unbeschränft zu beberrichen. Denn "a la mode"! mar fo recht Die Lofung einer Zeit, welche in Denfweise, Sprache, Tracht, Sitte, Biffenschaft und Runft alles Beimifchen möglichft fich gu entäußern strebte. Und was war à la mode? Natürlich Alles, mas aus Baris fam, bem modernen Babulon, mobin die vornehme deutsche Jugend ftromte, um die Frivolität frangofischer Bildung und die Best frangofischer Laster mitheimzuführen 75). Bergebens eiferte eine Phalang wohldenfender Antoren, unter welchen Männer wie Sans Michel Mojcherofch (Philander von Sittenwalt) und Sans Jafob Chriftoffel von Grimmelsbaufen, Berfaffer des vortrefflichen Sittenromans Simpliciffimus, voranstanden, mit aller Rraft eines ichlagfertigen Spottes und des patriotischen Bornes gegen den Aberwit der Ausländerei, worab gegen den "luderlichen Frangofengeift". Ihre Stimmen verhallten in dem glamodischen Tumult, zu beffen Erregung auch die Frauen mitgewirft haben. Denn nur da, wo die Frauen dem von Ratur- und Rechtswegen ihnen guftebenden Umt, die Guterinnen guter Sitten gu fein, läffig nachkommen oder die Bflichten deffelben gang bintanfeten, fann ein so guchtlofer Ton auffommen, wie er in der zweiten Balfte des 17. Jahrhunderte inebefondere die Dichterei der fogenannten zweiten ichlefischen Dichterschule, ber Sofmannswaldau, Lobenftein und ihrer Partifane, fennzeichnet. Das ift eine Literatur der Sittenlofigfeit, wie fie hoffentlich in unferem Lande niemals wiederfehrt. Die Nachahmung der füßlich = lasciven italischen Seicentisten, der Marini und Consorten, wie fie durch

<sup>75)</sup> Der "Abenteuerliche Simplicius Simpliciffimus" (1669) gibt im 4. und 5. Kapitel bes 4. Buches (Ausg. v. 1848, IV, 21 fg.) ein bochft draftisches Gemalbe ber Berführungen, welchen die deutsche Jugend damals in Paris ausgesetzt war und erlag.

Die genannten Boeten betrieben murde, lieh nur die bei aller äußerlichen Ueppigfeit im Innersten hohle und leere Form; ben Inhalt gab die fittliche Berwilderung, wie fie, wenn nicht verzeihlich, fo doch begreiflich ift zu einer Zeit, wo man bei der Unficherheit aller Berhältniffe von der Sand in den Mund lebte, wo überall die Beftie im Menschen los und ledig murde, mo Deutschland einer Bande von Gluderittern größeren oder fleineren Stole fur immer gur Beute bingeworfen gu fein ichien, mo Gol-Datenleben und Räuberleben bis zur Unerfennbarfeit fich vermifchte und wo Bramarbaffe, Gaufler und fahrende Dirnen das Bas Bunder, wenn in diesem tobenden aroke Wort führten. Birrwar es auch die Frauen den Männern im Saschen nach flüchtigem Genuß gleichthaten? Bas Bunder, wenn auch in der Frauenwelt die Leichtfertigfeit, welche der lange Rrieg großgezogen, mit dem Friedensschluß nicht fogleich wieder verschwinden mollte?

Es ift fast unglaublich, was Alles den Franen zu dieser Zeit geboten werden durfte. Eine gemeinsinnliche, bombastisch aufgebauschte Phraseologie beherrschte die Literatur 76), welche ja doch nur, wie sie es immer ist, eine Widerspiegelung der im Schwange gehenden Anschauungen und Sitten sein konnte. Wie sehr mußte alles sittliche und ästhetische Gefühl verwildert sein, wenn man roheste Zoten seinsten Damen als "amoureuse" Holdigungen und "galante" Wünsche vorzutragen sich nicht zu scheen brauchte! Hosmannswaldau und Andere bemühten sich, alle Lascivitäten Ovid's und Marini's ins Deutsche zu überztragen und diese Ueppigkeiten ins plump Geschmacklose zu

<sup>76)</sup> Als kurzeste Brobe greife ich aus bem damals hochberühmten Roman "Affatische Banife" von H. N. Ziegler den Satz beraust: "Indem ein versliebter Wind die Segel meiner Sinnen auf das unbeschiffte Meer ihrer (der Geliebten) Marmelbruft hintreibt, so erbliede ich die Benus in zweien Muschen schwimmen, wo lauter Anmutbenilich um die Aubinen gerinnet."

fteigern 77). Lobenftein widmete fein Trauerfpiel Mgripping, mo in einer Szene eine Mutter mittelft fabelhaft ichamlofer Gebarden und Borte ihren Gobn gur Begehung der Blutschande mit ihr aufreigt, einer fürftlichen Dame, der Bergogin von Liegnik. Mls herr von Beffer fein unguchtiges Gedicht " Die Schoof ber Beliebten" gefdrieben hatte, gefiel daffelbe fogar dem großen Leibnit fo febr, daß der Philosoph fich beeilte, die feche Seiten lange Bote der Kurfürstin Cophie von Sannover zugeben gu laffen, welche fich bodblich baran ergonte, fur Die Beiterverbreitung in der vornehmen Damenwelt forgte und dem Berfaffer lebhaft danfte 78). Go vollständig abgestumpft mar alles Schamgefühl, daß man dem berüchtigten Gedicht nachrühmte, es habe "eine Sache, die an fich ungeburlich zu fein scheinet, mehr als zwanzig Mal genennet und beschrieben, ohne zu beforgen, dem allerzüchtigften Lefer eine Schamröthe darüber einzujagen." Das ift freilich möglich, benn die Befellschaft jener Beit icheint überhaupt die Fähigfeit, schamroth zu werden, eingebüßt gehabt

<sup>77)</sup> M. f. "herrn v. hofmannswaldau und anderer Denticken auserlesene Gedichte," Leinz. 1695—1727, 7 Thle. A. A. Frankf. und Leinzig 1734. In dieser Blumenlese, deren erste Theile B. Neuftrch herausgab, erreicht der zotige Schwulft, den man damals Poesse nannte, noch nicht einmal seinen höber punkt, wogegen hofmannswaldau in seinen "Poetischen Grabschriften" (Leinz. und Brest. 1682) den Gipkel der Wüstheit erstieg. Es ist merkwirdig, daß, abgesehen von der Unzüchtigkeit der ihnen darzebrachten hulvigungen, die Frauen, welche doch sonst einen seinen Instinkt für das Schone bestigen, sich nicht schon von dem plumpen Ungeschmach berselben angewidert fühlen mußten. Ein "verzliebtes" Sonett der Reufirch'schen Sammlung fängt 3. B. so an:

Umande, liebstes Kind, du Brustlag kalter Herzen, Der Liebe Fenerzeug, Goldschachtel edler Zier, Der Seufzer Blasebalg, des Trauerns Löschpapier, Sandbüchse meiner Bein und Banmöl meiner Schmerzen.

<sup>78)</sup> Je vous prie — schrich die Aursurfürstin an Leibnit — de remercier l'auteur, d'avoir bien voulu me communiquer son invention et ses belles pensées. Borrere zu König's Ausgabe von Besser's Schriften (1732).

zu haben. Sonst mußten sich die Frauen mit dem Erröthen der Scham und Entrüstung von den faunischen Detailschilderungen ihrer körperlichen Reize abgewandt haben, welche ihnen fortwährend vorgeleiert wurden 79). Es war eine Zeit voll trübdunstiger Sinnlichkeit, wirklicher und gemachter, eine im Großen und Ganzen moralische verpestete Zeit. Wie gemein mußten diese Poeten von den Frauen benken, wenn sie an denselben Nichts zu preisen wußten als Busen, Hüften und Schooß, und wie niedrig mußte eine solche alles idealen Schwunges baare Galan-

Gin Rind, bas garter ift ale Die aus Lebens Schalen Einft folln gefrochen fenn; bas mit ben Anmuthe Strablen Der Sterne Blant beichamt, Die Conne machet blint, Den Rofen ibr Rubin durch Unmuth abgewinnt, Den Lilgen ibre Berin. Der Morgenrothe Brangen Und Scharlach wird entfarbt von ihren Burpurmangen, Bur ihrem Mund erbleicht Grauat : und Echneden : Blutt. Rein Bifam : Avfel reucht bei ihrem Athem autt. Die Flammen twalln auß Schnee, aus Marmel blubn Rorallen, Bienober frouet Mild auf ihren Liebes = Ballen. Rurg : Dieje Bottin ift ber Schonheit himmelreich, Der Anmuth Baradig; ein Engel, ber gugleich Berlaugen im Benuth, Entfetung in ben Augen, Im Bergen Luft gebiehrt. Aus ihren Lippen fangen Die Seelen Sonigfeim und Buder fuffer Sold . . . . Der Bunter beiffer Brunft ift felbit in mir entglommen, Seit dem ich zweumal fie im Bade mabraenommen. 3hr Mund bepurpurte Die Kruftallinen = Rluth. Die Brufte fchneiten Perlu, Die Augen bligten Gluth. Benn fie ibr Saupt erbob auf ibrer Marmel = Banne. Schien fie bas Chenbild ber Sonn' im Baffermanne. Die Amellen friegten mehr von ihren Strablen Brant. Bom Leibe Gilber Belln, vom Saare aufenen Sant.

<sup>79)</sup> Für eine typische Probe dieser grobmateriellen, mit Bilderbombast beflitterten Schildereien kann die folgende aus Lobenstein's "Sultan Ibrahim"
gelten, wo die Sekierpera die sulkanische Begierde auf die junge Tochter des Musti, Ambre, lenkt, indem sie die Schönbeit derselben also beschreibt: —

terie die Frauen von fich felbit denken lebren! Nicht daß es in dem Jahrhundert der Alamoderei an edleren Tonen gang ge-Waren doch der tief und gart fühlende Baul manaelt hätte. Alemmina, der erufte Andreas Gruph, welcher vielleicht unter gunftigeren Zeitverhältniffen das Beng gehabt batte, ein deutscher Shaffpeare zu werden, ferner Baul Gerhardt, der feelenvolle Sanger geiftlicher Lieder, Simon Dad, der feinem "Mennchen von Tharam" ein unvergänglich bergiges Liebeslied gefungen, der gedankenreiche Epigrammatifer Logau, endlich die beiden gegen die Thorbeiten und Lafter ihrer Zeitgenoffen fo macker ftreitenden Satirifer Radel und Lauremberg Dichterisch thatia. Allein der große Saufe, auch der Frauen, lauschte lieber Bfeifern und Trompetern wie Sofmannswaldan und Lobenstein, welche zu dem üppigen Reigen von Monfieur und Madame Mamode aufivielten.

Freilich ging das alamodische Unwesen so weit, daß es mitunter selbst einem Hofmannswaldan zu arg wurde und er seine Feder, statt, wie gewöhnlich, in huldigenden Syrup, vielmehr in tadelnde Galle tauchte. So eiserte er gegen die Hantbemalungsund Schminkfünste der Frauen, welche freilich schon im Mittelalter in Uebung gewesen waren, jest aber bis zum Exces getrieben wurden 80). Ein weiterer Gegenstand seiner und Anderer Satire war die wunderliche, zu dieser Zeit aus Frankreich eingeführte

<sup>80)</sup> hofinannswaltau bedte Die Schlafzimmergebeimniffe einer Mobedame in ben folgenden Berfen auf:

Kommt endlich nun die Zeit, daß in der Nachts Cornette Sie fich zum Schlase schieft, so eile nicht zum Bette; Wart' erst, mein lieber Mann, dis deine schöne Fran Die Farben ihrer Haut dem Nachttisch auwertrau', Bis sie die Lilien und Nosen ihrer Wangen Der Wässcherin geschieft, in Tüchern aufgesangen, Die zwar den ganzen Tag ihr Angesicht gewutt, Run aber auf einmal vier Tücher eingeschmußt.

Mode der Schöns oder Schattirs Pflästerchen (mouches) aus schwarzem Taffet, welche modische Damen in allerhand Gestalten auf ihre Stirnen, Schläfen, Wangen, Nacken und Busen klebten 11. Uleberhaupt bestimmte Frankreich, namentlich von der Mitte des 17. Jahrhunderts an, Form und Wechsel der Toilette und Tracht, der männlichen wie der weiblichen. Die satirschen Flugblätter jener Zeit sind voll scharfer Rügen dieser stlausischen Unterwerfung unter fremden Geschwaad oder Ungeschwaad und Logau spendet Frankreich das ironische Lob, es habe alle Vösser zu seinen Uffen gemacht 12. Bis um 1650 trug auch die Franentracht den losen, lockeren, freien Charafter, welchen der männliche Anzug in der abenteuerlich zersahrenen Kriegszeit angenommen. Die spanischessteisen Frisuren und Halsfrausen hatten wieder langen wallenden Locken und einer starken Entblößung von Nacken, Schultern und Brust Platz gemacht 183). Hätten sich die

Bas pflegit du boch mit schwargen Fleden, Mit Mouchen dein Gesicht, schwarge Chloris, zu bedecken? Du hast die Tugenden verpachtet Und bist ein öffentliches Saus, Bo Alles kann logiren; Und um dir Gäste zuguführen Steckt du gewiß allbier die Zeichen auß.

<sup>81) &</sup>quot;Andere verpflasterten das Gesicht bie und da mit schwart Daffeten ich andesteden. Und ich sah deren einen Sauffen, die im Gesichte waren als ob sie geschröpft hatten oder sich pieten und haden laffen: dann an allen Orten, die sie geru wollten beschanet haben, waren sie mit schwarzen kleinen Pflästerlein behänget und mit runden, langen, breiten, schwarzen, pieten Müdlein, Ichhen und anderen sigirlichen, zum Anblick dringenden, zum Angriff zwingenden Mannefallens Gestalten bekleizet. So Moscherofich. Noch berber Sofmannewaltan:

<sup>82)</sup> Franfreich hat es weit gebracht, Franfreich fann es schaffen, Daß so manches Land und Bolf wird zu seinem Uffen.

<sup>83)</sup> Lauremberg eiferte in feiner plattbeutschen Satire "Bon Allemodischer Rleberbracht" beftig bagegen, daß auch die Bürgerstöchter in jo weitausgeschnitztenen Aleidern einhergingen wie die abeligen Damen : —

Damen eines übermäßigen Aufpußes ihres Anzugs mit Spigen, Bandern und Federn enthalten wollen, so müßte ihre damalige Tracht als eine fleidsame, wenn auch nicht gerade sittsame anersfannt werden. Bon dem bezeichneten Zeitpunst an begann die Unnatur und Bizarrerie der französischen Hoftracht, wie sie sich unter dem vierzehnten Ludwig feststellte, in Deutschland zu grafsstren. Für die männliche Tracht wurde in dieser Perüstenperiode die Staatsperüste das charafteristische Mersmal, während der Reifrock, die in eine Schleppe auslausende Robe und das die Decolletirung mehr oder weniger begünstigende Corset den weibslichen Anzug charafterisiten und bestimmten \*4).

Cobalt De Borgere : Dochter muften. Dat De Abelifen gingen mit bloten Bruften. Dit blotem Salfe und Ruggen balff nafet. Do fach eine jede van en mo fe vot mafet. De muite nit of feben laten in inter Gestalt. Bene Schnieder freeg genog arbett alfobald. Se fprefen : bebbe my nicht even fulfen Blunder Baven ben Gorbel und of barunder? Barum icolben my benn unfe ichmude Titten Berbergen und laten in buftern fitten? 2Bn bebben fe even fo menig gestablen; 3d fan bem Schniter bat Mafelobn bethalen. Dat be my bat Bams fo beep icheret uth, Dat men mo febn fan de Titten und blote Buet. Tucht und Schambafftichkeit is mit wegeschneben. Mit halff bloten Love tamen fe ber getreben.

Derfelbe Tabel febrt, auf die Franenzimmer aller Stände ausgedebnt, in den fatirischen Sittenmalereien jener Zeit häufig wieder. So 3. B. in den beiden Epigrammen von Logau: —

Anngfern, die die Benusbügel blogen unverboblen, Blafen gn dem Liebesfener jedem auf die Roblen. Frauenvolt ift offenhertig: fo, wie fie fich kleiden ist, Geben fie vom Berg ein Zeichen, daß es in dem Thale bist.

84) Doch gelangte biefe Aleibermobe erft mit bem Beginn bes 18. Jahr: bunderte in Deutschland gu ibrem vollftandigen Gieg. Das Bild einer mobi-

"Alamode-Rleider — reimte der ehrliche Logau — Alamodes Sinnen; wie fich's wandelt auffen, wandelt fich's auch innen."

schen Schönen, wie es sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts darstellte, zeichnet die "Jungsernanatomie", ein Gedicht, welches unter die Satiren Rachel's aufzgenommen ist, aber nicht von diesem, sondern wahrscheinlich von einem gewissen Sensart herrührt (vgl. Koberstein, Grundr. d. d. N. L. 4. A. 1. Abthlg. S. 821) und die einzelnen Theile des Anzugs deutlich hervorhebt:

Der Leib ift icon gegiert, Das Bruftchen ift gefchnitten Rach ihres Leibes Lang'. Gang vorne in ber Mitten Da muffen liegen bloß ber ichonen Mepfel Baar, Gie gleichen oftermale bem ichwarz und gelben Sagr. Rlar muß es fein geftarft, damit man fiebet bliden, Die boch zwei Dinge fich fo grtlich fonnen ichiden; Die Mermel muffen weit als aufgeblafen ftebu Und vorne Rraufen bran, fouft tonnen fie nicht gebn. Best tragt bas Frauenvolf auch große Stugerfrausen, Die muffen por ber Sand wie bide Bolten braufen. Das Jadichen muß fo fnapp am Jungferforver liegen, Daß fie fich mogen taum gur Erte nieter biegen; Ge mird bagn gefdnurt nach begter Tabeltur Das Mieter und ber Lat mit einer Gilberichnur. Recht mo ber Mittelvunft ber gweien Citeronen, Da muß ein Roschen gart von Gold und Gilber wohnen. Der Bunderftein Maanet ber pfleat fich zu bemüben, Die ichwerften Dinge auch mit Aleif an fich gu gieben : Bleich alfo macht es auch Die Rofe, fo ba ftet Biebt Finger gu fich gu gleich eben bem Magnet. Dort, mo ber fpite Lat, ba grunt ein Commergarten, Da bat man immerfort Riechbusche gu gewarten : Das Franengiefer all ftedt Etranfichen vorne fur, Alls wenn an felbem Ort fie ichenten ftetig Bier. Der Belg muß nach ber Lang' fenn gierlich gugeschnitten, Ungablig Falten brauf, auch vornen in ber Mitten Da muß er fenn befritt, gefdlitet und geritt, Die Falten muffen febn verfaffen und verfitt. Ge fommt jest alles boch, jest ift es an ben Tagen, Daß unfer Jungfern : Bolt will nicht mebr Edurgen tragen. Wir sehen daher die deutsche Gesellschaft des 17. Jahrhunderts mehr und mehr von den geselligen Bräuchen und Vergnügungen abgehen, welche von der Ritterzeit her noch im Reformationszeitalter üblich gewesen. Alles nahm ein tändelnderes und frisvoleres Gepräge an. An die Stelle der Turniere traten die Ringelrennen mit ihren mannigfaltigen, den spanischen Nomanen entlehnten "Inventionen", sowie allerhand allegorischmythologische Svielereien und Balletspectakeleien, wobei nicht mehr die Ritter, sondern die Pferde, die Maschinisten und Feuerwerfer das Beste thaten. Ein Prunsstüd dieser Art war das "samöse Roßballet", welches zur Feier der Vermählung Kaiser Leopold's I. mit der spanischen Insantin Margarita Teresa i. J.

Biel ftugen fie daber, ja durffen lieber febn,
Daß fie gleich Even bort mit Blattern möchten gebn.
Das junge Mannervolf tragt Degen an der Seiten,
Alfo das Jungfernvolf deuft immer auch zu. ftreiten;
Statt Degens hangen fie von Silber zubereit't
Das Scheit den, Meffer und die Gabel au die Seit.
Ja manche hat fürwahr das Bund der Schlüffel hangen
Richt andere, als wenn fompt Tbor: Merten bergegangen.
Die Stumpfden müffen roth von Liebesfarte fewn,
Blau, grün, gelb oder sonit was giebet bellen Schein.
Die Schub die müffen fevn mit großen hörnerspitzen,
Drauff müffen schweig ich still, wie das muß sewn geneht,
Ben hem be serthan, zerwirfet und zerdreht.

Des Reifrocks ift hier nicht gedacht. Dagegen hat fich über benfelben schon Moscherosch (A la mode Kehranß, 1646, S. 99) also ausgelassen: — "Eine lose Schandbur, die mit einem unehrlichen Kind schwanger gangen und solchen ihren unehrlichen Bauch vor der Welt verdecken wollen, bat die große Gepulster und Reisschüburge ansangs erbacht und ausgebracht. Dannenbero die Franzosen selbst solche gepulsterte Weiberkleidung Cache-Bastards, Blinder Bastard oder Gurenkleider zu nennen pflegen." — Da könnte man anch sagen: Mutato nomine de te (d. b. von der Grinoline des 19. Jahrhunderts) narratur sabula sive historia.

1666 gu Wien von Mitgliedern der Ariftofratie aufgeführt wurde, eine Maskerade mit ungebenrem Apparat. Aus Stalien. mo 1596 gu Aloreng die erste pollftandige Oper aufgeführt morden war, fam dieje Runftgattung bald auch nach Deutschland, wo fie, nachdem die von Dpit aus dem Stalifden übertragene, von Schütz componirte, am Soflager Des Rurfürften Johann Georg I. zu Torgan i. 3. 1627 zuerft dargeftellte Oper Daphne die Babu gebrochen, rafch ein Lieblingsvergnugen der vornehmen und der burgerlichen Rreise murde. Beitere Unterhaltungen der fürftlich = adeligen Welt waren die " Wirthschaften ", bei welcher Urt von Mummereien Sausberr und Sausfrau die Rollen von Gaftwirth und Gaftwirthin agirten, und die "Schäfereien ", Infgenesekungen eines erfabelten Arfadien, welche pornehmlich durch die auf den spanischen Schäferroman gepropfte Aftrée (1609) des Frangosen Sonoré d'Urfé in die Mode ge-Die Leidenschaft, mittelft Mastenspiels aller Art einer jammervollen Birflichfeit wenigstens momentan zu entflieben, fennzeichnet überhanpt das 17. Jahrhundert. auch Grund genug zu folden Selbsttäuschungsversuchen vorbanden, aber fie hatten den großen Nachtheil, daß durch fie die gesammte Bildung mehr und mehr eine bloße Spielerei murde, nicht nur aller sittlichen Wirfung bar, fondern im Gegentheil geradezu fittenverderblich. Alle die dem italischen Schäferdrama oder der fpanischen und frangofischen Schäfernovellistif entnommene oder nachgeahmte Sentimentalität und Bierlichfeit mar nur ein dünner Kirnif, binter welchem die Barbarei mit Macht bervorbrach, und alle die füßlichen Bhrasen und bombastischen Tiraden reichten meder aus, das brutale Saufboldmefen der Manner gu gahmen, noch die Genugsucht der Frauen zu zügeln. ohne Kurcht, miderlegt zu werden, fagen, daß die gange, dem Ausland nachgeaffte beutsche Bildung Diefer Beit eine Luge gewefen fei. Gludlicher Beife murde das eigentliche Bolf von Diefer Luge nicht bis gur Unbeilbarfeit angestedt, wie das bei den höheren Ständen der Fall war. Ausnahmen gab es selbstverständlich und werden wir auch in der Frauenwelt auf solche
stoßen. Aber Ansnahmen bilden nicht die Regel und diese war,
daß unter der glatten Oberfläche heuchlerischer Geziertheit ein Abgrund von Rohheit und Wüftheit lag, der oft genug die lügnerische Decke tobend bei Seite schob. Bon Anderem zu schweigen, will ich hier nur an die unflätige Raserei der Tauzsfreuden
erinnern, wie sie im Simplicissimus geschildert ist 85).

Bie fich die mittelalterlichen Burgen der deutschen Ariftofratie im Laufe des Jahrhunderts nach den Borfcbriften des melichen Bauftple zu modernen Balaften umbildeten, gerade fo wirften die Ginfluffe der italischen und frangofischen Rengiffance auf das deutsche Sofleben in feinem aangen Umfange. tholischen Sofe, namentlich die geiftlichen, lebten fo ziemlich das gange Jahrhundert bindurch auf dem Tuße schwerfälligen Bompes fort, auf welchem fie fich nach dem Mufter papftlicher Sofbaltung eingerichtet batten. Gie maren demnach, obgleich ans volitischen Motiven dem frangofischen Besen abbold, ebenfalls der Ansländerei verfallen : nur ichauten fie, wie ichon früher bemerft wurde, ftatt nach Paris nach Rom, Florenz und Madrid. Bon letterem Orte ber batte der faiferliche Sof die Regeln jener steifleinenen Etifette und jenes umftändlichen Schangepranges empfangen, worin er fich bis zum letten Habsburger binab bewegte oder vielmehr nicht bewegte. Mit einer unnabbaren, fleinliche Menschlichkeiten ber allerhöchsten Bersonen zu feierlichen Staatsactionen anfblafenden Gravität und Grandegga verband fich hier eine Devotion, welche den Kaifer und die Kaiferin alljährlich einmal die Burpurmäntel mit Waschschurzen vertauschen ließ, um eine Komödie driftlicher Demuth aufzuführen 86). Man

<sup>83) 3</sup>m 34, Rap. b. 1. Buches. (Musg. v. 1848, G. 127 fg.)

<sup>86)</sup> Ein Reisender, welcher im Arübjabr 1663 Wien besuchte, erzählt: — Den 23. März baben ber Raifer und Die Kaiserin zwölf alten Männern Die

muß aber sagen, daß das italisch spanische Wesen, welches an den katholischen Sösen im Schwange ging, wenn auch nicht gerade die Sittlichkeit, so doch den Anstand besser wahrte als der "stolze, falsche und lüderliche Franzosengeist""7), welcher nach und nach an den protestantischen Sösen Wode geworden. Nicht, ohne da und dort wackeren Widerstand zu sinden, wie z. B. von Seiten der trefslichen Kurfürstin Anna von Brandenburg, Gemahlin Johann Sigmund's, welche inmitten der hereinbrechens den Flitterhastigseit und Lockerheit "alla francese" in der schlichsten Würde deutscher Hausmütterlichkeit sich darstellte.

Boran gingen in der Verwelschung der furpfälzische Hof zu Geidelberg und der landgräslich-hessische zu Kassel. Dort wurde Alles auf französtschem Fuß eingerichtet, als der nachmalige jäm-merliche "Winterfönig", Kurfürst Friedrich V., die englische Prinzessin Clisabeth heimgeführt hatte, eines ekelhaften Bust-lings leichtsertige Tochter 88). In Kassel französirte Landgraf

Füße gewaschen und das hat der Kaiser gethan, nachdem er Mantel und Degen abgelegt und ein Schurztuch vorgebunden batte. Und nach dem Waschen trocknete er jedem die Füße und küßte dieselben. Die Kaiserin schürzte sich auch und wusch zwöls alten Weibern die Füße. Nelat. von d. Begebenheiten d. Kaiserl. Hofes zu Wien vom 28. Mart. bis 28. Maji 1668 (gedr. 1666).

<sup>· 87)</sup> So beißt er in der 1689 gedrudten Schrift "Der deutsch sfrangofische Modegeist."

<sup>88)</sup> Sie wurde bekanntlich die herzensflamme des tollen Christian von halberstadt, eines hauptbannerträgers des französischen Schwindels. Elisabeth hatte freilich am hofe ihres Baters, Jakob's I., Eindrücke empfangen, welche keineswegs geeignet waren, einen vortheilhaften Ginfluß auf die heranwachsende Prinzessin zu üben. Jakob I. war bis in seine alten Tage binein der Böllerei und widernatürlichen Bollust ergeben und ein rober, aller Schwin barer Ton herrschte an dem hofe dieses seigen, treulosen, geisenden Tropss von König. In einer Depesche vom 23. Aug. 1621 schildert der französische Gesandte am englischen hof, Tillieres (bei Raumer a. a. D. II, 316 sz.), eines der Gelage, wie sie er König zu halten liebte. Er erzählt, wie derselbe sich mit Borsak einen Nausch angetrunken, und fährt dann also sort: — Tout haut en presenten Rausch angetrunken, und fährt dann also sort: — Tout haut en presenten Rausch angetrunken, und fährt dann also sort: — Tout haut en presenten kenn den scheiden den scheiden den scheiden den geschieden den scheiden den scheiden den geschieden den geschieden den geschieden den geschieden den geschieden den geschieden der geschieden den geschieden der geschieden den geschieden der geschieden der geschieden den geschieden den geschieden der geschieden der geschieden den geschieden der ge

Morik, Philipp's des Großmuthigen Enfel, eifrigft Sof, Adel und wer fich fonft feinen padagogischen Erverimenten untergieben wollte. Denn diefer Rurft verrieth merfwurdiger Beife bereits jenen vädagogischen Dic, welcher nachmals in der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderte an vielen der deutschen Rurften be-Morik, Etwas von einem Schulmeifter und Etmerfbar ward. was von einem Rünftler, batte den beften Willen, feine Umgebung zu bilden, aber offenbar feine Abnung davon, wie febr er fich in den Mitteln vergriff, obgleich ihn eine granenvolle Rataftrophe, welche i. 3. 1615 gu Raffel vorfiel, mobl batte aufmerkfam machen fonnen, daß er ftatt Bildung nur Unfittlichfeit pflange. Der Hofinnfer von Marschall unterhielt, wie es scheint, ein vertrautes Berhältniß mit Juliane, der Frau des Landgrafen. Denn eines Tages nahm er fie in die Arme und füßte fie. der Sofmarschall von Sertingsbaufen und binterbrachte es dem Aursten. Darauf erschoß der Sofjunter den Sofmarschall mench-

sence de tant de Seigneurs que Dames le roi but au grand chose de Madame la comtesse de Buckingham et puis au petit chose de la marquise de Buckingham; et pour conclure ce beau procéde, il prit une petite fille, nièce du marquis de Buckingham agée de neuf à dix ans, lui mania tout ce qu'elle portait, puis en toucha le nez de Mr. de Buckingham et au même endroit le baisa par plusieurs fois. - Jafob's Nachfolger Rarl I. war von vorwurfefreien Sitten. Dagegen hielt, wie Jedermann weiß, mit dem restaurirten Rarl II. Die gange Luberlichkeit ber frangofischen Galanterie und bes frangonichen Maitreffenmefene ibren Gingna in Loudon. Samilton's mit allem Coprit ber Parifer Frivolität geschriebenen Mémoires de Grammont ichilbern bas englische Sofleben unter Diesem Ronig von ber beiteren Seite. ernfte Beschichte muß es freilich gang andere beurtheilen. Ge mar bamale bie Beit, wo Menalinen wie Die Bergogin von Cleveland in Der englischen Gefellichaft ben Ton angaben. Wie fabelhaft rob und ichamlos es die genannte Dame, eine ber Saupt : nud Staatsmaitreffen Rarl's II., trieb, tann ichon ber Umftaud zeigen. baß fie .. um Die gabllofe Schaar ihrer Bubler noch um einen. ben Luftspieldichter Bucherley, ju vermehren, Diefem im gedrängt vollen Theater Die feltfame Liebeberffarung gufchrie : "Gir, 3br feit ein Lump, 3br feit ein Schuft, 3hr feit ein hurensohn!" Bgl. Macaulay, Essays, IV, 164.

lerifch auf offener Strafe. Gefangen genommen und prozeffirt, wurde er zu einem Martertode verurtheilt. Es murde ibm querft die rechte Sand abgebauen, dann dem noch Lebenden der Leib aufgeschnitten und das Berg berausgeriffen, welches der Scharfrichter dem guidbauenden Landgrafen zeigte. Die Mutter Des Singerichteten und ein demfelben verlobt gewesenes Soffraulein verloren vor Entfeken ihren Berftand. Die Bittme des ermordeten Sofmarichalls ließ fich von einem Offizier fcmangern, und als fie geboren, ließ ihr der Landgraf die Bahl, fich mit ihrem Rinde lebendig einmauern zu laffen oder das Land zu meiden. Sie mablte natürlich das Lettere und beiratete ihren Bublen. vergiftete fich ans Kurcht vor der Rache des Landarafen, welcher der thörichten Meinung gewesen zu fein scheint, mittelst graufamer Strafen das mufte Treiben an feinem Bofe beffern gu fonnen, ein Treiben, welches er auf der andern Seite durch feine Singabe an die Alamoderei fo recht hegte und pflegte 89). Seitenftud zu Diefer alamodifchen heffischen Sofgeschichte aus dem zweiten Dezennium des 17. Sahrhunderts bildet eine bannover'iche aus dem letten (1694), die vielbeschriebene Geschichte des Grafen Philipp Chriftoph von Königsmark und der Kurpringeffin Sophia Dorothea von Hannover, Gemablin des Rurprinzen Georg, welcher nach dem Tode der Königin Anna den Thron von Großbritannien bestieg. Königsmarf hatte mit der Bringeffin, der Tochter des Bergogs Georg Bilhelm von Celle, von Jugend auf in einem gartlichen Berhaltniß gestanden und daffelbe auch nach der Vermählung der Geliebten mit dem Rurpringen von Sannover fortgefett. Die Schuld der Bringeffin ift, seit der Beröffentlichung der Originalcorrespondeng der beiden Liebenden, zweifellos 90). Aber der Aurpring Georg mar

<sup>89)</sup> Rommel, Reuere Beich, v. Beffen, II, 637. Curiofitaten, IX, 348 fg.

<sup>90)</sup> Früher waren Die Meinungen barüber fehr getheilt. Doch fchrieb bie Bergogin Clifabeth Charlotte von Orleans schon am 29. April 1702 an ihre

durchaus nicht berechtigt, den strengen Richter zu machen. Denn er vernachlässigte seine Gemahlin, indem er öffentlich mit seiner Maitresse, der Frau des Grasen von Platen, lebte. Dieses leidenschaftliche und rachsüchtige Weib gab dem zwischen Königsmark und der Kurfürstin spielenden Roman die Wendung zum Tragisschen. Sie selbst verliebte sich nämlich in den schönen, durch sein ritterliches Wesen und seine galanten Abenteuer weitum berühmten Grasen und beschloß, als er ihren sehr deutlich darzgelegten Wünschen nicht willsahrte, sein Verderben. Auf ihre Veranlassung in einer heißen Sommernacht zu einem Stelldichein mit der Prinzessin gesocht, wurde er im Schloß überfallen, nach verzweiselter Gegenwehr gefangen und in einem abgelegenen Gelasse ermordet <sup>91</sup>).

Schweiter Luise: "Es seinet leutte bir so nicht sagen daß sie (die Aurprinzesin) nicht eriminelle geweßen undt Ein Jung mensch wie sie war so sich kussen und begreiffen lest thut woll alles überige auch."

<sup>91)</sup> Die Ermordung bes Ungludlichen ift Thatfache, nur über bie Mordart ift man noch im Ungewiffen. Reneftens bat Beber ("Aus vier Jahrhunberten", II, 87 fa.) aus bem fachfifden Staatsardiv ein Document beigebracht, welches ben bisber befannten Bergang ber gräßlichen Beschichte in allen Sauptpuntten bestätigt, binfichtlich ber Todesart Konigemart's aber die Berfion gibt, der Graf sei erft mehrere Monate nach seiner Ueberrumpelung im Gefängniß mittelft Giftes gemorbet worden. Das in Rede ftebende Document ift ein Memoire, eigenhandig aufgesett von bem unter bem Ramen bes Marichalls von Cachien befannten Cobn Auguft's tee Starfen und ber Grafin Aurora von Renigemart, welcher allerdinge aut unterrichtet fein tonnte, benn feine Mutter mar eine Schwefter bes Ermorbeten. Diefem Berichterstatter gufolge ließ am Tage nach bem in ihren Bemachern ftattgehabten Ueberfall ihres Geliebten Die Rurpringeffin ben Rurpringen, ihren Gemahl, und beffen Bater, ben Rurfurften, an fich bitten und gab bie Erflarung ab : "3ch habe 3hnen nur zwei Worte gu 3ch werde mich nicht damit erniedrigen, Gie zu überreden, bag ich uniculdig fei. 3d bin iculdig, aber nur barin, bag ich in feigem Gehorfam (gegen meinen Bater) bem Grafen Ronigemart Die Treue gebrochen. 3ch liebte Ronigsmart, ebe mir Die Beroflichtung auferlegt ward, Ihnen, mein Bring, gu geborden. 3ch ertenne mit Schreden ben Fehler, bag ich ihm ben Butritt gu

Das ganze Jahrhundert, von welchem wir hier handeln, stropt von abschreckenden Beweisen, daß die heilsame Wiedersbelebung des deutschen Familiengeistes, wie sie die reformatorische Bewegung mit sich gebracht hatte, den unsittlichen Tendenzen des alamodischen Wesens nicht standzuhalten vermochte. Die protestantischen Kreise hatten in Betress sittlicher Lebenssührung vor den katholischen bald Nichts mehr vorauß, — im Gegentheil! Eine große Mitschuld an den Ausschreitungen fürstlicher Heren und Damen trugen die protestantischen Hostheologen, deren servise Nachsicht mitunter bis zum Unglaublichen ging 12). Uebrigens beschränkte sich der sittliche Berfall, die Lazbeit der Grundsfäße und die Frechheit der Genußsucht, der sinnlose Luzus und die gemeine Prasseri, seineswegs etwa auf die aristostratischen

mir gestattet habe, und der Rest meines Lebens soll der Neue und der Erinnerung gewidmet sein. Ich bin die Ursache seines Todes, mir siegt es ob, ihn zu rächen." Falls die Prinzessin diese Absicht wirklich hatte, so war es sehr unklug, sie auszusprechen. Zedenfalls kam der Borfan nicht zur Aussuhrung. Die Ehe der Prinzessin mit dem Kurprinzen ward getrennt und sie wurde sirb den Rest ihres Lebens auf dem Schosse Absten in Saft gehalten, weswegen sie in der Standalchvonit des beutschen Sossehen unter dem Namen der Herzogin von Absten signrirt.

<sup>92)</sup> Satte boch schon i. J. 1834 ber wadere Sebastian Frank Beraulafssung gehabt, in ber Borrebe zu seinem "Bestebuch" zu klagen: "Sunft im Bapkthum ist man viel freier gewesen, die Lafter auch ber Fürsten und derren zu ftrafen; jest muß alles gehositet sein oder es ist aufrührtisch. Gott erbarm's!" Bu dem Sabe, daß das Lutherthum so recht eine Schule des theologischen Knechtstuns gewesen, hat Biedermann ("Deutschland im 18. Jahrbundert", II, 1. Albiblg. S. 9) recht erbauliche Belege gesammelt. Das folgende, auf Busching's glaubwürdigem Zeugniß berubende, steht bei Busan, Geb. Gesch. und räthselb. Meuschen, VI, 481. Ein Graf von Schaumburg Lippe batte auf der Jagd aus Berschen einen Menschen getödet, welchen er für ein Stück Wisch ausgeschen. Sein Hosprediger, welchen er zu seiner Gewissenstigung kommen ließ, redete ihm ein, er brauche sich Verrubel zu machen, da er ohne Absidt gehandelt; "außerdem aber sei er ja auch herr über das Leben seiner Unterthanen!"

Stände, auch der Burgerftand mar vielfach davon verveftet. Sanvturfachen maren das politische Berfommen des Bürgerthums, Die dogmatische Berknöcherung des Lutherthums, von welcher feine fittliche Wirkung mehr ausgeben konnte, ferner die demoralifirenden Ginfluffe ber Rriegsbrangfale und endlich bas von der Ariftofratie gegebene ichlimme Beisviel der Mikachtung bauslicher Bucht und ebelicher Trene. Um eifrigften murde daffelbe nicht felten in Rreifen befolgt, wo man es am wenigsten erwarten follte, in den afademischen nämlich. Das mufte Leben zwar, welches die Studenten zu einer Beit führten, wo Studententhum und Landofnechtothum baufig in einander floffen, fann faum Aber auffallend ift, daß z. B. in Tübingen, Wunder nehmen. deffen Sochidule fich auf ihre "reinlutherische Lehre" fo viel gu aute that, auch in den Familien der akademischen Lehrer ein fo grelles Sittenverderben dabeim mar, daß an den Tochtern und Frauen der Professoren uneheliche Schwangerschaften, Fruchtabtreibungen, Chebrüche und ein trunkfüchtiges, brutales Gebaren baufig gerügt und bestraft werden mußten 93). Raft noch widerwärtiger als ein derartiges Tollen war die schleichende Benchelei mancher Frauen, welche fich nicht entblodeten, verliebte und obscone Schriften nach Art von Gebetbuchern einbinden gu laffen und fo in die Rirchen mitzunehmen 94). Ein Sittenprediger aus dem vorletten Dezennium des 17. Sahrhunderts ereiferte fich insbesondere darüber, daß die jungen Madden, - "folde Schnepperlinge", wie er fie nennt - fo unfittfam fich fleideten und fo fofett fich benahmen. Er schilt fie "mannersüchtige Beiboftude, Die, ehe fie noch von einem Freier oder Brantigam wiffen, rangen und laufen, fich gleichsam felbst zum Rauf anbieten und durch folde Liebes Mercanzen fich felbft nicht wenig

<sup>93)</sup> S. die aus ben Acten gezogenen Belege bei Tholud, bas akademische Leben bes 17. Jahrhunderts, I, 145—277.

<sup>94)</sup> Philander von Sittenwalt, "Benuenarren" (1646), S. 84.

beschandsseden. Ach Gott, sonst war eine Jungfrau eine Alma; jest macht sie sich selbst zur Almoda 95). "Aller Scham und Schen vollends entschingen sich die Soldatenweiber im Berkehr mit der Männerwelt und im Simplicissimus ift zu lesen, zu welchen seltsamen Berrichtungen die Schönen des Lagers, auch die Offizieröfrauen, ihre männlichen Dienstdoten mitunter anzuhalten die Laune hatten 96). Unweiblichkeiten dieser Art lassen sich denn doch nur begreisen von einer Zeit, welcher das sittliche Gefühl so sehr abhanden gekommen war, daß sie sogar in ihre Unstandssehre die gröbsten Schmutzereien zu verslechten nicht anstand 97).

Indessen gab es in der deutschen Frauenwelt dieser Beriode auch Kreise, zu welchen der alamodische Ungeist feinen Zutritt erhielt, und in allen Regionen der Gesellschaft tressen wir Frauen, welche die guten Traditionen des deutschen Familiensinns pflegten und die Pflichten der Gattin und Mutter redlich erfüllten, oder solche, welche sich schen aus dem Getümmel einer wilden und wüsten Zeit zurückzogen und in der Stille der katholischen Klöster oder der seit der Resormation aufgekommenen protestantischen Fräuleinstiste — unter welchen die Abtei Quedlindurg den ersten Rang einnahm — asketischen Uebungen der beschaulicher Betrachtung hingaben, oder endlich solche, welche, in was für einer Lebensstellung sie sein mochten, mit untadeliger Füh-

<sup>95)</sup> Mengering, Sunde : Ruge und Gewiffens : Forschung (1687), G. 792.

<sup>96)</sup> Simplicius erzählt (B. II, K. 25, S. 116 b. eit. Ausg.): "Ich mußte oft der Aittmeisterin, meiner herrin, bei bellem Tage Flohe fangen, natürlich nur barum, damit ich ihren alabasterweißen und garten Leib genugsam sehen und betaften sollte. Dies wollte mir, weil ich auch Fleisch und Blut hatte, in die Länge zu ertragen etwas schwer fallen."

<sup>97)</sup> Bgl. ben Auffat hoffmann's v. Fallereleben über ein "Complimentirs Buchlein v. 3. 1634, Weimar. Jahrb. I, 322 fg.

rung ein lebhaftes und nicht felten auch productiv fich äußerndes Intereffe an den religiöfen, gelehrten und dichterischen Beftrebungen ihrer Beitgenoffen verbanden 98). Manche flöfterliche Genoffenichaft ragte aus der trub und ungeftum mogenden Alut des Jahrhunderts wie eine Jusel der Unschuld, des Erbarmens und einer auf verftandige Riele verftandig abzielenden Krommigfeit hervor 99). Auf fatholischer und protestantischer Seite zeichneten fich Frauen griftofratischer und burgerlicher Geburt als Mufter frommen Bandels aus - wie jene drei dem Raiferhaus entstammten Ronnen, Margaretha, Tochter Raifer Maximilian's II., und Maria Christina und Cleonore, Töchter des Eribergogs Karl - oder als theologische Streiterinnen - wie jene Anna Dweng Sover aus Solftein, die tapfere, wenn auch etwas phantaftifche Befehderin der Intherischen Orthodoxie, und die noch berühmtere Unna Maria von Schurmann aus Roln, welche. nach Solland übergefiedelt ! Die Sand Des Dichters Cagts ausichlug, um gang den Wiffenschaften gu leben, fich vierzehn Spraden aneignete, ein mabres Compendium von Belehrfamfeit wurde, den Brotestantismus in Disputationen mit den Jesuiten verfocht, auch im Lautensviel und in der Stiderei die Meifter-

.

<sup>98)</sup> Die Blauftrumpfelei scheint fich freilich da und bort auch fehr unausgenehm gemacht zu haben. In ber 8. Satire Nachel's findet fich ein berber Ausfall auf die dichtenben Frauen, der freilich insbesondere auf frivol und laseiv bichtenbe gemungt gewesen zu sein scheint: —

<sup>99)</sup> C. t. Tages : und Sausordnung bes Frauenfloftere Rieder Schonens feld. Beitidt. f. b. Rufturgeich, 1839, C. 404 fa

ichaft errang, fich als Malerin und Rupferstecherin mit Blud versuchte und ihren mohlerworbenen Chrentitel der "bollandiiden Minerva " auch durch fittsamen Wandel rechtfertigte - ober ale Cangerinnen religiofer Lieder, wie die Rurfürstin Luife Benriette von Brandenburg, Gemahlin des großen Rurfürften, welder das berühmte Lied: "Sefus meine Auversicht" zugeschrieben wird, ferner die Landgräfin Anna Sophia von Seffen-Darmftadt, die beiden Gräfinnen Ludmilla Elifabeth und Memilia Kuliane von Schwarzburg-Rudolstadt und die Freifrau Katharina Reging von Greifenberg. In der weltlichen "Boeteren" galt Sibulla Schwark aus Greifswald ihrer Zeit für ein "Bunder" und die wenigen auf uns gefommenen Broben ihres Talentes find für ein fiebzehnjähriges Mädchen, als welches fie geftorben, allerdings eigenthumlich genug. Es muß ein glutvolles Berg unter Diefem fanm aufgeblühten Madchenbufen geschlagen Gin Berg voll Milde, Beiterfeit und hulfreicher grommiakeit fchlug in der Bruft der Bringeffin Glifabeth von Baden-Durlach, Tochter des Markgrafen Georg Friedrich, welche erft gegen das Ende des Jahrhunderts hin unvermählt geftorben ift. Sie ge= hörte ebenfalls zu den Dichterinnen ihrer Zeit und hat eine Sammlnug von Sinnspruchen, in deren Answahl ein edles, in Leiden geprüftes und bemährtes Gemüth fich befundet, in dentsche Berfe gebracht, welche in ihrer Alarheit und gedrängten Rraft vor der nebelhaften und gedunsenen Phrasenmacherei der meiften Boeten von damals tehr vortheilhaft fich auszeichnen 100).

<sup>100)</sup> Agl. Zell, die Fürstentochter des Haufes Baden, S. 47 fg. Beimar. Jahrb. II, 216. Bon den an letterem Orte aus dem Originaldruck ("Taussendt Merkwürdige Gedenck Sprüch auß onterschiedlichen Authoren zusammensgezogen und in teutsche Berse übersett"; Durlach 1683) mitgetheisten Sprüchen wollen wir etliche herseten: —

Die Tugend bat die Art des Palmbaums angenommen; Je mehr fie wird gedruckt, je bober wird fie kommen.

Es ift tröftlich, in einer Zeit, wie das 17. Jahrhundert gewesen ift, in einer Zeit, deren ganze Bildung im Grunde nur
eine lackirte Barbarei war 101), in einer Zeit, wo firchliche Disciplin und Strafjustiz mittelst scharfer Unzuchtsstrafen die zügellose Geschlechtslust vergeblich zu bandigen suchten 102) — es ist

Die Seele lässet sich zu keinem Glauben zwingen ; Der Grund der Wahrheit muß nur dies zuwegen bringen.

Bei Manchem hat gar oft der Avel des Gebluts Berändert und verderbt den Abel des Gemuths.

Die mahre Tapferteit läßt fich barinnen feben, Daß fie ben Laftern wird allzeit entgegen fieben.

Wie nach dem Regen oft die Sonne pflegt zu scheinen, So sammlet man mit Frend', was man gefät mit Weinen.

D wie viel Eitelkeit find't fich in benen Sachen, Darum die Menschen fich viel Müh' und Arbeit machen.

101) Als einen darakteristischen Zug berselben führe ich an, daß in wohls eingerichteten abeligen Sausern der "Magister", d. h. der Lehrer der Kinder, schlechter besoldet war als der Autscher und der Lafai. Rach einem Sausbaltungsbuch des kurfächsischern auf B. und L., welches von 1661 bis 1670 reicht, hatte der Magister 9 Athle. 12 Gr., der Kutscher dagegen 11 R. 16 G. und der Lafai 10 R. Zahreslohn. Die Köchin erhielt 11 R. 8 G., die Haufmage 6 R. 3 G., die kleine Mage 6 R. 3 G., die Auswertenagd 6 R. 3 G., die Keine Mage 6 R. 3 G., die Auswertenagd 6 R. 3 G., die Keine Mage 6 R. 3 G., die Kuscherin 20 G. viertelsährlich. Mitgeth. v. Bergseld, Zeitschr. f. d. Kulturgesch. 1888, S. 138.

102) Wie tabei an vielen Orten verfahren wurde, mag ber solgende, Karche's Jahrbüchern von Kobing entnommene Fall v. I. 1638 veranischauslichen. "Den 2. Aprilis wurde hand Wirth, ein Fuhrsnecht aus Thuringen, weil er eine Dirne geschwächt und ihr die Ehe versprochen hatte, überdies noch eine andere geschwächt und ihr ebenfalls die Be versprochen hatte, als man die Kirche ausdäutete, auf den Stein am Kirchthurm an das Salseisen geschlossen, allwo er und die beiden Dirnen mit Stroftränzen die Predigt über steben mußten." Später wurden gefallene Mätchen "ausgepauft" und des Landes vers

tröftlich, in einer folden Zeit doch auch wieder auf lautere, schöne, reinmenschliche Buge in dem Berhalten der beiden Geschlechter Wenn berichtet werden mußte, daß die zu einander zu ftoken. Unreizung zur Sittenlofigfeit von den boberen Standen ausgegangen, fo ift es nur billig, zu erwähnen, daß gerade in diefer Befellichaftssphäre auch Beispiele fich finden, welche beweisen, daß aute Sittenzucht und die Achtung vor fraulicher Ehre und Burde in der deutschen Ariftofratie denn doch nicht gang erftorben waren. Mehrere Kürstenhäuser hielten der glamodischen Berfetung des beimischen Kamilienlebens gegenüber an der Reinbeit und Traulichfeit deffelben fest und außerdem gab es fogar wie im 16. Jahrhundert fo auch im 17. deutsche Kürsten, welche fich bei ihren Bergensneigungen weder das Borurtheil der Raftenverhältniffe noch die eingeriffene duldsame Unficht über das Maitreffenwesen zu Ruten machen wollten, fondern ihre Erwählten, Madden burgerlichen Standes, in aller Form Rechtens beirateten. Go der Bergog Rudolf August von Braunfdweig-Lüneburg, welcher nach dem Tode feiner erften Gemablin Die Elisabeth Rofing Menthe, Tochter eines Barbiers zu Minden, liebgewann und dem ebenfo ichonen als fittsamen Madchen feine Sand anbot. "Ihr follt nicht meine linke, fondern meine rechte Gemablin fein und bleiben ", fagte der Rurft gu ibr, ale er fich im Juli 1681 auf dem Landhanse Bedwigsburg mit ihr trauen Der nach zwanzigiähriger glücklicher Che funderlos Beftorbenen wurde die Grabschrift gesett: Vixit in praeclarum modestige et pietatis exemplum 103). Auch ber in ber beutfchen Goldatengeschichte unter dem Ramen des alten Deffauers

wiesen. Der Amtsdiener führte nämlich dieselben mit einer Trommel, welche er von Zeit zu Zeit rührte, dreimal um den Marktplatz und bierauf, nachdem fie Ruthenstreiche erbalten batten, zum Thore hinaus.

<sup>103)</sup> Robler, Mungbeluftigungen, XXI, 289. Rethmeier, Braunschweig. Chronif, III, 1526. Guriositäten, X, 351.

berühmte Fürst Leopold I. von Dessau erfor sich ein bürgerliches Mädchen zur Frau, die Anna Luise Föhse, Tochter eines Apothesers zu Dessau, welche der Kaiser in den Reichsfürstenstand erhob, damit ihre Söhne für successionssähig erklärt werden fönnten. Sie muß eine ganz vortressliche Frau gewesen sein, denn sonst hätte der harsche und barsche Kriegsmann, ihr Gemahl, dessen Rauheit nicht selten start ins Brutale spielte, wohl nicht mit so unverbrüchlicher Achtung und Treue an ihr gehangen.

## Viertes Napitel.

## Die hexen 104).

Vom Teufel. — Die Weltanschauung des Mittelalters. — Das Neich Gottes und das Neich Satans. — Bundern und Zaubern. — Bon zauberischen Praktiken. — Die Kirche und das Zauberwesen. — Die hexen. — Bund und Bublischaft mit dem Teufel. — Der hexenschabach. — Der hexenprozes. — Die Busse Janocenz des Achten und der hexenhammer. — Das Beweisverfahren und die Bestrafung. — Die Neformation und der hexenprozes. — Die massen hasten "Cinascherungen." — Opposition: Molitor, Weier, Loos, Lercheimer, Spee, Becker, Thomassus. — Die lehten hexenprozeduren. — Die lehte hexe.

Das Buch der Geschichte trieft von Thranen und Schmerzlichstes muß es merkwürdiger Beise immer da erzählen, wo es von den Entwickelungen der religiosen Idee handelt. Kein anderes Motiv hat jeder Zeit die Menschen zu wahnsinnigerer

<sup>104)</sup> Ich habe zu diesem Kapitel hauptsächlich folgende Quellen benütt: — Malleus Malesicarum (der herenhammer), Frankf. Ausg. v. 1388. Mositor, Con schollen Gesprech von den Onbosen, 1489. Ngrippa von Nettesheim, De occulta philosophia, 1333. Missichius, Der Zauber-Teuffel (Theatr. diabol. 1575, fol. 175 seq.). Luther's Tischreden, 1576, fol. 197 seq. Bobinus, De magorum daemonomania (deutsch von Fischart u. d. T. Bom ausgelassen wütigen Teuffelsbetr, 1391). Casarius Ceisterbachensis, Illustr. miracul. et histor. memorab. libri XII, 1399. Weier, De praestigiis daemonum, 1577. Lercheimer, Christlich Bedenden von Zauberey, 1393. Del Nio,

Buth entstammt als der Zwist und Streit um ihre Götter. Hier haben sich mit der höchsten Begeisterung, welche das Menschensherz schwellen kann, die gemeinsten Triebe, die schrecklichsten Leidenschaften gemischt und in einem Dzean von Blut ist der Purpurmantel der Religion gefärbt worden.

Bas aber immer menschlicher Bahn und menschlicher Fanatismus unbewußt ober bewußt gesündigt, das Greuelshafteste haben sie doch im Sezenglauben und im Sezenprozeß zuwegegebracht. Blödfinn und Wahnwiß, seige Tucke und rassende Mordlust verbanden sich da zu einem Thun, dessen Resultate das düsterste Kapitel der Weltgeschichte füllen. Betrachtet man dieses höllische Bild und stellt die abergläubischen Tendenzen und Praktisen unserer eigenen Zeit daneben, die somnams bulistischen und magnetischen Gauteleien, die Geistersehereien und Gesundbetereien, die Umsehr der "Wissenschaft" zum mittelalterlichen Köhlerglauben, die gauze von so vielen Kanzeln und Kathedern gepredigte Dämonologie der Unvernunft, so ist man start versucht, in das trostloszpessischer Unvernunft, so ist man start versucht, in das trostloszpessischer, nämlich daß sie Richts lehre. Und doch sind mir seit hundert Jahren unleugbar vorgeschritten:

Disquisit. magicar. libr. VI, 1679. Anborn, Magiologia, 1674. Spec, Cautio eriminalis seu de processu contra sagas liber, Edit. III, 1693. Becker, Die bezanderte Welt, 1693. Thomasīus, De erimine magiae dissertatio, 1701. Ferner die bekannten Sammelwerke von Hauber (Bibliotheca magica, 1741) und Porst (Dämonomagie, 1818). Von den zahlreichen Menographien, Actenwerössentlichungen u. s. w. abzesehen, ist der Gegenstand im Ganzen neuerer Zeit in Dentschland bebandelt worden von Grimm (Deutsche Muthologie, 3. A. S. 983 sg.), Soldan (Geschichte der Gegenprozesse, 1843), Ennemoser (Gesch. d. Magie, 1844, S. 756 sg.), Schindler (Der Aberglande d. Mittelalters, des. 208 sg.), Köppen (Gegen und Herenprozesse, Wigand's Bierteljahrsschr. 1844, II, 1 sg.), Scherr (Deutsche Kulturs und Sittensgeschiche, 2. Must. 1858, S. 323 sg.). Darstellungen wie die von Görres in seiner Christischen Mustik gegebene haben selbsverfändlich keinen bistorisschen

man verbrennt wenigstens feine Beren mehr. Auch wird ficherlich eine Zeit fommen, wo die Umfebrorofefforen, Umfebrconfiftorialrathe. Umfebrzeitungefdreiber unferer Tage als gemefen und fürder unmöglich der Rulturgeschichte ebenfo verfallen fein werden, wie die Serenrichter von vormals bentantage es find. wird man dann die modernen Inquisitoren nicht mit dem Gefühle des Grauens, welches die alten einflößen, betrachten, fondern mit dem der Ergögung. Denn mogen fich die Apostel und Familiaren des Röhlerevangeliums noch fo ernsthaft und grimmig gebärden, fie find und bleiben lächerliche Gefellen und die Maste à la Torquemada oder Calvin fteht ihnen fo fomisch zu Befichte, daß wir bereits das unauslöschliche Belächter zu vernehmen glanben, welches in fünftigen Tagen barüber erschallen Freilich, der schwarze Faden des Bahns wird nie aus dem Gewebe menschheitlicher Entwicklung verschwinden und dem= nach gibt es, wie bentzutage, wohl auch fünftig immer eine Species von Regerrichtern und Begenbrennern, über welche man nicht Denn zu allen Zeiten liebten und lieben es die Menschen, die Thorheit der Borfahren lächerlich, ihre eigene aber ehrwürdig zu finden . . . Doch unfere Aufgabe ift nicht, über die Gegenwart zu moralifiren oder Bufunftetraume zu fpinnen, fondern nur, von der Bergangenheit zu erzählen, und fo wollen wir denn vom Berenwesen reden, dem brennenditen Unrecht, der tiefften Schmach, dem furchtbarften Leid, welche dem weiblichen Befchlechte jemals angethan worden find. Es ift trauria gu fagen, aber es muß um der Bahrheit willen gefagt werden, daß fich unfer Baterland vor allen übrigen Ländern darin ausgezeich= net hat, den graufamen Babufinn des herenprozesses recht methodisch, recht umfassend, recht beharrlich zu treiben. war durch den Ginfluß des Teufelsglaubens die altgermanische Frauenverehrung, welche im Beibe "etwas Beiliges" gefehen hatte, getrübt worden, daß unfere Altvorderen etliche Sahrhun= derte hindurch es fur möglich, ja fur wirklich hielten, deutsche

Mädden und Franen gaben Sitte und Scham, alles Hohe und Seilige, was der Mensch besitzen kann, für die widerliche Umarmung eines scheußlichen Bockes hin. Es dürfte schwer sein, auf dem ganzen Gebiete menschlicher Narrheit Etwas aufzusinden, was an blödsinniger Gemeinheit dieser christlich theologischen Phantasie nur halbwegs gleichtäme.

Der Glaube an Bauber und Bererei mar ein inbarirender Theil des mittelalterlichen Chriftenthums. Es war diefer Glaube eine logische Folge des Glaubens an einen Gegengott, an den Teufel. But und boje, Schöpfung und Berftorung, Tugend und Sunde, Bahrheit und Luge, Geift und Materie, Licht und Kinfternif, Ormusd und Abriman, Gott und Teufel, - das find befanntlich die beiden Bole, um welche fich die religiose Idec dreht und welche auf die Entwicklung der meiften Religionsinsteme bestimmend eingewirft haben. Um sich fein zweispältiges Befen gegenständlich zu machen, mußte fich der Mensch überall, wie einen Gott, fo auch einen Teufel schaffen, wenngleich Diefer Gegenfat 3. B. in der Religion der Bellenen, welche den 3wiefpalt von Natur und Beift nicht anerfannte, nicht fo ichroff fich berausgebildet bat. And der Mosaismus mußte ursprünglich Nichts von einem Teufel, nabm dann aber diefe Bersonification des negativen, des bosen Bringips aus der gorvastrisch-verfischen Dogmatif berüber und überlieferte ibn fodann dem Chriftentbum. Bei den Evangeliften Matthans und Lufas tritt - in der Bersuchungsgeschichte Jesu — der Teufel bereits fertig auf, als Bi-Derfacher Gottes, Aftergott, Gegengott. 3m Berlanfe der Giege des Chriftenthums über das Seidenthum murden hierauf dem Teufel noch weitere Buge angebildet, indem die driftliche Briefterichaft bemüht mar, die alten Götter, deren Andenfen fie nicht ans dem Bolfsgemuth gu verbannen vermochte, gu bofen Beiftern, ju Teufeln zu degradiren. Bu dem Bilde des Gefammtreprafentanten der teuflischen Eigenschaften, zu dem Bilde des Obertenfels baben die orientalischen Religionen, wie die bellenischrömische, die germanische und keltische Religion Einzelstriche geliesert; doch handelten die driftlichen Theologen in ihrem Sinne
consequent, wenn sie, welche ja die Natur als sündhaft verwarsen und das Diesseits dem Zenseits gegenüber als nichtig und
unberechtigt erklärten, die Borstellung, welche sich das classische
Alterthum von dem großen Naturgott gebildet, auf Satan übertrugen und also — allerdings mit häßlicher Uebertreibung und
Berzerrung — aus dem großen Pan den großen Bod machten.

Bie Jedermann weiß, war die ganze mittelalterliche Beltanichanung durch den Gegenfat von Gott und Teufel bedingt und bestimmt. Im Mittelvunft des Beltalle fdmebt, nach der Unficht von damale, die Erde, um welche fich in fieben übereinander gebauten Simmeln die Sonne, der Mond und die funf Planeten mit verschiedener Geschwindigfeit im Rreife bemegen. lleber den fieben Simmeln wölbt fich eine achte Sphare, in welder die übrigen Bestirne, forperlos und ohne Schwere, frei bangen oder an welche fie angeheftet find, und über der achten fteigt eine neunte Sphare auf, der frustallinische Simmel, und über Diefer eine gehnte, die Renersphäre (das Emppreum), allwo Gott und fein Sohn mit den Seligsten der Seligen thronen, mabrend die übrigen nach den verschiedenen Graden ihrer Bollfommenheit in den neun andern Simmeln vertheilt find. Entgegengefest Diefer Bohnung der Götter, der Engel und der Seligen ift die Bölle, welche, im Centrum der Erde befindlich, dem Satan und den übrigen gefallenen Engeln, fowie den verdammten Seelen jum Aufenthaltsorte dient. Gott bat das Universum, Erde, Simmel und Solle, aus Nichts geschaffen und regiert fie von feinem bimmlifden Gike ans. Er ift ein außerweltlicher Gott, er steht als Beist der Natur gegenüber, die nicht etwa in ihr felbst liegenden unabanderlichen Gefegen gehorcht, fondern in jedem Augenblicf dem Ginwirfen Gottes und feiner Beifter unterworfen ift. Das eben ift die göttliche Allmacht. Nun fteht aber dem Reiche Gottes und feiner Engel und Seligen das Reich des

Tenfels und seiner Damonen und Berdammten feindlich gegenüber. Wie verträgt sich das mit der göttlichen Allmacht? Ganz gut, denn das Reich des Tenfels existirt nur durch "Julassung Gottes." Warum aber ließ Gott das Böse zu? Warum gab er dem Tenfel Spicsraum? Weil es nun einmal so sein ewiger Rathschliß ist. Dieser Grund muß dem Glauben genügen und genügt ihm wirklich.

Infolge der Borftellung, daß dem Simmel die Solle, dem Gott der Teufel entgegenstehe, nahm der Glaube an die Bertenfelung der Belt immer größere Dimenfionen an. alles Boje, mas auf Erden gefchab, jedes phofifche und moralische Uebel feine Erflärung in der Anficht, daß der Teufel, welcher zugleich Gottes Biderfacher und fein Affe ift, ftete eifrig barauf aus sei, durch Mehrung des eigenen Reiches das Reich Gottes Gin Refultat Diefer Mehrung Des Teufelsstaates an mindern. mar junadit das Befeffenfein von Meniden durch den Tenfel. beziehungsweise durch böllische Damonen, wovon die Evangeliften fo viel zu ergablen miffen 105), d. h. viele Rrantheiten der Seele und des Leibes, welche eine ftumperhafte Arqueifunft weder gu erklaren noch zu beilen verftand, murden fur eine Wirkung teuflifder Bosbeit gebalten und in Nachahmung der Austreibung von Damonen aus Befeffenen durch Chriftus bildete die Rirche fraft des auf ihre Diener ausgegoffenen beiligen Beiftes eine förmliche Runft des Exorcismus aus, welche dem Teufel entgegen= Bott inspirirt feine Anhanger, ber Teufel bearbeiten follte. fist fie . . . Aus dem Gegenfat von Gottesreich und Teufelsreich ergibt fich ferner ber Unterschied von Bunderwirfung und Bauberei. Gott und der Teufel greifen gleichermaßen nach Billfur in die Gefete der Natur ein und andern diefelben nach Belieben. Aber jener ift ber legitime, Diefer bloß ein " angelaffener"

<sup>105)</sup> Matthaué, VIII, 28 — 32; Marfué, V, 1 — 20; Lufaé, VIII, 26 — 39.

Scherr, Weidichte b. beutiden Frauen.

illegitimer Berr der Natur und daher die teuflische Bauberei nur eine Travestie der göttlichen Bunderwirfung. Diefer Unterschied findet and ftatt, wenn Gott und der Tenfel ihre Bewalt über die Naturgesetze ihren Anhangern unter den Menschen übertra= gen : die Gotteslieblinge, die Geiligen, mundern 106), die Teufels= lieblinge, die Berenmeifter und Beren, gaubern. Das Bundern ift legitim und verdienstlich, das Baubern fundhaft und ftrafbar, denn : "Die Rauberinnen follft du nicht leben laffen! " batte icon das mosaische Gefet geboten (Mos. II, 22, 18). Der Teufel, in seinem beständigen Rrieg gegen das Reich Gottes der Barteiganger bedürftig, verleiht feine Zaubermacht an Menschen, natürlich gegen entsprechendes Aeguivalent, d. b. die Rauberer und Bauberinnen muffen Gott abfagen und dem Fürften der Bolle ihre Seele verpfanden. Auf diesem Berhaltniß beruht die gange "fcwarze Magie", jener mittelalterliche Glaube an den Bund des Menschen mit dem Teufel, welcher in unserer Kauftsage eine fo bodwoetische, durch den Genins Gothe's zur modernen Universaldichtung umgeschaffene Gestaltung gewonnen hat, und zum Anventar der ichmargen Magie gehören alle die bunten und tollen, wunderlichen und efelhaften Meinungen und Praftifen vom Bergaubern und Berwandeln, vom Beisterbeschwören und Beistererlöfen, vom Bind = und Wettermachen, vom Rranf = und Labm= fprechen, vom Schatheben, Neftelfnupfen, Schlofichließen, Bernageln, Treffichießen, Festmachen und Diebstahlweisen, von der Mildentziehung, von Alraunen, vom Glucks- oder Galgenmannlein ("spiritus familiaris"107), von Liebeszauberbildern und

<sup>106)</sup> Ich gebrauche dies Wort im activen Sinne nach dem Borgang von Grimm, D. Mythol. S. 983: "Bundern heißt übernatürliche Kräfte heilsam, zaubern sie schädlich oder unbefugt wirken lassen; das Bunder ift göttlich, der Zauber teuflisch."

<sup>107)</sup> Eine fehr geift: und phantafievolle Dichterische Behandlung Dieses Bolfsglaubens gibt: "Der spiritus samiliaris bes Rogtauschers" von Annette von Oroste-Bulishof, Gebichte, S. 365 fg.

Liebestränken 108) — alle die Ausgeburten der Phantafie, die noch heute unter dem Bolke umgehen und noch immer mehr oder wesniger Glauben finden. Denn der Mensch lebt nicht allein vom Brote, sondern auch von Illusionen und überdies hat die Einsbildungskraft des Volkes zu allen Zeiten mehr der dunkeln als der hellen Seite der Natur sich zugewendet.

Die Kirche entwickelte schon sehr frühzeitig eine versolgende und strasende Thätigkeit gegen das Zauberwesen. Sie ging von der auf ihrem Standpunkt ganz richtigen Ansicht aus: Zaus berer und Zauberinnen schließen einen Bund mit dem Teufel, folglich brechen sie ihr Tausgelübde, also sind sie Keger, folglich des Todes schuldig und auszutilgen, d. h. zu verbrennen, weil "die Kirche kein Blut trinkt." Wie sehr in hierarchischen Augen Kegerei und Zauberei zusammensielen, zeigt deutlich der Umstand,

<sup>108)</sup> Der Glaube an die Birfung ber Liebestrante ("Liebgifte", Die philtra ber Griechen und Romer) war noch im 3. Dezennium bes 18. Jahrbunderte febr verbreitet. Go fagt Rrautermann in feinem 1726 erfchienenen "Curiofen und vernüuftigen Bauberargt" gang ernfthaft : "Bu ben magifchen ober teufelischen Liebesmitteln gebrauchen Bauberer ober Bauberinnen theils allerband Borte, Beichen , Murmelungen , Bachsbilder , theils die abgeschnittes uen Ragel, ein Studchen von ber Rleidung ober fonft etwas von ber Berfon. Suren und bergleichen Gefinde bedienen fich ihres Menstrui . Des seminis virilis, Rachgeburten, Mild, Schweiß, Urin, Speichel, Saar u. bgl. m." nachstebente Weichichte von ter Birfung eines Liebeszaubers tonute man für ein Product bes Bolfswiges halten, falls fie ber Gemahrsmann (Bareborfer in feinem "Schauplat luft: und lehrreicher Geschichten", 4633) nicht mit ber erufthafteften Diene ber Glaubigfeit ergablte : - "In ber obern Pfalz bat fich wie landfundig zugetragen, bag ein Pfaff fich in eine ehrliche Burgerefrau verliebt, und ba fie in ber Rindbett gelegen , von ihrer Magt , ber er etliche Duta: ten geschenft, etlich Tropfen von ber Frauenmilch begehrt. Die gab ihm aber Bas er bamit gethan, ift unbewußt, bas aber bat er erfahren, Beißenmild. daß ihm die Beiß in die Rirch vor ben Altar und bis auf ben Bredigtftubl nach: gelaufen, mas die Frau zweifelsohne hatte thun muffen, fo er ihre Milch guwegen gebracht. Er fonnte des Thiere nicht ledig werden, bis er es fauft und fclachten ließ."

daß man den Baldenfern und Stedingern fculdgab, bei ihren religiöfen Aufammenfunften ben in Beftalt einer Rate, einer Arote ober eines Bodes ericeinenden Teufel anzubeten und fich fleischlich mit ihm zu vermischen. Diefes papftliche Phantafieftud aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts gab das Borbild Des im 15., 16. und 17. Jahrhundert immer üppiger ausgemalten Berenfabbathe oder der Synagoga diabolica ab, des Blanzpuntte des Teufeledienftes. Warum zu Eragern Diefes Cultus vornehmlich die Frauen erlefen murden, erflart fich feineswegs daraus, daß die Begenrichter mit dem ichwächeren Gefchlechte leichter fertig zu werden glaubten als mit dem ftarferen. Motiv mar ein gang anderes und tieferes. War doch fcon im Alterthum, lange bevor es Berenrichter und einen Berenprozeß gegeben, der Glaube an das Dafein von Zauberinnen und ihre magischen Runfte gang und gabe gemesen und braucht man nur an die betreffenden Auslaffungen des griechischen Sumoristen Lufian und der romischen Satirifer Borag und Juvenal zu erinnern, um die Ungeheuerlichfeiten zu zeichnen, welche den antifen Beren ("striges", "sagae", "veneficae", "lamiae") zur Laft gelegt wurden. Freilich verrathen die gemeinten Auslaffungen Deutlich genug, daß im antifen Berenwefen die Bereitung von und der Sandel mit Stimulantien und Giften eine große Rolle gespielt haben, mas mitunter auch im modernen der Kall gewesen fein mag. Bon altefter Zeit ber hielt man die Frauen zu derartigen Braftifen für tauglicher als die Männer und ebenfo gu der Zauberei, weil in Diefer etwas Beimliches, Stilles, Berftedtes, die vorwiegende Phantaffe und größere Nervenreizbarfeit des weiblichen Gefchlechtes Unlodendes und Stachelndes lage. dann fam in Betracht, daß der judifch - driftlichen Theologie gufolge das Beib, durch welches ja die "Sünde" überhaupt in die Welt gekommen, als von Natur ein " Gefäß der Unreinigkeit "nach firchenväterlicher Anficht - teuflischen Ginfluffen leichter juganglich fei als der Mann. Bei den germanischen Nationen

endlich dürfte die Erinnerung an die Balkuren oder Bunschmädchen der germanisch-heidnischen Religion, deren Vorstellung später in dem Glauben an die "wisiu wip", die Völen oder Balen vermenschlicht erscheint, ebenfalls auf die Gestaltung des Herenwesens mit eingewirft haben 109). Denn von den heidnischen Balen her mögen Formeln und Bräuche der Bahrsageund Heilfunst auf die christliche Zeit sich vererbt haben, und da dieselben an die alten Götter erinnerten, welche ja jetz zu Tenseln degradirt waren, so konnte es nicht ausbleiben, daß die "weisen Beiber", welche von solchen Formeln und Bräuchen wußten, in den Verdacht höllischer Verbindung kamen und für Heren galten.

Die althechdeutsche Form des Wortes heze war hazusa oder hazasa 110). Die mittelhochdeutsche Form hezse oder heggse oder hesse ist selten, denn bis zum 16. und 17. Jahrhundert war für heze der stehende Ausdrud "Unholde" (Unholdin), in welchem Wort sich vielleicht eine getrübte Erinnerung an die altbeutsche Göttin Holder Form, indem er in seiner Uebersetzung des Bodinus vom hez und von der hezin spricht. Der genannte Bodin, welcher mit stupender und stupider Gelahrtheit das Jaubers und hezenwesen behandelt hat, beginnt seine Unterssuchung mit folgender Begriffsbestimmung: "Ein Zauberer, hez (oder hezin) ist, wer fürsestlich und wissentlich durch Teuffelische Mittel sich bemühet und unterstehet, sein Fürnehmen hinaus zu bringen oder zu etwas dadurch zu kommen oder zu gelangen 111)."

<sup>109)</sup> Simrod (Santh. D. D. Mythol. S. 492): "Noch heißen die Begen in niederdeutschen Gegenden Walriderete, mas fie bentlich als Walturen bezeichnet."

<sup>110)</sup> C. D. Ableit. D. Bortes bei Grimm, D. Mythol. C. 992.

<sup>111)</sup> Bodinus, a. a. D. 1.

führt das Bündnif mit dem Teufel, welches in verschiedener Form mundlich oder schriftlich abgeschloffen wird. Gewöhnlich machen ichon Eingeweihte die Bermittler. Die Ceremonie an fich ift einfach: Die Candidatin, je nachdem fie eine Ratholifin oder eine Brotestantin ift, verleugnet "Marien und Gott" oder " unfern Berraott und feine gebn Gebot'. " Aber gum Abichluß des Bündniffes mit dem Bofen tommt noch ein bedeutsamer Umftand : die teuflische Bublichaft, worüber Theologen und Juriften fo viel gelehrten Blödfinn haben ansgehen laffen. Der Teufel fucht die Befanntschaft der Madchen und Frauen, welche er gu Opfern feines Bubltriebs und bemnach zu Beren machen will. zuerft immer in Geftalt eines anftandigen Mannes, in der-Maste eines Junfers, Jagers, Reiters und unter den Namen Boland, Sammerlein, Rederhanns, Beterlein, Rederlein, Bapperlen, Rlaus, Gräßle, Grünbütl oder ähnlichen 112). Nachdem er die Auserwählten verführt und fie feiner Umarmung - welche in den " Geftandniffen " der Beren durchweg als " unlieblich ", " falt " und "widerlich" bezeichnet wird - genoffen baben, drückt er ihnen an irgend einem Leibestheil das " Berenmal " (stigma diabolicum) auf, wodurch fie jum Gigenthum der Solle gestempelt werden. Der Teufel zeugt mit den Beren Rinder, die fogenann- . ten Bechselbalge oder Rilfropfe. Dies mar bis zum Ende des 16. Jahrhunderts allgemeiner Glaube, dem auch Luther ausdrucklich feine Bestätigung gab 113). Später ging die Meinung

<sup>112)</sup> Es taun Ginem bei Lefung ber protofollarifchen "Geftandnifie" ber Bexen unmöglich entgeben, baß in fehr vielen Fällen die "teuflische Bestrickung", welcher Madchen, namentlich sehr junge, unterlegen zu sein glaubten, in Wahrsheit nur Beranstaltungen einer ruchlosen Auppelei gewesen.

<sup>113) &</sup>quot;Wechselbelge und Kilefropse legt ber Satan an der rechten Kinder statt, damlit die Leute geplagt werden. Etliche Megde (Madchen) reisset er oftmals ins Wasser, schwengert sie und behelt fie ben ihm, bis sie des Kindes genesen. Und legt darnach dieselben Kinder in die Wiegen, nimpt die rechten Kinder drauß und führet sie weg." Luther, Tischreben, fol. 210b. Ebenda,

im Schwange, aus der Bermischung der Begen mit dem Teufel gebe nur allerhand Ungeziefer bervor, Schlangen, Kroten, Burmer.

Nachdem die Sere Gott verleugnet hat und die Bublin des Teufels geworden ift, wird fie beim nachsten Sexenfabbath feierlich in die Gemeinschaft ber satanischen Rirche aufgenommen. Jedes Land hat für Dieje großen Berenversammlungen feine eigenen Stätten, Deutschland aber Die gablreichsten (Blocksberg, Seuberg, Sorielsberg, Fellerberg u. f. m.). Die Berenfabbathe finden das gange Jahr bindurch in bestimmten Nachten der Boche statt, die große Generalversammlung aber, das höchste Rest der Berenreligion fällt in die erfte Mainacht (Balpurgisnacht) und zwar in febr deutlicher Unlehnung an das germanische Seidenthum, welches ja zu diefer Zeit fein großes Frühlingsopferfest gefeiert batte. Es ift flar, daß die driftliche Kirche das Gefühl Der Bietat, momit Die neubefehrten Deutschen auf Die "beilige Nacht " zurucklicken mochten, in Abiden zu verfehren fuchte, indem fie gerade in diefer Nacht die Reier des großen Berenfabbathe ftattfinden ließ. Die Beren tommen befanntlich auf Boden, Strobmifden, Befenftielen und Dfengabeln durch die Luft gu dem Cabbath geritten, ju welchem Ritte fie fich durch Galbung des Körpers mit der "Berenfalbe" und durch das Aussprechen einer Beheimformel befähigen 114). Satan erscheint bei Diefen Busammenfunften mitunter in der Geftalt eines bunt ausstaffirten Tangere, gewöhnlich aber in finfter majeftätischer Saltung,

fol. 213 b, wird die "Sistoria von einem Wechselfind zu Deffau" erzählt, melsches der gegebenen Schilderung zusolge ohne Zweifel ein armer Gretin war. Luther, als er das Kind gesehen, rieth, dasselbe ohne Weiteres zu ersausen; allein der Fürst von Anhalt, menschlicher als der teufelsgläubige Resormator, verweigerte es.

<sup>114)</sup> Die Schilverung Des herenrittes jum Broden im "Fauft" tennt Jedermann. Weniger bekannt ift Die berrliche Darftellung ber hegenfahrt in bes schottischen Dichters James hogg Nomanze The witch of Fife, wovon Arentsschildt eine gelungene Berreutschung geliesert bat ("Bölferstimmen", S. 133—144).

figend auf einem mit Gold ausgelegten Thron von Cbenholz. Salb Menich, balb Bod, bat er am Rinn einen Riegenbart und am Sintern einen langen Schwanz. Seine Ruße gleichen Banfefüßen und an feinen Fingern figen lange Krallen. Gine Ungahl von flei= nen Bornern verflicht fich auf feinem Saupte zu einer Krone; außerdem fitt auf feiner Stirne ein langes Born, von deffen Spike ein Licht ausgeht, heller als ber Mond, und feine großen runden Augen, welche Gulenaugen gleichen, ftralen in forecklichem Die Ceremonien des Sabbathe, welcher gewöhnlich um neun Uhr Abende beginnt und um Mitternacht endigt, beben damit an, daß die versammelten Damonen, Begenmeifter und Beren vor dem Teufel fich in den Staub werfen, denfelben unter Berleugnung Gottes und feiner Beiligen Berr und Meifter nennen und ihm die linke Sand, den linken Ruf, die linke Seite, die Genitalien und den Sintern fuffen. Sierauf folat, da der Berenfabbath durchaus eine Travestie der driftfatholischen Gultacte, eine Urt Beichte, indem die Bauberer und Geren dem Teufel ihre Gunden befennen, d. h. daß fie zu wenig Bofes gethan oder daß fie Gotteshäuser besucht und den Gottesdienst mitgemacht batten. Satan absolvirt fie und legt ihnen je nach den Umftanden Bugubungen auf. Sodann celebrirt er in eigener Berfon die Tenfelsmeffe, worein er eine Art von Predigt verflicht, welche feinen Unbetern ein Paradies in Aussicht ftellt, wie fie es fich nur immer munichen mogen. Bum Beschluß ber Deffe theilt er an die Berfammelten das Abendmahl in beiderlei Geftalt ans, allein die höllische Softie ift schwarz und gabe wie eine alte Schubsoble und ichmedt fade wie faules bolg und der höllische Relch bietet nur einen bittern und widerlichen Tranf. Run geht es gum Banfett, aber alle Speisen und Getrante find von ichlechtem oder geradezu efelhaftem Aussehen und Geschmack 113).

<sup>115)</sup> Befanntlich belohnt ber Teufel seine Unbanger überbaupt febr follecht. Als "Bater ber Luge" belügt und betrügt er auch fie. Das Gelo,



schieft sich Alles zum Ringeltanze, wo Tänzer und Tänzerinnen sich die Sände reichen und die Gesichter nach der Außenseite des Kreises kehren. Während geschmaust und getanzt wird, buhlt der Teufel mit allen Anwesenden, indem er den Männern als Succubus und den Weibern als Incubus beiwohnt 116). Nachedem er schließlich die Versammelten ermahnt hat, nach Möglichefeit Böses zu thun, brenut der große Bock sich selber zu Asche, von welcher die Hexen mitnehmen, um damit zu zanbern 117).

Es bedarf als feststehende Thatsache keines besondern Rachweises, daß der Glaube an Hegen und Hegerei nur eine logische Folge des Glaubens an den Tenfel gewesen ist. Der Hegenprozeß gehörte daher, wenigstens in seinen Anfängen, nothwendig mit zur Signatur einer Zeit, welche sich verpflichtet glaubte,
mit Mord und Brand für das Reich Gottes gegen das Reich
Satans zu streiten. Bas unser Dichterkonig vom Aberglauben
überhaupt gesagt, gilt ganz besonders vom Hegenglauben 118).

welches er ihnen verschafft, verwandelt fich über Nacht in Spane, Rohlen ober Roth.

<sup>146)</sup> Milich im "Zauber Teuffel" (Theatr. diabol. fol. 191 b): "Der Teuffel wird ein Incubus oder Succubus, d. i. er nimmet Mannes oder Beibe gestalt an sich. Ift es nun sach, daß er sich zu einem Beibe verstellet und Mannen beywohnet, so blaset er sich auf als seu er ein schwanger Frauw und zur zeit der Geburt legt er ein gestolen Kind ueben sich als seu es von im geboren. Ist er aber ein Incubus, so wohnet er Beibern ben und vers blendet sie dermassen, daß sie selben schwanger, und wenn die Geburtstund da ift, legt er ein gestobsen Kind dahin."

<sup>117)</sup> Die Bergange beim Berenfabbath find nach ben Angaben bei Bobin, Del Rio, im Theatrum diabolorum und in einer Menge einzelner Begenverhore mitgetbeilt.

<sup>118) &</sup>quot;Der Aberglaube läßt fich Jauberstricken vergleichen, die fich immer stärker zusammenziehen, je mehr man sich gegen sie sträubt. Die hellste Zeit ist nicht vor ihm sicher; trifft er aber gar ein dunkel Jahrhundert, so strebt des armen Menschen umwölfter Sinn alsbald nach dem Unmöglichen, nach Einwirfung ins Geisterreich, in die Ferne, in die Zukunft; es bildet sich eine wunder-

Die "beilige Dummbeit" bat noch beutzutage eine unendlich viel größere Gemeinde als die Bernunft und gang gewiß haben die Berenbrenner nur im Ginn und Beift ihrer Zeit gehandelt, als fie zur größeren Ehre Gottes ihr frommes Befchaft begannen. Im Berlaufe der Zeit freilich bat die ursprüngliche Lauterfeit Diefes Kanatismus etwelche Trübungen erfahren. Denn zu dem mörderischen Glaubenseifer gesellte fich eine nicht minder mor-Der Umftand, daß das Bermogen der " Gin= derische Sabsucht. geafcherten " eingezogen murde und zu zwei Dritteln den Grundberrn, ju einem Drittel den Richtern, Beiftlichen, Angebern und Senfern zufiel, bat obne Frage ungablige Berenbrande angefacht. Benn ein fo ichrecklicher Gegenstand einen frivolen Zon vertruge, wurden wir fagen, daß die Menschen auch im Berenprozeß das Rügliche mit dem Angenehmen zu verbinden fuchten. Dem frommen Babn gefellte fich die faltblutige Berechnung: mas traat die Cache ein? Die religiofe Phantafie des Bolfes hatte den Webstuhl gezimmert, auf welchem das ungehenerliche Bewebe des Berenprozesses gewirft werden follte; die driftliche Theologie gab den Zettel ber, die driftliche Inrifterei den Ginfcblag. Nachdem die gablreichen "Malefiggerichte" einmal etablirt waren und das gablreiche Berfonal, welches dagn gehörte, das Kett der Sporteln einmal geschmedt hatte, lag es gleichermaßen in den Beitverbaltniffen wie in der menichlichen Natur, die Berenprozeduren möglichft in Schwung zu bringen, und mit welchem Erfolg dies gelang, veranschaulicht die Thatsache, daß zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, mahrend Alles in Deutschland verarmte, der Begenprozeß ein fehr einträgliches Beschäft mar.

fame reiche Welt von einem trüben Dunftreise umgeben. Auf ganzen Jabre bunderten lasten solche Nebel und werden immer dichter und dichter; die Einbildungöfraft brütet über einer wüsten Sinnlichseit, die Vernunst scheint zu ibrem göttlichen Ursprunge gleich Uftraa zurückzesehrt zu sein, der Verstand verzweiselt, da ihm nicht gelingt, seine Nechte durchzusegen."

Das gange Mittefalter hindurch maren mit anderen Regern auch einzelne Bauberer und Beren von den Regergerichten auf ben Scheiterhaufen befordert worden. Indeffen hatte, wie wir feines Ortes gelegentlich ermahnten, bas fromme Inftitut ber Inquifition in Deutschland feinen rechten Boden finden fonnen. Für diefe Ginbuge nun follte der Berenprozeg, welcher am Ausagng des 15. Jahrhunderts in Folge methodischer Entwicklung zu einem theologisch-juriftischen Unternehmen ersten Ranges erboben murde, unfer Land in vollem Maag entschädigen. In Ende Des Jahres 1484 ermirften Die beiden vom Bapfte zu Rekerrichtern in Oberdentschland bestellten Brofefforen der Theologie, Jafob Sprenger und Beinrich Inftitor, eine papitliche Bulle, welche in dem Bullenregister unter dem Titel Summis desiderantes - (Die papftlichen Bullen merden befanntlich nach ihren Anfangsworten betitelt) - berüchtigt und ihres Urhebers, des wollüftigen und graufamen Junocenz VIII. durchans würdig In Diesem merfwürdigen Actenftud wird ein erschreckliches Bemalde von den tenflischen, Menschen, Bieh und Reldfruchten in mannigfachfter Beife ichadlichen Berrichtungen ber Banberer und Beren in dentschen Landen entworfen und werden schließlich die genannten Inquifitoren bevollmächtigt, mit allen Waffen der Rirche gegen ben Begengrenel einzuschreiten, sowie nothigenfalls den "weltlichen Arm" gegen die Schuldigen angurufen. Deutschland bedarf aber felbit der Blodfinn, will er gelten und wirfen, der Suftematifirung und fo fchrieb Sprenger mit Beibulfe Gleichgefinnter den " Berenhammer" (Malleus maleficarum), ein Buch, in welchem der fromme Bahufinn und die fanatische Graufamfeit gipfelt119). Es wurde im Jahre 1489

<sup>119)</sup> Bie ein Theologe ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts über ben hexenhammer bachte, bezeugt Sauber, indem er a. a. D. I, 26 fagt: "Alles, was man von einem Inquisitore ber Keigeren und von ben bamaligen Zeiten, ba bas Reich ber Finsterniß und Bosheit auf bas Hochste gestiegen war, sich nur vorstellen kann, bas sindet sich in diesem Buche mit einander verbunden: Bos-

mit Approbation der theologischen Facultät von Köln gedruckt und bald das allseitig anerkannte theologische und juristische Handbuch der Sezenrichter, welchem zufolge die Sezerei das "schwerste, ungeheuerste und abscheulichste" Berbrechen ist und zugleich ein "außerordentliches" (crimen exceptum), bei dessen Berfolgung und Bestrasung man sich demnach auch außerordentlicher Mittel bedienen dürse und misse. Auch sollte die Angeberei in jeder Weise ermuntert werden. Weil aber "die Kirche kein Blut trinkt", d. h. weil sie ihre wirklichen oder angeblichen Gegner nicht eigenhändig hinrichtet, wurde die Sezerei als ein vor den geistlichen und weltlichen Richter zugleich gehörendes Verbrechen (crimen fori mixti) bestimmt, weil jener über Berlehung des Glaubens, dieser über an Menschen und Dingen verübte Frevel zu richten habe. Mit anderen Worten: Theologie und Juristerei associirten sich zum hezenbrennerischen Geschäftsbetrieb.

Die Theorie, so vorsorglich und umfassend sie war, wurde durch die Praxis bald noch bedeutend erweitert. Das Register der Anzeichen (indicia) der Hexerei schwoll zu einem unendlichen an, denn wie leicht mußte es der hexenrichterlichen Spürnase werden, in der ver- und durchteusellen West überall den Teusel und demnach auch Hexen zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schweite. In Wahrheit, Ernstestes und Lächerlichstes, Erhabenes und Komisches, Größtes und Kleinstes, Vorzüge und Gebrechen, Tugend und Laster, Schönheit und Häslichseit, Reichthum und Armuth, Frönnnigkeit und Gleichgültigkeit, Gesundheit und Krankheit, Klugheit und Einfalt, guter und schlechter Ruf, Wort und Gebärde — Alles und Jedes war unter Umständen außereichend, den Verdacht der Hexerei zu erregen. Es klingt aben-

beit, Tumbeit, Unbarmberzigkeit, Seuchelen, Arglistigkeit, Unreinigkeit, Fabels baftigkeit, leeres Geschwähe." Sinsichtlich der marchenhaften Unfläterei, womit der Gerenhammer die Einzelnheiten der teuflischen Buhlichaft erörtert, fügt Sauber binzu: "Der Autor schreibt wie ein Kerl, der etliche bordels ausgehuret hat."

teuerlich und ist doch nur zu mahr, mehr als anderthalb Jahrhunderte lang — von 1500 bis etwa 1675 — war kein Madchen und keine Frau, aber auch gar keines und gar keine in Deutschland auch nur eine Stunde sicher, in der nächsten nicht als Heze angegeben, angeklagt und prozessirt zu werden. Eine Anklage war aber in neunundneunzig Fällen von hundert zugleich eine Verurtheilung.

Diesem Ziele ftrebte das gange Berfahren mit cynischer Die ale Bere Berhaftete murde zuerft in fast fcberghafter Beife " ausgeförschelt", damit fie fich fangen, b. b. gu irgend einem Beständniß verleiten ließe, welches das Kundament einer weiteren Brogedur abgeben fonnte. Die gewöhnlichfte Borfrage dabei mar, ob fie an Beren glaube. Berneinte die Befdyulbigte diefe Frage, fo mar fie eine Regerin und alfo des Todes fculdig; bejahte fie diefelbe, fo mar damit ein "Indicium" ge-Bunachft follte die geben, daß fie mehr von der Sache mußte. Angeflagte murbe gemacht werden durch das Befangnig. für Arten von Gefängniffen aber die " Begenthurme" waren, ift befannt: Orte voll Bein und Grauen, wo die " Begen" jeder Brutalität der Berhörrichter und Buttel preisgegeben maren, Orte, wo man an armen Angeflagten, felbst an unmannbaren Dadden gewaltsam verübte Schandungen dem Teufel auf Rednung fegen fonnte. Ungablige Opfer bes Begenglaubens mogen Alles befannt haben, mas immer man befannt haben wollte, um nur aus der Kerferpein loszufommen, welche ichlimmer mar als Blieb aber die Bere feft, fo murde fie der gu den Ordalien gehörenden Begenprobe unterworfen 120). ju ihren Bunften aus, fo murde fie freigelaffen, falls nämlich feine gravirende Beugenausfage gegen fie vorlag. dies der Fall, fo murde die Bere ins Gefängniß gurudgebracht und hatte das Verfahren feinen Fortgang, junachst auf "gut-

<sup>120)</sup> S. oben S. 101.

lichem" Bege, d. b. man qualte die Gefangene durch Sunger, Durft und Schlafentziehung, um fie "in Bute" gefteben gu That fie es bennoch nicht, mas fehr häufig vorfam, denn der Duldmuth der Frauen ift ftarfer als der der Manner. fo verschritt man gur "Radelprobe", d. h. man entfleidete die Angeflagte, ichor ibr die Saare am gangen Leibe und fuchte an demfelben das " Berenmal". Kand fich ein Leberfleck, ein Muttermal, eine Barge, fo ftief man eine Radel darein. Mal nicht, so mar der Beweis der Hererei fertig; blutete es, fo machte es wohl nur der Teufel bluten, um feine Bublin zu retten. Kand fich durchaus nichts zu einem Begenmal Qualificirbares vor, so hatte es der Teufel ausgelöscht. Sett erft, falls nämlich die Angeflagte unter allen diefen phyfifchen und moralischen Qualen die Standhaftigfeit der Unschuld bewahrt hatte, unterwarf man fie der " peinlichen Frage ", der eigentlichen Folter, welche mit der amtlichen Formel begann: "Du follft fo dunn gefoltert werden, daß die Sonne durch dich scheint! " Das war feine leere Drohung; aber die Feder ftranbt fich, das Entfegliche nachzuschreiben, welches vermittelft brennenden Spiritus und Schwefels, vermittelft ber "Daumenschraube", der " spanischen Stiefeln", der " Leiter", des "gefpickten Safen " und anderer Marterinstrumente an ungabligen der Bererei Beschuldigten, ja fogar an schwangeren Frauen verübt murde 1208). Befetlich follte die Folter nur eine Biertelftunde dauern, gesethlich follte fie an Golchen, welche diefelbe etwa fiegreich bestanden hatten, nicht wiederholt werden dürfen; allein die Richter wußten sich nach Anweisung des Gerenhammers über dergleichen fleinliche Sfrupel leicht hinwegzusegen. fuhr demnach mit der Folter fo lange fort, bis das gewünschte Beständniß erfolgte, bis die Bere im Bahnfinn der Bein oder in

<sup>. 120</sup>a) Siehe die actenmäßige Schilderung ber Folterung einer als here angeflagten Schwangeren i. J. 1631 bei Reiche, Unterschiedl. Schriften vom Unfug bes hexenprozeffes (1703), I, 576.

halber Bewußtlofigfeit die ganze Litanei des Blödfinns herftammelte, welche in diesen Geständnissen mit unwesentlichen Abweichungen sich immerfort wiederholt 121). Befannten doch Hexen auf der Folter, Bersonen, welche unter den Augen der

<sup>121)</sup> Die teuflische Bublichaft fpielte Dabei Die Bauptrolle, weil auf Diefe gar ju leicht inquirirt werden konnte. Bu Ende bes 16. Jahrhunderts muthete Der Berenprozeß im furmainzischen Obenwald und lof'te auch bier, wie andermarte, Die beiligften Bande ber Ratur. 2Bolf Rogmann, ein Bauer gu Umorbach, gab feine eigene Mutter ale Bere an. Die Ungludliche murde eingezogen und der veinlichen Frage unterworfen. Das Folterprotofoll (nach t. Driginalgeten bes Sofgerichts zu Mannbeim mitgetheilt von Suffichmid, Beitichr. f. b. Rulturgeich, 1859, E, 427) bat fich erbalten und lautet fo : - Frage : Bie lang fie es getrieben babe? Antwort: Dit 13 Jahren babe ich gu Schreiberg Diefelbe bat gefagt, ich foll auf ben Sausboben geben bei einer Frau gebient. und Gier aufammenkebren. Da erschien mir ein junger Gefell auf bem Boben im grunen Rleit und fprach, wenn ich ibn wolle, molle er mir Gier genug geben, ich fprach ja. Fr. Bas ihr teuflischer Buble ihr an Gelb geben? A. Er bat mir ein Stud Gelb geben, fo fich aber nach brei Tagen in einen Safenicherben verwandelt. Fr. Wo ibr teuflischer Buble Sochseit mit ibr gemacht? A. Bu Umorebrunn bat er mich mit Baffer begoffen und getauft und der Buhlengeift bat Grunbutl gebeißen. Fr. In mas Gestalt er ihr erschienen? A. Als ein Jager mit grunem Rleid und fvikig Bart. Fr. Wie er teuflische Bublicaft mit ihr verbracht? A. Er hat Die teuflische Buhlschaft mit mir getrieben wie ein Mann, aber er ift an Gestalt und Natur nit gewest wie ein auderer Mann, gang falt und baaria. Fr. 2Bas er batte, bamit er gebublet bat? A. Es ift gewest wie ein horn oder ein die holg, aber es hat nit fo mohl gethan wie von einem Fr. Bas fie bei bes Teufels Tangplat tentirt hat? A. Ich habe ben Tangplat febren muffen und mit vielen Andern dort getaugt; Die Margaretha Dewald bat ber Teufel auf Band' und Sug' gestellt und ihr ein brennentes Licht in ben hintern geftedt, eine halbe Gle lang - Schnegraf hat zu Relheim in. Baiern ein vollständiges Formular gur Inftruirung ber Begenverhore aufgefing. ben und baffelbe in ber Beitidr. f. b. Rulturgefch. 1838, G. 521 fg. abbruden Es füllt feche enggebrudte Detavseiten und gebort ber Schreibmeife nach obne 3meifel ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts an. Der Titel lautet: Absoluta Generalia circa confessionem veneficarum. auf alle Articul, in welchen Die hegen und unbollen auf das allerbequemeft mogen Examinirt merten.

Richter lebendig berumgingen, mittelft gauberifder Mittel getödtet zu haben! Gestanden doch zwölf- und zehnjährige, ja achtund fiebenjährige Mädden, ale Geren verhaftet und gefoltert, fie batten mit dem Teufel gebuhlt, mehrmals von ihm empfangen und ihm Rinder geboren! Db aber bas Beständniß Mögliches oder Unmögliches enthielt, gleichviel, es hatte das Urtheil auf "Einascherung" zur Folge, wie in der barbarischen Amtosprache des Begenprozesses die hinrichtungsweise der Opfer hieß. hatte ja den bereits erwähnten Ausspruch des mosaischen Gefetes für fich, ferner mußten die Beren ichon als in Regerei Gefallene von canonischen Rechts wegen den Tod erleiden und endlich sette auch die Beinliche Gerichtsordnung auf die Zauberei die Todesftrafe, unter Bestimmungen, welche jeder Berenrichter, der fein Sandwerk fannte, unendlich dehnbar zu machen verftand 122). Buffertige Beren murden, bevor man fie auf den Scheiterhaufen brachte, enthauptet oder erdroffelt, unbuffertige dagegen lebendig verbrannt, ein Umstand, der schreiend genug erklärt, warum nicht viele Sexen das ihnen durch die Folter ausgepreßte Geständniß vor ihrem Tode miderriefen: fie wollten nach all dem Entfetlichen, was fie erlitten, wenigstens der minder qualvollen Todesart genießen. Die wenigen Angeschuldigten, welche, sei es durch außerordentliche Körper- und Seelenstärke, fei es durch eine Berfettung gludlicher Umftande, den Klauen der Malefiggerichte entgingen, famen doch nur als Krüppel an Leib und Seele aus den Rerfergrüften bervor. Biele der Gingezogenen und Gefolterten haben fich aus Verzweiflung felbst entleibt, andere dagegen haben einen glorreichen Seldenmuth bewährt, eine fast übermenschliche Rraft. Co, um nur ein Beispiel anguführen, ein junges Madden aus Nördlingen, welches, i. 3. 1593 als Bere verhaftet, zweinndzwanzig fich fteigernde Grade der Folter aushielt, ohne die Behauptung ihrer Schuldlofigfeit aufzugeben. Die viehischen

<sup>122)</sup> Carolina, § 89, vgl. § 44. Ausg. v. Roch (1800), S. 30, 58.

Richter brachen aber mittelft bes dreiundzwanzigsten Martergrades wie die Glieder so auch die Seelenstärfe des armen Kindes.

Der achte Innocens batte in feiner Unfehlbarfeit mittelft der ermähnten Bulle feftgeftellt und folglich zu glauben befohlen, daß die deutschen Beren, "ibres Geelenbeils uneingedent und vom fatholischen Glauben abfallend, mit Damonen, die fich als Incubi mit ihnen vermifden. Unzucht treiben, mittelft Anrufungen. Liedern und Beschwörungen, allerhand abscheulichen Bauberformeln, Uebertretungen, Berbrechen und Laftern Die Leibesfrüchte der Beiber und der Thiere, ferner die Reldfrüchte und das Obft, Die Beinberge, Biefen, Garten und Getreidefelder verderben. erstiden und vernichten und im Beiteren fogar die Menschen felbft, Manner und Frauen, ebenfo Bieh aller Arten mit grimmigen, innerlichen fowohl als außerlichen Schmerzen behaften und veinigen und die Manner verhindern, ju zeugen, und die Beiber, zu empfangen, und die Manner, daß fie ihren Gattinnen, und die Frauen, daß fie ihren Gatten die ehelichen Werke leiften; daß fie, die Beren, außerdem den mittelft der Taufe empfangenen Glauben mit gottesläfterlichem Munde verleugnen und auf Unstiftung des Teufels zahllose Laster. Greuel und Frevel begeben gur Gefahr ihrer Seelen, gur Beleidigung gottlicher Majeftat und zum Mergerniß und verderblichen Beisviel für Biele123)." Unter fo bewandten Umftanden durften Sprenger und Conforten nicht gogern, mit allem Eifer an die Ausrottung Diefer beutichen Landescalamität zu geben, und fo wurden denn ichon in den Sahren 1484-1489 nicht weniger als neunundachteig Gerenbrande veranstaltet. Tropbem ichien es mit der Sache nicht recht voran gehen zu wollen und ichien der Berenprozeg in Deutschland ebenfo unpopular zu fein, wie die Inquifition gewesen war.

<sup>123)</sup> Das Original der Bulle findet fich vollständig im begenhammer und bei Sauber, ber hauptfache nach bei Solban, S. 213.

Scherr, Gefdicte t. beutiden grauen.

Berftandige Beiftliche predigten fogger geradezu gegen das Allein diesmal fiegte, wie fo oft, der Unfinn, Berenbrennen. besonders nachdem es gelungen, die geistlichen Kurften vom bierardifden, und eine Menge größerer und fleinerer Dynasten vom öfonomischen Befichtspunft aus für den Berenprozeß gu Namentlich mahrend des dreißigjahrigen Rrieges intereffiren. murden die Berenprozeduren für manchen beruntergefommenen Landedelmann, wie nicht weniger für fingnziell bedrangte Bifcofe, Aebte und ftadtische Rathecollegien eine eifrigft ausgebeutete Einnahmequelle. Ronnte doch ichon früher, noch im 16. Jahrhundert, einer der Wegner des Berenprozeffes, Cornelius Loos, mit vollem Recht fagen, das gange Berfahren fei nur " eine neuerfundene Alchomifterei, um aus Menschenblut Gold gu machen 124). "

Die Reformation minderte den Glauben an Hegerei und Hegen nicht, löschte auch keineswegs die Hegenbrande, im Gegentheil! Waren doch die Reformatoren selbst sehr standhafte Tenfelsgläubige, ist doch Luther insbesondere ein wahrer Fanatifer des Glaubens an den Tenfel gewesen. Für ihn war die Welt im wörtlichsten Sinne "voll Tenfel", die er allerdings nicht fürchtete, welche ihm aber doch genug zu schaffen machten. Besonders dann, wann ihm hämorrhoidalleiden und Hopochondrie persönliche Begegnungen mit Satan bereiteten 125). Bei der

<sup>124)</sup> Sauber, I, 74 fg.

<sup>125)</sup> Besonders mahrend Luther's Aufenthalt auf der Wartburg hatte es, wie Jedermann weiß, der Tenfel auf ihn abgesehen. Luther wird mitunter, freilich ohne Wissen und Willen, gerarezu komisch, wenn er gravitätisch von den Reckereien erzählt, welche der Bose ihm anthat. So z. B. in den Tischreden (Fol. 203b): — "Als ich Anno 1521 von Wormbs abreisete und bey Eisenach gesangen ward und auff dem Schloß Wartburg saß, da war ich serne von Leuten in einer Stuben und kondte niemands zu mir kommen denn zween Edele Knaben, so mir des Tags zweymal essen und trinken brachten. Nun hatten sie mir einen Sach mit haselnüssen gekausset, die ich zu zeiten aß, und hatte denselbigen in einen Kasten verschlossen. Als ich des Nachts zu Bette gieng, zog ich mich in

Unficht der Reformatoren vom Tenfel und feinem Birfen auf Erden war es gang in der Ordnung, daß in gandern, welche dem Brotestantismus fich zugewandt, Die Serenverfolgungen nicht minder eifrig betrieben murden als in den fatholisch gebliebenen. 2mar ichien um die Beit des Angeburger Religionsfriedens buben und drüben der Gifer etwas erfalten zu wollen, allein er murbe namentlich durch die Jesuiten wieder angefacht, welche, wo immer fie in Deutschland Gingang gefunden, die Unbanger der Reformation unter dem Titel von Serenmeistern und Seren auf den Scheiterhaufen zu befördern mußten. Die Brotestanten ibrerfeits wollten in der Arbeit fur das Reich Gottes hinter den Ratholifen nicht gurudbleiben und fo begann jest über gang Deutschland bin die Gerenbrennerei im größten Stol. Ratholifen und Protestanten, Gurften, Pralaten, reichofreie Burgermeifter und reichofreie Krautjunter mutheten um die Bette, " die Unholden mit Stumpf und Stiel auszurotten", wie der wohlweise Bürgermeifter Pheringer von Nördlingen fich ausdruckte, in welchem mingigen Reichoftabtden nur in dem Zeitraum von 1590-94 zweinnddreißig Berenbrande stattfanden. "Ginafderungen" in Daffe boben in Deutschland, wo in Rolge der politischen Beriplitterung und des confessionellen Betteifers der Berenprozek gründlicher und methodischer betrieben murde als in irgend einem andern Lande, etwa mit dem Jahre 1580 an und mahrten fo ziemlich gerade ein Jahrhundert lang; benn i. 3. 1678 veranftaltete der Erzbifchof von Salzburg den letten, nicht weniger als 97 Berfonen verzehrenden Begenbrand großen

der Stuben auß, thet das Licht auch auß und gieng in die Kammer, legte mich ins Bette, da kompt mirs über die Hasselnüsse, hebt an und quist eine nach der andern an die Balden mechtig hart, rumpelt mir am Bette, aber ich fragte nichts darnach; wie ich nun ein wenig entschliefi, da hebts an der Treppen ein solch gevolter an, als würsse man ein schod Fesser die Treppen binad." Der Reformater erzählt dann weiter, wie er ausgestanden und den rumorenden Satan im Ramen Christi beschworen und vertrieben habe.

Style. Gehr oft ichwoll, gerade wie in diefem Kalle, eine unbedeutende Begenprozedur zu einem Monftreprozeß an, welcher Sunderte von Berfonen jedes Alters, Gefchlechtes und Standes, Geiftliche und Laien, Edeldamen und hörige Mägde, Domherren und leib= eigene Anechte, Runftler und Sandwerfer, Gelehrte und Bauern, Greifinnen, Matronen, Jungfrauen und Rinder zugleich ins Berderben rifi. Go 3. B. ließ der Bischof von Bürzburg, Philipp Adolf von Chrenberg, in dem furzen Termin von 1627-29 in feinem Stift neunbundert "Berenleute" binrichten, wovon 219 Opfer auf die Stadt Burgburg allein famen. Erwägt man, daß in der Grafschaft Reiffe allein v. 3. 1640-1651 an taufend Beren verbrannt worden find, daß in der Stadt Braunfchweig von 1590-1600 der Berenprozef fo graffirte, daß die Brandpfähle vor den Thoren "dicht wie ein Bald" ftanden, erwägt man, daß jede Stadt, jeder Rleden, jede Bralatur, jeder Ebelfit - ein Berr von Rangow ließ auf einem feiner Guter in Solftein an einem Tage 18 Beren verbrennen - Berenbrande haben wollten, fo ift es feine übertriebene, fondern eine febr mäßige Angabe, der Gerenprozeß babe in deutschen Landen unmittelbar 100,000 Opfer gemordet.

Wie immer in Zeiten allgemeiner Verdunkelung der Geister und Gemüther, slüchtete sich die geächtete Vernunft auch zur Zeit der Raserei des Hexenglaubens in die Hexzen von einigen wenigen edlen Menschen, um von dort aus gegen den triumphirenden Unssinn zu protestiren. Schon der Hexenhammer mußte, wenn auch mit Unwillen, zugeben, daß "Einige zu behaupten wagten, die Hexerei existire nur in dem Wahne von Menschen, welche natürsliche Wirfungen, deren Ursachen sie nicht kennen, auf Zauberei zurücksühren <sup>126</sup>). " Mositor machte in seinem Gespräch von den Unholden schon 1489 einen, wenn auch schückternen Versuch, das ganze Hexenwesen als Phantasterei und Einbildung zu fenns

<sup>126)</sup> Malleus malefic. (M. v. 1588), p. 3.

zeichnen. In der zweiten Galfte des 16. Jahrhunderte traten der Arat Beier und der Briefter Loos publigiftifch gegen Berenglauben und Berenprozeduren auf, fonnten aber nicht durchbringen und batten ichwere Berfolgungen zu besteben. Lercheimer's "Chriftlich Bedenfen von Zauberei" (1593), worin besonders die Annahme der teuflischen Bublicaft befämpft wurde, ging unbeachtet vorüber. Gin ruhmreicher Begner erftand dem Berenprozeft in dem Grafen Friedrich von Spee, Mitglied des Jesuitenordens - " auch aus Nagareth fann Gutes Diefer mabrhaft große und gute Menfc - geboren fommen. " gu Raiferswerth 1591 und gestorben gu Trier 1635, ale Opfer einer Seuche, deren Gift er als unermudlicher Rranfenvfleger eingeathmet hatte - welcher auch als Boet in der deutschen Literaturgeschichte eine bleibende Stellung gewonnen (" Trut Nachtigal" 1649), ließ i. 3. 1631 feine berühmte Streitschrift Cautio criminalis gegen den Berenprozeft ausgeben, eine That wahrhaft beroifder Sumanität und zugleich eine der besten Thaten verständiger Rritit von allen, welche jemals gethan wurden. Svee batte als Beichtiger eine Menge von Begen jum Tode vorbereiten und zum Scheiterhaufen begleiten muffen. Bas er da gefeben und gebort, batte ibm in noch jungen Jahren das Saar ergrauen gemacht 127). Es ließ ihm feine Rube, er mußte ein Beugniß ablegen fur die Opfer und gegen die Benter. Go ichrieb er fein Buch, in welchem er mit richtigem Tafte den Accent auf die Darftellung des Berfahrens gegen die Beren legte, indem er darauf ausging, ju zeigen, daß diefes Berfahren ichlechterdings alle Angeflagten, auch den ichuldloseften, auf den Scheiterhaufen bringen muffe. Der Beweis hiefur murbe von Spee in feiner meisterhaft psychologischen Darlegung der " Summa des Prozesses im Bauberei - Lafter " geliefert. Bunachft freilich vergebens, um so mehr, als die juristische Autorität jener Tage. Benedict Carp-

<sup>127)</sup> Rach dem Zeugniß von Leibnig, abgegeb. i. b. Theodicce, I, 97.

jow, in feiner 1635 erfchienenen " Eriminalpraftif" bas gange Bewicht feiner blodfinnigen Gelehrfamfeit gu Gunften des Berenprozeffes in die Bagichale legte. Erft mit dem Ginfluß, welchen des Niederlanders Baltbafar Beder berühmtes Buch De betooverde weereld (1691) gemann, brach fich die Bernunft allmälig in weiteren Areisen Bahn und legte fich, wenn auch nicht der Berenwahn, fo doch die Berenbrandwuth nach und nach. Als dann unfer großer Aufflärer Christian Thomafius auf der Grangfceide des 17. und 18. Jahrhunderts feine ruhmvolle Laufbahn begonnen hatte, war es nicht das fleinste feiner großen Berdienfte, daß er dem Berenglauben fo energifch zu Leibe ging. Wie mogen Taufende und wieder Taufende von Frauen aufgeathmet haben, als es in Folge von Thomafins' Bemühungen doch nicht mehr fo gang für felbitverftandlich galt, daß wer nicht an Beren und an die Berdienftlichfeit der Berenbrande glaube, felber eine Bere fei.

Trop Alledem Schleppte sich die Thätigfeit der Malefigge= richte noch fo weit ins 18. Jahrhundert hinein fort, daß der lette Berenbrand, welcher im deutschen Reiche stattaefunden bat, namlich i. 3. 1749 gu Burgburg, feineswegs fo anachronistisch ift, wie man zu meinen pflegt. Das Opfer diefes Juftizmordes mar eine fiebzigjährige Nonne, Maria Renata Ganger von Moban, in München geboren und als Neunzehnjährige wider ihren Willen ine Rlofter Unterzell bei Burgburg "verforgt." Sie mar in Frommigfeit und Ehren alt geworden und zur Stelle der Gubpriorin ihres Klofters emporgeftiegen, als der tolle Brogeft gegen fie eingeleitet murde. Als Bafis des Beweisverfahrens mußte die Angabe einer Nonne dienen, welche auf dem Sterbebette ausgesagt hatte oder ausgesagt haben follte, Maria Renata fei eine Bere 128). Der gangen traurigen Geschichte mag eine jener in Nonnenklöftern so häufigen Rlatschbafereien oder boswilligen

<sup>128)</sup> G. den actenmäßigen Bericht bei Borft, Bauberbibliothet, I, 205 fg.

Intriquen zu Grunde gelegen haben. Benug, die arme Breifin ward inquirirt und bas Bericht brachte glüdlich beraus, baf fie bereits in ihrem fiebenten Jahre fich dem Teufel ergeben und feither alle die gang und gaben Braftifen einer Bere ausgeubt. insbesondere auch ihren flösterlichen Mitschweftern - Die armen Nonnen icheinen an bofterischen Krämpfen gelitten zu haben -Damonen in die Leiber gezaubert babe. Leider gelang es der aus zwei geiftlichen Rathen des Bifchofs und zwei Jesuiten beftebenden Untersuchungscommission nicht, als wichtigftes Beweisftud das "Tenfelspactum" ju Tage ju fordern, doch reichten die "Indicien " aus, die Angeflagte durch das weltliche Gericht zum Reuertod verurtheilen gu laffen. Der Bifchof "milderte" bas Urtheil und fo murde die Ungludliche enthauptet, ihr Leichnam aber verbrannt. Un dem Scheiterhaufen hielt der Jefuitenpater Gaar eine Predigt, in welcher er Alle, welche nicht an Begen glaubten, ale Atheisten bezeichnete. Er hatte im Ginne ber mittelalterlichen Beltanschauung gang recht . . . . Die Abstellung des Berenprozeffes in den fatholischen Ländern Deutschlands verdanfte man hauptfächlich dem Borgang der Raiferin Maria Therefia, welche die Thätigfeit der Malefiggerichte energisch beschränfte. Da und dort beeilte man fich nicht fehr, der verftandigen Monarchin nachzuahmen. Burde doch in Kurbaiern noch i. 3. 1769 jedem Landgerichte eine amtliche, fo ziemlich im Beifte des Berenhammers gehaltene Unleitung für angehende Unterfuchungerichter in Begenprozeffen zugestellt 129). Indeffen tommt einer mit Protestanten besetzten Richterbanf Die traurige Ehre gu, auf deutschem Boden das lette Todesurtheil über eine Bere gefprocen zu haben, über die Anna Goldin, welche i. 3. 1782 gu Glarus prozeffirt, mit dem Schwert hingerichtet und unter dem Galgen begraben murde, weil fie dem Rinde ihres Dienftherrn

<sup>129)</sup> Das fehr mertwurdige Actenftud ift mitgeth, von Schnegraf, Beitichr. f. b. Rufturgeich, 1838, G. 764 fg.

Nägel, Stecknadeln und Steine in den Magen gehert hatte 130). Seither ist die Thätigkeit der Malesizgerichte verschollen. Nicht so der Hexenwahn, welcher auch in Deutschland noch manchen Ortes spukt, sogar noch unter Leuten, die es übelnähmen, wollte man sie nicht den "Gebildeten" beizählen. Denn der Hexensglauben steht und fällt mit dem Teufelsglauben: die letzte Hexe wird also erst mit dem Teufel sterben.

<sup>130)</sup> Lebmann, Bertraul. Briefe ben fog. hegenhandel zu Glarus be- treffend (1783).

## fünftes Kapitel.

## Rococo.

Eine Kette von Gegenfagen. — Umrift ber Bewegung bes 18. Jahrhunderts. — Die Frauentracht: eine Schöne im Rocecostul; Revolution und Reaction der Mode. — Umgangston. — Bildung der Frauen und ihre Stellung in den adeligen und bürgerlichen Kreisen. — Städtischen Leben. — Ursachen der unsfittlichen Reußerungen desselben. — Das Theater und die Frauen. — Die Reuber und ihre Rachsolgerinnen. — Die Frauen von Wien. — Ein merkwürdiger Umstand in Casanova's Memoiren. — Die Frauen von Berlin. — Die Sose. — Flüchtige Durchblätterung der bössischen Standalchronit. — Bollständige Berwirrung der sittlichen Begriffe. — Eine fürstliche Maitresse als "Musterbild der Tugend." — Die Frauen. — Der Pietsmus und die Frauen. — Die "Mutter Eva" zu Schwarzenau. — Ein weibliches Ungeheuer. — Die heilige von Vilvenspuch. — Musterisches.

Das Jahrhundert des Roccco, ja, aber auch das der Emanzipation! Das Jahrhundert des Puders und der verschnörkelten Unnatur, aber auch das einer bis zum Sansculottismus, bis zur griechischen Racktheit à l'Aspasia vorschreitenden Sehnsucht nach Natur. Das Zeitalter eines bis zu den äußersten Consequenzen ausgebildeten, zwischen Wahnwig und Blödsun schwankenden Sultanismus, aber auch das des ausgeflärten Despotismus eines Friedrich und Joseph, — eine Periode der Weltgeschichte, die mit dem Frevelwort des vierzehnten Ludwig: "L'etat c'est moi!" beginnt, aber mit der Begründung einer neuen Welt jenseits des Dzeans durch die Demokratie und mit der französischen Revolution

fchließt. Das Jahrhundert einer Bompadour und Dubarry, aber auch das einer Maria Therefia und Katharina. Die Evoche einer Politif brongestirniger und mubliteinherziger Gelbstfucht, einer Bolitif der Geheimtreppen, Sinterthuren, der Dublietten und des Bravostilets, aber auch die Epoche des Aufgangs der großen Freiheits= und humanitateidee, - ein Zeitraum, an deffen Anfang ein Czar Beter, in deffen Mitte ein Bashington, an deffen Ende ein Napoleon fteht. Das Jahrhundert des Jesuitismus, Bietismus und der Beheimbundempfterien, aber auch das der englischen Freidenfer, der frangofifden Encyflopadiften und der deutschen Aufflärer und Illuminaten. Das Beitalter des in Boltaire verförperten verneinenden und gerftorenden Spottes und zugleich das der ichaffenden und bauenden Begeifterung eines Rouffean und eines Schiller. Die Epoche der tiefften Erniedrigung des dentschen Beiftes und zugleich seiner berrlichften Siegesfluge: bort Baftor Goge, bier Leffing und Rant, - dort Gottiched, bier Göthe. Das Jahrhundert der großen Abenteurer, Intriquanten, Projectmacher, Ganfler, Gauner und Schwindler, der Law, Münnich, Gork, Alberoni, Clement, Batful, Der St. Bermain, Caglioftro, Cafanova, aber auch das der großen Burger wie Franklin und Bestaloggi und der heldischen Naturen wie Rarl der Zwölfte, Friedrich der Gingige, Rosczinsto, Mirabean und Danton. Gine Epoche unterthänigften Unterthanengefühls, aber auch des fturm= und drangvollften Freiheitedurftes; der ichonungelofesten Stepfis und des rudfichtelofesten Cynismus, aber auch der empfindsamsten Schwarmerei und des schwungvollsten Glaubens an das Ideal. Gin Zeitalter schmachvollster Entwürdigung deutscher Beiblichfeit in einer Cofel oder Gravenig, und wieder ein Zeitalter der Glorification deutschen Frauenthums in Erscheinungen wie Luife von Breufen und Luife von Sachfen - Beimar.

Die Ringe Diefer Kette von Gegenfagen liegen fich noch um viele vermehren, wenn Die gegebenen nicht hinreichten, in

Erinnerung zu bringen, daß das 18. Jahrhundert unter der bigarren und frivolen Gulle des Rococo eine Bewegung der Beifter und Gemuther entwickelte, wie nur wenige Epochen ber Beltgeschichte fie aufzeigen. Bas man biefer großen Beit mit Recht oder Unrecht vorwerfen mag, alle ihre Ungulänglichkeiten, Errthumer und Uebertreibungen, immer wird man ihre außerordentliche Fruchtbarfeit an großen Bedanfen und großen Menichen anerkennen muffen. Bon der Ideenfulle, welche damale in Umlauf gefest murde, werden noch manche Sahrhunderte zu gehren haben. Und welches dichte Gedrange von originellen, ichopferifden, thatfraftigen Mannern, von Beifen und Gelehrten, Dichtern und Rünftlern, Reldberrn und Staatsmannern, Gefekgebern und Erziehern führt jene Beit an une vorüber! Rur Deutsche. land mar das 18. Jahrhundert, welches allgemach alle Stände und Claffen in feine nach vorwärts treibende Bewegung bineingezogen und felbft die Begner feines Beiftes Diefem mehr oder weniger dienstbar zu machen gewußt batte, geradezu eine Beriode fittlicher und geiftiger Biedergeburt. Auf allen Gebieten des Lebens trat der reformistische Bedanke die Erbichaft an, welche ihm das 16. Jahrhundert vermacht und das 17. unterschlagen hatte. Immer entschiedener lofte fich der deutsche Genius aus den Feffeln der Ausländerei, um feine eigenen Bahnen ju mandeln und Sand an fein großes Werf zu legen, an die Umbildung des eigenen und der fremden Bolfer im Ginne des Sumanismus, an die Berwirflichung jener Erflärung der Denfchenrechte, wie fie in den unfterblichen Berfen der Beroen unferer claffifchen Literaturveriode dargelegt ift. Beld,' ein unermeglicher Vorschritt von Leibnig und Bolf bis zu Rant und Fichte, von Gottsched und Gellert bis zu Leffing, Gothe und Belde Contrafte zwifden den Anschauungen und Schiller! Birfungsmitteln eines Klovftock und eines Wieland und doch wiederum welches unmillfürliche Rufammenwirfen folder Contrafte gur Rlarung und Erhellung einer gabrenden und ringenden

Zeit! Wie segensreich waren nicht auf dem Felde der bildenden Kunste vom Auftreten Winstelmann's an die Vorarbeiten zur heraufführung einer neuen Epoche nationaler Kunst! Und wenn hier die Erfüllung dem 19. Jahrhundert vorbehalten blieb, wie schön erfüllte schon das vorige die stolzesten Hoffnungen auf dem Gebiete der Schauspielsunst und mehr noch auf dem der Musik, wo nach einander händel, Bach, handn, Gluck, Mozart und Beethoven auftraten, jeder in seiner Art das Kind einer Zeit, deren Stimmung als alle Dissonazen gewaltig beherrschender Grundton die glühende Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Wahrheit und Schönheit durchzog, eine hingebung an die Götter, an die Ideale der Menscheit, um welche der eiserne Realismus unserer eigenen Zeit das "Jahrhundert des Rococo, des Jopses und Puders" wahrlich beneiden dürfte.

Freilich fommen die Resultate der ungeheuren Geiftesarbeit von damals den Maffen nur fehr allmälig zu gut und die ganze erfte Salfte des 18. Jahrhunderts hindurch zeigt das deutsche Leben noch eine große Berknöcherung und Berkummerung auf. Der gedankenlose und egoistische Despotismus, welcher fich nach dem Borbilde Ludwig's des Bierzehnten in Deutschland festgestellt, mußte fich erft zum aufgeflärten mandeln, bevor in die ftarrende Unbeweglichfeit der religiofen, politischen und fogialen Begriffe und Gewohnheiten neues Leben fam und auch an maßgebender Stelle das Bewußtfein Plat griff, daß, wie nachmals fogar Kaifer Frang I. von Deftreich in einer fchweren Stunde der Brufung erfannte, " die Bolfer auch Etwas feien. " - Der fiebenjährige Krieg mar der lette Rabinetsfrieg großen Styls und zugleich ein Ereigniß von unberechenbarer fittlicher Tragweite, indem er das deutsche Bolf in feinen Tiefen aufrüttelte und dem deutschen Bedanfen und der deutschen Arbeit überall neue Bahnen öffnete und neue Biele ftectte. Denn von diefem Rriege datirt, weil derfelbe die nothwendige Boraussehung von Friedrich's, des gefrönten Aufflärers, reformatorischer, die mittelalterlichen Traditionen brechender Thätigfeit war, das allmälige Emporkommen eines neuen sozialen Factors, eines gebildeten deutschen Mittelstandes nämlich, auf welchen sich der "erleuchtete" Absolutismus, wie ihn Friedrich der Große und seine fürstlichen Nachahmer in Deutschland schusen, mit oder wider Willen stügen mußte. Es ist eine beim ersten Anblick höchst seltsame, bei näherem Zusehen aber leicht erstärliche Thatsache, daß Friedrich, obwohl von der sigen Idee beherrscht, daß nur auf dem Wege der französsischen Vildung für Deutschland Heil, durch sein aufstärerisches Regiment ein deutscher Kulturheros geworden. Er, gerade er, der französische Bersmacher, gab vermöge seines Ruhms und vermöge seines Baltens als Feldherr und Staatsmann der Nation jenes Selbstgefühl zurück, welches sie ihren Genius wieder sinden ließ.

Eine munderbare Productivität fennzeichnet das deutsche Rulturleben des 18. Jahrhunderts durch alle Phafen feines Bor-Rlopftod brach zuerft den Bann der Hachidreitens hindurch. ahmung, welcher fo fchwer auf dem deutschen Beift gelegen, und er brach zugleich ben Bauber, welchen Boltaire wie auf gang Europa fo auch auf unfer Land übte. Denn der Ganger des Meffias fette der Boltaire'fchen Stepfis und dem Boltaire'fchen Big eine Begeisterung entgegen, welche ihre Motive aus den Ideen des Baterlandes und der Religion fcopfte, und zwar aus einer Auffaffung ber Religion, welche fich gleichermaßen gegen Die Frivolität des Unglaubens fehrte wie gegen die Berglofigfeit der Orthodoxie und die Berdumpfung des Pietismus. feinerseits führte mittelft feiner weltmännischen, Die zeitbewegenden Gedanken in graziofe Formen fleidenden Autorschaft die Theilnahme der höhern Stände der vaterlandifden Literatur gu und hat, ebenfo wie Klopftock, nicht wenig dazu beigetragen, der literarischen Bewegung jene foziale Gelbftftandigfeit zu fichern, welche es einem Leffing und Rant ermöglichte, Die Gefete Der Aufflärung mit fouverainer Freiheit zu formuliren. Berder grub

mit fundiger und treuer Sand die lange verschüttet gewesenen Quellen aller mahren Boefie wieder auf, indem er der literariichen Convenienz gegenüber an die Unmittelbarfeit des Bolfsgefühls appellirte und fo jener Schaar von " Sturmern und Drangern " Bahn fcbuf, welche das Naturevangelium Rouffeau's in Deutschland verfündigten. Es tam der Eultus überschwäng= licher Freundschaftlerei, welchem lange Sabre bindurch der "Bater " Bleim als eine Art Sochmeister vorstand, es fam der Got= tinger Sainbund mit feinem Tprannenbaß, es fam die Beit der Rraftgenialität, der Lavater'ichen Christlichfeit, der Berther'ichen Liebesschwärmerei, der Siegwart'ichen Sentimentalität, Des Kauft'ichen Titanismus, - lauter Ericheinungen, welche bezeugten, daß es dem deutschen Beift in einer Belt der Reifrode und Schnürleiber' ju enge geworden und daß überall eine auf Die Freiheit des Denkens und Fühlens gerichtete revolutionare Stimmung nach Licht, Luft und Geltung rang. Endlich aber gelangte die tumultuarische Bewegung zu einem Abschluß, indem Bothe und Schiller, aus den Gabrungen der Sturm= und Drang= periode zu freier Rünftlerschaft fich emporarbeitend, in Form vollendeter Runftwerfe vor die Augen der Nation die Ideale binstellten, nach deren Berwirflichung fie in ihrer weiteren Entwicklung zu ringen bat.

Diesen, hier freisich nur in stüchtigsten Umrissen gezeichneten Gang nahm die große Umwälzung, welche im Laufe des 18. Jahrshunderts sich vollzog. Es wird die Aufgabe des gegenwärtigen und der folgenden Kapitel meines Buches sein, das deutsche Frauenleben darzustellen, wie es sich unter den angedeuteten Kulturbedingungen vom Beginn des vorigen Jahrhunderts an bis in das gegenwärtige herein nach seinen verschiedenen Richstungen bin entfaltet hat.

Beginnen wir unfere Betrachtung mit einem Blid auf die außerliche Erscheinung unferer Aeltermutter, fo sehen wir um die

Mitte des 18. Jahrhunderts und noch weit darüber hinaus im weiblichen Angug das Rococo in feinem vollen Triumph. waren doch febr bigarre Bebaufe, worin die Schonen von damale ftedten. Bei festlichen Beranlaffungen mar ihre Toilette geradezu ein Runftwerf, deffen Aufban nicht wenig Beit, Mübe und Roften verurfacht hat. Die Rigur, welche die Damen im Reft . Ball - oder Brautfleid machten, mar Diefe. Ibre Kufe stedten in Schuben von Atlas oder Sammet, welche mit goldgeftickten Schleifen verziert und in der Mitte der Sohle mit einem zollhoben Stelzchen verfeben maren, wodurch die Trägerin gezwungen murde, auf den Ruffpigen zu ichweben. Dies erflärt dann auch die fteifabgemeffenen Bewegungen der Tange jener Beit: in folden Schuben fonnte man unmöglich malgen ober galoppiren oder polfen, fondern nur einen vorfichtigen, elegantlanameiligen Menuett ichreiten. Roch mehr als der Damenfuß war der Damenkopf mighandelt. Denn auf diesem mauerte fich ein foloffaler, mit Drahtgestell und Roghaarwulft unterbauter, aus verschiedenen Stodwerfen bestehender, gepuderter, gefleifterter, mit einer Maffe von Bandern, Blumen und Redern vergierter Saarthurm in die Sobe, welcher die Lange feiner Tragerin nahezu um eine Elle oder fogar drüber erhöhte. Der aus Rifchbeinftabchen aneinandergefügte Corfet Sarnifch zwangte Schultern und Arme gurud, prefte den Bufen beraus und ichnurte die Taille wesvenhaft zusammen. Ueber dem umfangreichen Drabtgeftell des Reifrocks frannte fich das mit allerhand Falbeln und Rinferligden garnirte Seidenfleid und über Diefes floß das mit einer Schleppe verfebene, vorn auseinander fallende, auf beiden Seiten reich besette Obergewand von gleichem Stoffe hinab. Die mit Blonden beladenen Mermel reichten bis gum Ellnbogen und den Borderarm dedte der lange, parfumirte Sandschub. Sale, Nacken und Bufen wurden febr frei getragen. Die Beiftlichfeit beider Confessionen fandalifirte fich höchlich über diese Offenbergigfeit, aber meift mit febr geringem Erfolg 131). Gab es doch eitle Mütter genug, welche ihre schamhaft wis derstrebenden Töchter aufsorderten, den Liebreiz des Busens ja recht sehen zu lassen 132). Jum Staatsanzug der Damen gehörte der Fächer und das spigenbesetzte Taschentuch; auch führte die elegante Schöne stets ein Perlmutterdöschen in der Tasche, welches einen Borrath von Schönpslästerchen enthielt. Denn die richtige Bahl und Placirung der schwarzen, aus englischem Pflaster in allerlei Formen geschnittenen Monchen machte eines der wichtigsten Ges

<sup>131)</sup> Um 1740 "liefen in Bien - ergablt Rengler ("Fortsetzung neuefter Reisen durch Teutschland" u. f. w. G. 929), manche Damen gleich vom Bette aus, obnacionuret und öftere nicht wenig bloß, wenn fie nur eine Bolante über nich geworfen batten . gur Rirche und Communion. Die Beiftlichen ließen bei folder Gelegenheit ihren Gifer mit gar besonderen Ausbrudungen von ber Ran-Giner von ihnen ftellte mit vieler heftigkeit vor, bas Frauengimmer tomme in Gaden gur Rirche, nicht um Buge gu thun, fontern ihre Baaren und Fleifchbante befte beffer auszulegen und fonne fein Beiftlicher bei ber Communion feine Augen mit antem Gemiffen aufthun. Gin anderer Prediger brobete, wenn er noch Gine mit entbloffetem Salfe zu Benichte befommen murbe, wollte er ibr von ber Rangel berab in ben Bufen fpeien." 3m protestantischen Norddeutschland mußten Die Berren Beiftlichen ebenfo wenig, wobin fie mit ibren Angen follten. Bar beweglich fagt Bermes in feinem fur Die Damaligen Sittenguftande febr wichtigen Roman "Sophiens Reife von Memel nach Sach: fen", welcher 1770 gu erscheinen begann : "Guch, ibr Geleren bes weiblichen Wefchlechtes bitte ich, zu ermagen, in welche Berlegenheit Die gegenwärtige Rleibungsart bes Frauengimmere ben Brediger fest und Jeden, ber nicht bei Guch auf Die Rasenspige und nicht tudisch wie ein Schurf neben Guch in den Bintel bin feben will."

<sup>132)</sup> Bodels (Bersuch e. Charafterist. t. weibl. Geschl. 1, 494): "Kennt man nicht Mütter, tie ben ungüchtigen Angug ibrer Töchter nicht nur erlauben, sondern auch anerdnen helsen? Da hat bas alberne Mätchen — sagte neulich eine vornehme Mutter zu ibrer Tochter und zwar in Gesellschaft von Männern und Weibern — da hat bas alberne Mätchen ibren Busen beinahe gang einzgehüllt; ich kann diese dumme Schambastigkeit nicht leiden, ba sich bas Mätchen sehen lassen fann und ibre Gorge weit und breit herum die schönste ift! Das Mädchen erröthete und ging zur Thure binaus."

heimnisse der Toilettefunst und Kofetterie aus <sup>133</sup>). Noch zu Ansang der neunziger Jahre existirten der Reifrock, der Stelzschuh und die gepuderte Chignonfrisur. Dazu war noch das bauschige Halbtuch gekommen, welches von dem Umstand, daß es in Berbindung mit Drahtgestellen benütt wurde, eine nicht vorhandene Busenfülle zu erkünsteln, den Namen "Menteur" erhielt. Die französischen Revolution revolutionirte auch den Damenanzug, wie sie vom Männerkopf Jopf und Haarbeutel wegschnitt. Die von England herübergekommene griechische Frauentracht, welche eigentlich nur aus einem Hemde bestand (", la chemise grecque"),

<sup>133)</sup> Rlemm hat in seinem Buch ("Die Frauen", II, 322) aus ber 1756 erschienenen l'art de décoppiler la rate fosgenden "catalogue des mouches" beigebracht: - La passioné au coin de l'oeil, la majestueuse au milieu du front, l'enjouée sur le pli que fait la joue en riant, la galante au milieu de la joue, la baiseuse au coin de la bouche, l'effrontée sur le nez, la coquette sur les lèvres, la reveleuse sur un bouton. - And auf ben Busen wurden Mouchen geflebt. 3m 3. Gefang von Thummel's "Bilbelmine". welche 1764 ericbien . ift folgende Szene gemalt . Die . und zwar nicht allein in Betreff ber Schonvfläfterchen, ein charafteriftifches Genrebild aus bem Beitalter bes Rococo abgibt : - "Bald (nach bem Beggang bes Baftore Cebaldus, mit welchem fein vornehmer Gonner bas "Bervfludte" Rammermadchen Wilhelmine verheis ratet, wie bas bamals febr baufig vorfam) trat Wilhelmine berein und brachte ihrem gnabigen herrn Chotolate mit perlentem Schaume. Da gab ihr ber Bofmarichall bas Document ihrer Tugent, ben ehrlichften Abichiet, fauber auf Bergament geschrieben, und fiebe ba, welche großmuthige Gnade, er umarmte fie mit gefälligen Banden und tugte fie gartlich. Gine gang fappbifche Empfindung ftromte durch ihr dankbares Berg und trieb ihren mallenden Bufen empor, bag der blagrothe Atlas gu fniftern begann, ber ibn weit unter ber Salfte umfpannte. Ach, weld, ein reigender Bufen, o fcberghafte Dufe befchreib' ibn! Auf feiner linten Erhöhung lag ein montformiges Schonfledchen, angeheftet Durch Gummi, von bem ein fleiner Liebesaott immer mit brolligen Reverengen Die Blide ber Grafen und Läufer . Lafaien und Freiherrn auf fich goa. jest erbob fich breimal bie marme bebende Bruft und trennte Die geborrte Mouche Der fleine Liebesgott, mitfammt feinem Berufte, fiel zwischen ber Schnurbruft unaufhaltfam binunter, daß bie Schone fchrie und ber Bofmarfchall zu lachen anfing."

wurde von den Bariferinnen der Directorialzeit in fo kokett fcham= lofer Beife getragen, daß fie, die fcone Madame Tallien voran, halbnackt erschienen, in fleischfarbenen seidenen Tricotpantalons mit lilafarbenen Zwideln und Kniebandern, an den blogen Fügen leichte Sandalen, Ringe an den Beben, darüber die Chemife, d. h. ein wirkliches Semd, welches, bart unter der Bruft lofe gegürtet bloß durch ein paar schmale Bander auf den nackten Schultern befestigt war und die gange Oberhälfte des Körpers vollkommen entblößt ließ, während auf dem am hintertopf zu einem griechischen Anoten aufgebundenen Saar ein weißer Richu-Rein Bunder, daß der Spott folde Briechinnen turban faß. an Eva's Feigenblatt erinnerte 134). Auch in Deutschland grie= delten die Damen den frangofischen nach, namentlich in Berlin. Allein Chrbarfeit, ranbes Klima und mit Recht polternde Aerzte machten dem griechischen Coftum eine erfolgreiche Opposition. Entschieden murde der Sieg derfelben erft durch die Rudfebr gur Schnürbruft, womit fich nach und nach - bis zum Jahre 1808 blieb es jedoch Mode, den Bufen gang offen zu tragen - auch wieder eine anständige Berhüllung einstellte. Wie in wichtigeren Dingen, batte die Revolution and in Saden des Frauenanguas weit über das vernünftige Maag und Biel hinansgeschoffen und fo erfolgte denn bierin ebenfalls die reactionare Begenströmung. welche unter dem zweiten frangöfischen Kaiserreich glücklich wieder beim Reifrock ber Rococozeit angelangt ift.

Das wunderliche Gemisch von pedantischen Zwang und lockerer Koketterie, welches die Frauentracht der Rococozeit kennszeichnet, war dem Frauenleben von damals überhaupt eigen.

<sup>134)</sup> Eine Dame, die fich auf Promenaden und Ballen durch die Durchsstädigfeit ihrer Tracht auszeichnete, erhielt ein niedliches Kaftchen aus Afajousholz zugesandt, als fie eben einen glauzenden Cirkel um fich versammelt hatte. Die Aufschrift lautete: Kleidung für Madame. Neugierig ward das Kaftchen eröffnet und als einziger Inhalt zeigte sich ein — Rebenblatt. Journal d. Lugus und d. Mode, 1800, S. 369.

In Städten, welche feine Refidenzen maren, d. b. feine Sammelpunkte einheimischer und fremder Laster, bewegte sich namentlich das Dafein des höberen Burgerftandes außerlich in fteif und ftreng geregelter Convenienz. Diefe duldete es nicht, daß Dadden ober Frauen mit der Freiheit und Ungenirtheit von beute öffentlich erschienen. Es galt für unschicklich, ohne "Kammerad menfch " über die Strafe, in die Rirche oder in einen Raufladen gu geben; das Erfcheinen von Frauen ohne manuliche Begleitung auf Spaziergangen, im Theater und Concertsaal ging gar nicht In folden folid - vornehmen burgerlichen Rreifen murde allen frangöfischen Moden zum Trot das häusliche Walten der Frauen und Töchter noch immer als ihre iconfte Bestimmung Much ficberten Recht und Sitte Batern, Gatten und Brüdern eine unbedingte Antorität über ihre weiblichen Angehö-Mit der fraulichen Bildung war es bis in die bochrigen 135). ften Rreise binauf nicht weit ber, bevor die große Bewegung unferer Literatur auch die Frauen mit in ihre Aufschwünge bineingog. Bis dabin galt in den griftofratischen Sphären durchschnittlich die Kertiafeit im Kranzöfischplappern, eine oberflächliche Renntniß der frangofischen Literatur, etwas Svinetttaftenschlägerei, etwas italisches Ariengedudel für den Gipfel weiblicher Bildung. In ehrbar burgerlichen Rreifen wurde das Lefen von Romanen den Frauen als eine Gunde angerechnet 136). In protestantischen Burgerbäusern wurden die Tochter ftreng angehalten, mit dem Ratechismus und der Bibel fich vertraut zu machen, und ging Diefer Rigorismus mitunter ins Absurde. Go wiffen

<sup>135)</sup> S. insbef. Die Schilderung fladtischen Lebens in Nordeutschland in den hinterlassenen Denkwürdigkeiten ("Jugendleben und Wanderungen") von Johanna Schopenhauer, deren Jugend in die Nococoperiode zurückreichte.

<sup>136)</sup> Charafteriftisch rubmt in ber von Stranigsty 1722 herausgegebenen "Dla potrida bes durchgetriebenen Fuchsmundi" ein lockeres Maden als einen Beweis ihrer Bilbung, daß sie "mehr als zwölf Liebesgeschichten von Taslander (A. Bohse) durchgelesen habe."

wir von der Jugendgeliebten Wieland's, Sophie von La Roche, wie ihr Bater, der Augsburger Arzt Gutermann, feine Freude Daran batte, daß feine Tochter, nachdem fie icon als Dreijabrige lesen gelernt, als Künfjährige bereits die Bibel vollständig durch= gelefen hatte. Ebenfo, daß das junge Mädchen tagtäglich bei ihrer Sandarbeit eine Betrachtung in Arndt's " Bahrem Chriften= thum " lefen mußte 137). Doch unterrichtete fie der Bater zugleich auch in der Geschichte und von Gothe's Bater ift bekannt, daß er an dem Unterrichte, welchen er feinem Sobn in verschiedenen Kächern ertheilte, auch seine Tochter Cornelia theilnehmen ließ. Dies fällt freilich icon in eine Evoche, wo der in die Reit gefahrene Sturm und Drang auch den Bildungstrieb der Frauen lebhaft angeregt hatte. Die Folge davon mar, daß viele Madchen und Frauen eine wahrhaft harmonische, dem Schönen mit edlem Enthufiasmus zustrebende Bildung fich aneigneten, andere viele jedoch es nur dahin brachten, daß ihre Röpfe schlechtgewählte und ichlechtgeordnete Bibliothefen enthielten.

Bis zur Zeit, wo die große mit Klopstock's Auftreten beginnende Wendung unserer Literatur eine idealischere Färbung
in den deutschen Umgangston einzuführen anhob, herrschte in
diesem, auch den Frauen gegenüber und unter diesen selbst eine Ausdrucksweise, welche der lasciv-galanten Sprache des 17. Jahrhunderts nur allzu häusig Nachstlänge vom Grobianismus des
16. beimischte. Wie wenig man sich zu scheuen hatte, selbst vornehmsten Damen gegenüber Alles bei seinem Namen zu nennen,
beweist schon die Thatsache, daß den derben Natürlichseiten der
Hanswurstiaden, wie sie Stranissty zu Ansang des 18. Jahrhunderts zu einem stabilen Ingrediens der theatralischen Freuben Wiens gemacht, die Insassinnen der Logen ersten Ranges
lachenden Beisall zustatschten 138). Neben diesem Gefallen an

<sup>137)</sup> Ludmilla Affing, Sophie von La Roche, S. 14, 17.

<sup>138)</sup> Man tann fich von dem Ton der in Rede ftebenden Stranigty'fchen Sanswurfttomobien eine ungefahre Borftellung bilden, wenn man erfahrt, daß

Derbheiten lief eine Bedanterei ber, welche, wenn fie von Liebesfachen redete, die absonderlichften Schnörfel zuwegebrachte. ein Brofeffor der Liebestunft theilte Die Liebe ein: 1) in Die driftliche Liebe, 2) in die ebeliche Liebe, 3) in die Freundschaftsliebe. 4) in Die Socialitates oder Bertraulichkeiteliebe. 5) in Die Galanterieliebe, 6) in die hurenliebe. Er docirte: "In einem Liebes - Commercio ift es nöthig und man muß bei ber Beliebten darauf dringen, daß fie eine Liebesprobe ablege" - und definirte das Ruffen als " ein Negotium bei einem Liebes-Commerce. welches fie ablegen zu temoignirung ihrer innigsten Liebe, wobei jedoch zur contenance zu rathen ift 139). " Die aristofratische Belt fragte freilich derartigen deutschprofessorlichen Borfcbriften in Sachen der ars amandi wenig nach, fondern richtete fich lieber nach den Regeln der frangofischen Galanterie. Gin Mufter derfelben mar der liebensmurdige Staatsmann Graf Stadion, der Gonner und Lebrer Bieland's, fur welchen, mabrend er feiner vornehmen Geliebten bis tief in die Racht hinein galant aufwartete, fein Secretar La Roche, der feines Berrn Sandidrift nachahmen mußte, inzwischen dabeim die zierlichsten Billetedour fdrieb, damit Diefe Beweise einer raftlofen gartlichfeit frubmorgens auf den Toilettentisch der Dame befordert werden fönnten 140). Die frivol-frangöfische Anschanung von den Frauen, welche in den adeligen Rreifen gang und gabe, und die deutsch= ecfigspedantische, welche in ben burgerlichen umging, hatte, wie noch manches Schiefe, Unerquidliche und Unvermittelte im deutichen Leben, eine ihrer Burgeln in ber bis zur fastenmäßigen Unduldsamfeit gebenden Sonderung der Stände. Es wird Ginem.

in der Olla potrida Fuchsmundl, der held einer Jungfer Anna Barbara seine Liebe anträgt und dabei in der Beschreibung seiner Person sagt, dieselbe habe nur einen einzigen Mangel, nämlich einen zu "biden Sintern."

<sup>139)</sup> Germani Constantis Moralifcher Tractat von ber Liebe gegen Die Berfonen bes andern Geschlechts, 1717.

<sup>140)</sup> Raumer's Siftor. Tafchenbuch, X, 397.

wenn der Ausdruck gestattet ift, gang indisch pagodisch oder ägnptisch-mumienhaft zu Muthe, wenn wir im geselligen Berfehr der Rococozeit auf adeliger Seite die hochmuthiaste Ausfcblieflichfeit, auf burgerlicher die friechendste Unterthänigfeit bemerken 141). In Bahrheit, Edellente und Burger hatten fo gu fagen Nichts mit einander gemein als die Luft und diefe Schroff= beit in Aufrechthaltung der Standesunterschiede, welcher Schiller in Rabale und Liebe ein ewiges Brandmal aufgedrückt, währte bis zum Schluffe des 18. Jahrhunderts. Es mar fo leicht, fo angenehm, fo modifch, human zu fcmärmen, aber man fand es vielfach "inconvenant", human zu handeln. Ausnahmen, fcone Ausnahmen aab es freilich, aber fie bezeugten doch nur die Regel. Ronnte doch felbst aus der damaligen Metropolis des deutschen Beiftes, aus Beimar, wo der revolutionare Moft der Kraftgeniglität fich zum edlen Bein des Freifinns und der Sumanität abgeflart hatte, noch zu Anfang des Jahres 1800 Berder's Frau die Neuigfeit, daß die Adeligen und Bürgerlichen zum erften Mal einen gemeinfamen Ball abgehalten, als ein Ereigniß an Anebel Beiraten gwischen den beiden Ständen fanden gwar schon früher ftatt, aber gewöhnlich hatten Bürgerliche das Wapvenschild, welches ihnen adelige Braute häufig als einzige Ausfteuer mit ins Saus gebracht, theuer zu bezahlen. Gin fehr anschauliches Bild dieser Migverhältniffe bietet das i. 3. 1780 erschienene dramatische Kamiliengemälde "Nicht mehr als sechs

<sup>141)</sup> In Sophiens Reise von M. n. S. schreibt ber Paftor Groos an ein Jüngserchen von Abel, welches sich nachmals zu seiner Frau und zur Qual seines Lebens zu machen weiß, in nachütehenden Ausdrücken: — "Benn Personen, von denen mein niedriger Stand mich mit Recht so entfernt, daß ich ihnen nicht ganz bekannt werden kann, Personen, deren Gefinnung gegen mich Richtssein darf als Gnade, Personen, denen ich nicht anders als mit einer wirklich beslachen Frechheit, das, was man Chrurcht und Respectnennt, verweigern könnte — wenn solche Personen mir Gigenschaften zutrauen, die ich nicht so glüdslich bin zu bestigen, — dann werde ich in der That geänglitzt."

Schuffeln" von Großmann. Der Sofrath Reinhard, welcher darin eine Frau von Adel geheiratet, muß Dieselbe "Ihr Gnaden" tituliren, wenigstens in Gefellschaft, und fich von feiner Frau und ihrer Tante megen feiner "burgerlichen Grofierete" bei jeder Belegenheit gurechtfeten laffen. Er racht fich dafür, indem er von "abeligem Lumpengefindel" fpricht. Frau von Schmerling, Die Zante, ftellt in ihrer gangen Erfcheinung und Ausdrucksweise ein Brodnet jener Bildung, d. b. Migbildung dar, wie fie die gewöhnliche frangöfische Bonnenerziehung in adeligen Säufern an den Töchtern zuwegebrachte. Diefe Dame fpricht am liebsten in frangösischen Alvoteln, mischt aber darunter fo gemeine und derbe Deutsche Ausdrude, wie fie beutzutage foggr im Munde einer Stallmagd auffällig maren. In Nicolai's "Gebaldus Nothanfer " (1773) erhalten wir dentliche Winfe, worin eine "ftandesmäßige" Erziehung damals nur allzu hänfig bestand. ehrliche Gouvernante Marianne verliert da die Gunft ihrer Bebieterin, der Frau von Sohenauf, weil fie es nicht verfteht, ihren Böglingen " ftandesmäßige Manieren " beizubringen und diefelben aus dem Mercure de France zu belehren, " wie eine affaire de coeur geführt werden muffe. " Gebr bezeichnend für die damalige Durchschnittsfultur Diefer Gesellschaftsschichte ift es endlich, daß man in den meiften adeligen Sanfern und in Nachahmung derfelben auch in reichen burgerlichen feine Diener und Dienerinnen fannte und nannte, fondern nur "Rerle" und "Menscher".

Will man in unferen Tagen den unermeßlichen Beifall versitehen, welchen in den siedziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die dramatischen Familiengemälde des trefflichen Iffland und Anderer fanden, so muß man sich erinnern, daß in diesen Schauspielen dem deutschen Publicum seine lange und lebhaft gehegte Schusucht nach einer edleren Ums und Neugestaltung des Familienlebens gegenständlich gemacht wurde. Gerade diese Schusucht spricht aber unzweiselhaft von einer tiesen Zerrüttung der häuslichen und öffentlichen Sitten, welche sich

vom 17. Jahrhundert bis weit, fehr weit ins folgende hereinge= fcblevot batte. Die Unfitten des Univerfitätslebens, deffen bas gange Jahrhundert hindurch andauernde Buftheit aus der ersten Salfte Deffelben Bacharia (" der Renommift "), aus ber zweiten Laufhard ("Selbstbiographie" und "Aunalen der Universität Schilda") grell bezeugt, vervflanzten fich gar gern auch in die gebildeten burgerlichen Rreife, unter Beamte, Mergte, Buriften und Baftoren, und außerdem eiferte das Burgerthum dem Adel in Böllerei, gespreiztem Scheinwesen und leerem Brunt vielerorten leichtfinnig nach. Da mar es benn -lange nicht fo felten, als es batte fein follen, daß gange Bürgerschaften in Folge gedankenlofen und roben Wohllebens ihres Wohlstandes verluftig gingen und daß die Trunffuct. fogar die Trunksucht von Frauen, baufige Strafensfandale veranlakte. Reisende, welche um 1730 Rurnberg, Auge= burg, Ulm und andere fuddeutsche Städte besuchten, zeugen, daß die Bewohner derfelben mit Ballen, Rrangden. Schlittenfahrten und anderen foftfpieligen Bergnugungen luftig in den Tag hineinlebten, je mehr es mit den Berhaltniffen der Einzelnen wie der Stadtgemeinden rudwärts ging. Daffelbe fagen andere Augenzeugen von Frankfurt und Samburg aus und ein Zeit= genoffe flagte mit Recht, daß die leidige modifche Sucht, mehr zu scheinen als man sei, die Sauptschuld diefer ökonomischen und fittlichen Berkommenheit getragen habe 142). Undere fittenver= wildernde Ginfluffe lagen in dem Unblick einer brutglen Strafjuftig, deren Acte nicht felten recht eigentlich berechnet ichienen,

<sup>142)</sup> Pollnit, Memoiren, I, 227. Kepfler, Reisen, I, 70. Maria Belli, Leben in Frankfurt a. M. I, 22. Beneke, hamburg. Geschichten und Sagen, S. 354. Bgl. bei Biedermann a. a. D. II, 525 die aus einer Zeitschrift von damals gezogene Jahresrechnung eines hamburger Kausmanns, welcher jährlich 25,759 Mark auf seinen haushalt und seine Bergnügungen verwandte und sich daburch ruinirte. Der Posten "galante Depensen" des hausherrn betrug 1120 M., das "Spiel-Geld" der hausfrau 330 M.

alles menschliche Gefühl aus den Gemuthern wegzutilgen; sowie in den Berührungen mit der Goldatenwelt, deren ungluckliche Angehörige, wenigstens die Gemeinen, fostematisch in der Berthierung erhalten murden, welche damale allerdinge das Soldatenhandwerf fennzeichnete, und zwar häufig bis zu den höchsten Sproffen der Chargenleiter binauf, von mo-berab die "Rerle", D. i. die gemeinen Goldaten, wie Biehftude behandelt wurden 143). Wenn fich nicht verschweigen läßt, das Rusammenwirfen ber angedeuteten Motive habe zur Rococozeit auch die Denfweise und Das Gebaren der deutschen Frauen beeinfluft, babe fie gur Buts. Spiel- und Trunffucht verleitet, babe fie erft dem Leichtfinn und dann der Ausschweifung zugeführt, fo entsteht billig die Frage, ob denn die Religion damals fo gar wenig fittigende Macht über Die Bergen, namentlich die Frauenherzen beseffen habe? Aber was war denn damale die Religion oder, genauer gesprochen, Die Rirche? Drüben auf fatholischer Seite ein bis zum Fetischismus gebender Beiligen- und Ceremoniendienft, huben auf lutherischer ein fossiles Dogmenungethum, welches so widerwartig breit, unbeweglich und anmaglich mitten in der Zeitströmung lag, daß ihm jeder Denfende beim Borübergeben gern einen Boltaire'iden Außtritt versette. Reben fo beschaffenen Rirden, batte der Bietismus fein "bescheiden Kirchlein " aufgezimmert und bald mußte daffelbe beträchtlich erweitert werden, um die Auftromenden zu faffen. Es ift leicht erflärlich, daß die vietistische Mission namentlich in der Frauenwelt fo fehr gedieh; allein leider wurde ibr anfängliches unbestreitbares Berdienft von ibren nachtheiligen Birfungen bald weit übermogen. Denn fie fchuf zwar " Erwecte ", aber auch, wie wir feben werden. Bergudte und Berrudte und

<sup>143)</sup> Auch in dienstlichen Erlassen. So verbot das bekannte "Reglement für die preußische Infanterie" v. J. 1750 das "übermäßige Bollsaufen, absonderlich in Branntwein, damit nicht ein Kerl vor der Zeit ungesund werde oder gar frepire."

raffinirte vielsach die Ausschweifung, indem sie um diese dem Deckmantel der Heuchelei schlug. Und dann war der Pietismus von vorneherein unfähig, die weltmännische Menge zu gewinnen, weil sich diese, Frauen wie Männer, von der trüben Asketif ansgewidert fühlten, welche die sogenannten "Mitteldinge", d. h. die geselligen Vergnügungsmittel, Spiel, Musik, Tanz, Theater, als schlechthin fündhaft verwarf.

Es ift freilich mahr, gerade das Theater gab zu folchem puritanischen Gifer Beranlaffung genug, namentlich feit der Ginführung der Frauen auf die Bühne, welche durch das Uebermächtigwerden der Oper bedingt murde. Das gange Mittelalter bindurch waren, wie Jedermann weiß, auch die Frauenrollen, wie fie in den "Myfterien" und "Moralitäten" vorfamen, von Männern gespielt worden, und wenn zu jener Zeit bei theatrali= schen Aufzügen da und dort auch Frauen mitgewirft hatten nicht immer, wie feines Ortes erwähnt worden, in gudtiger Beife - fo bildete fich doch erft im letten Drittel des 17. Jahr= bunderts ein bestimmter Stand von Sangerinnen und Schau-In Deutschland mar Diese Neuerung, welche Die gange bisberige Theaterpraris über den Saufen marf, durch den bekannten Magister Belthen um 1680 zuerft confequent eingeführt 3mar bei der prachtvollen, ungeheure Summen worden 144). verschlingenden Over, welche der lette Sabsburger, Rarl VI., unterhielt, durften noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts die Frauenrollen nur von Caftraten gefungen werden. anderwärts war es anders und es ift ein nicht geringes Merkmal der Moral von damals, daß die zuchtlofen Arien, von welchen die fomischen Opern wimmelten, von Madden und Frauen in scham= losem Coftum und mit schamlosem Gebärdenspiel vorgetragen murden. Begen diefe Unflaterei, wie gegen die grobburleste, gotige Banswurfterei, bildete die, wenn auch noch fo perudenhafte

<sup>144)</sup> Bgl. Devrient, Wefch. b. t. Schaufvielfunft, I, 238 fg.

Opposition Gottsched's immerbin eine beilfame Begenstrebung. Gotticbed murde in feinen Bemühungen, das deutsche Theater nach dem Stul der frangonichen Claffit zu reformiren, durch die talentvolle, für ihren Beruf begeisterte Schauspielerin Friederife Raroline Reuber (geb. 1692, geft. 1760) mefentlich unterftutt. Die großen Gaben diefer Frau konnten fich freilich in der von Gotticbed angegebenen dramatischen Richtung nicht vollständig entfalten - icon die Borftellung einer Schausvielerin, welche in Schnürleib. Reifrod und Stellebenschuben griechische und römische Heldinnen agirt, hat etwas unwiderstehlich Romisches allein trokdem bat die technische Beredlung wie die fittliche Sebung der Schausvielkunft eine große Summe des Dankes an die Neuber abzutragen. Sie zuerst ift est gewesen, welche die Schaufpieler aus Bagabunden zu Runftlern machte und ihrem Borgang und Beispiel verdanft es die deutsche Schauspielfunft, daß fich von jener geniglen, schönen und unglücklichen Charlotte Adermann an bis zu Johanna Bendel-Schutz und Charlotte von Bagn berab im vorigen und in unserem Jahrhundert eine gange Reihe von hochbegabten Franen dem Theater widmen fonnten, obne fich der Gefahr auszuseken, ihrer weiblichen Burde verluftig zu geben 145).

Bon dem im Borftehenden betretenen Seitenweg wieder zu einem oben verlaffenen Bunft rudwärts biegend , wollen wir qu-

<sup>145)</sup> Charlotte Ackermann ftarb 1775 in ber Bluthe ihrer Jugend und ibred Talents zu Samburg. Muthenbildnerei und Dichtung haben fich der Figur der geistvollen und hochgefinnten Kunftlerin bemächtigt, welcher Otto Muller zu unserer Zeit ein schönes novelliftisches Denkmal errichtete (1836). Ihr Tod erregte allgemeine Theilnahme. Ihr bekränzter Sarg trug die Inschrift:

Ift das Leben nicht ein Traum Flüchtiger Gefühle? Ausgelausen war ich kaum Und bin schon am Ziele.

nächst die Sittenzustände von Wien und Berlin ins Auge faffen. wie fie fich vom Anfang bis jum Ende des Jahrhunderts den Mugen glaubwürdiger Berichterstatter barftellten. Die Biener Gefellschaft hat freilich unter den Regierungen Rarl's VI., Maria Therefia's und Joseph's II. manche tiefeingreifende Beränderung erfahren, allein ihr finnlicher Grundcharafter blieb derfelbe und fo ift denn auch von den Frauen des Rühmlichen wenig oder Nichts zu berichten. Die berühmte englische Reisende, Lady Montaque, welche Wien i. 3. 1716 befuchte, fand es febr auffallend, daß die dortigen Damen durch ihre Galanterieen an Reputation nicht verloren, sondern gewannen, denn fie wurden viel mehr nach dem Range ihrer Liebhaber als nach dem ihrer Manner respectirt. Der alte Ruchelbeder feinerfeits bemerfte, daß die Libertinage in Wien ungemein groß, das Frauenvolf febr kofett war und daß Niemand " die Gemeinschaft beiderlei Geschlechts mißbilligte, bis die Früchte einer allzugroßen Bertraulichkeit an ben Tag tamen." Dhne Zweifel, meinte er, fei diese allzufreie Lebensart auf die allgemein eingeriffene Schwelgerei gurudzuführen. Andere Beobachter bestätigten Diefes, indem fie angaben, daß haushälterischer Sinn in den Wiener Kamilien ein "feltenes Phanomen " gewesen. Die tiefe Berruttung des Familiengeistes und Familienlebens trat schon in der leichtfertigen Danier, momit im Raffeehausgespräch wie auf dem Theater der Cheftand verhöhnt wurde, schreiend zu Tage 146). Die fittliche Anschauung

<sup>146) 3</sup>m "Fuchsmundi" wird ber Big gemacht:

Bas ift der Chstand selbst? Er ift ein Bogel-Saus, Die draugen wollen nein, die drinnen wollen raus.

Bur Zeit Joseph's II. galten folgende "Wiener Maximen": — "Man muß seinen Nächsten lieben wie sich selbit, d. h. man muß das Weib eines Andern so liebhaben wie sein eigenes. — Ein Mädchen ohne Geld, das man heiraten will, ift wie eine Lampe ohne Del. Die Flamme der Liebe hat keine Nahrung und erlischt bald. — So lange man jung, gesund und frisch ist, muß man seine Kreiheit genießen. Kommt der herbst des Lekens beran, wird der Körper bau-

und Stimmung mußte wahrlich tief gefunken sein in einer Gesellschaft, welcher das berühmte, von Keyßler angezogene "Quodslibet von Wien" viel mehr Stoff zum Lachen als zu ernstem Nachdenken gab 147). Auch zeigt uns ein späterer Reisender, in-

fällig, daß man bald eine Warterin nothig hat, so ist es Zeit zu heiraten. — Wenn die Frau rechts geht, darf der Mann links marschiren. Nimmt sie sich einen Auswärter, so sucht er sich eine Freundin." Schwachheiten Wiens, II, 52.

147)

Gin Rlumven Saufer und Balafte, Boll Ungeziefer, voller Bafte; Gin Mifdmafd aller Nationen. Die in Dit. Beit. Gut und Norben wohnen : Beftant und Roth in allen Baffen ; Biel Beiber, Die ben Chftand haffen ; Biel Manner, Die mit andern theilen; Gebr wenig Jungfern, lauter Fraulen; Betrug und Lift in allen Buben, Befdnittne und getaufte Inden. Biel Rirchen allzeit voller Gunder. Diel Schenken und darin viel Schinder; Biel Rlofter, brinn viel Pharifaer; Biel Bandel und viel Rechteverdreber, Biel Richter, Die bas Recht verkaufen; Diel Fefte, celebrirt mit Saufen ; Biel große Baufer voller Schulden ; Biel Braler, Die ben Stod gebulben : Biel Bindverfäufer obne Mittel. Viel fchlechte Trovfe voller Titel: Beftrenge Bauern, gnad'ge Burger, Diel Bollner, viel latein'iche Burger; Biel Soffart, wenig Complimenten, Viel Ignorang und viel Studenten; Biel Ruppler, viele Rupplerinnen, Biel, Die mit & . . . . Weld gewinnen : Biel Spanier, Beliche und Frangofen, Der lettern viel in beutschen Sofen; Biel Stuger und geborgte Rleiber, Biel Gaufer, Spieler, Beutelichneiber ;

dem er die bedenflichen Urfachen entwickelt, vermöge welcher in Bien die Bahl der unebelichen Geburten eine verhältnismäßig viel geringere war als z. B. in München und Leipzig, daß Leicht= finn und Genuffucht gar leicht mit Berbrechen fich verbanden 148). Bu folder Berbindung trugen die wohlgemeinten und eifrigen Unftrengungen der fittenftrengen Maria Therefia, der Laxbeit und Liederlichkeit in geschlechtlichen Dingen vermittelft einer ine Ginzelnste gebenden polizeilichen Heberwachung einen Damm zu feten, wesentlich bei. Ihre "Reuschheits-Commiffarien " machten das Uebel nur ärger, indem diefe gefürchtete beilige Germandad des Tugendeifers einer mufterhaften faiferlichen Gattin und Mutter mittelbar die niederträchtigfte Spionage, die abgefeimtefte Binkelprostitution, die Fruchtabtreibungsfunft und den Kindermord begunftigte. Diefe Keuschheits-Commissarien waren es, welche den Sohn und Born des vielberufenen venetianischen Abenteurers Cafanova erregten, dem feine Induftrieritterschaft die Mittel gewährte, in allen Sauptstädten Europa's auf dem Auß eines Grandseia= neur zu leben, und der allerdings ein großer Buffling, aber zugleich auch der genialste Sittenmaler des 18. Sahrhunderts gewesen ift. Es darf als nicht gang unwichtig bezeichnet werden, daß in der unendlichen Bildergalerie von Cafanova's Liebes= bandeln ftreng genommen nur eine einzige Deutsche figurirt, jene üppige Bürgermeisterin von Roln, die fich mit dem feden Benetianer fo rasch und leicht verständigte wie die ausgelernteste Courtisané von Benedig oder Paris. Sonft gibt Casanova deutlich zu verstehen, daß die deutschen Frauen seinen Geschmack nicht

Lafaien, Pferde, Bagen, Wagen, Biel Neiten, Fahren, Gehen, Tragen, Biel Drängen, Stoßen, Zerren, Zieh'n: Dieß ift daß Quodlibet von Wien.

<sup>148)</sup> Lady Montague, Letters, l. 10. Ruchelbeder, Befder. v. Bien, S. 397. Schlöger's Briefwechfel, LII, 261. Repfler, Reifen, II, 1214. Ricolai, Reife durch Deutschland und die Schweig, III, 199 fg. V, 194 fg.

febr ansvrachen, weil fie im Cultus der Wolluft nicht fo fünftlerisch ausgebildet waren wie die Italienerinnen und Frangofin-Es dürfte das den Frauen Deutschlands immerbin gum Lobe gereichen, lagen nur nicht fo viele gleichzeitige Zeugniffe por, daß gar viele bentiche Damen von damals italischen und frangöfischen Borbildern in der Buhlerei nach Kräften nacheifer-Mehr galanten Berfehr als in deutschen Refidenzen batte Cafanova mit deutschen Schweizerinnen, von den welschen gar Geine Abenteuer mit den beiden Damen von nicht zu reden. Solothurn, deren eine ihn die nachtliche Berwechselung mit ihrer Nebenbublerin fo bitter bereuen machte, fowie mit der erst drei-Behnfährigen Bernerin Sarah öffnen einen erschreckenden Blick in die damaligen Frauenfitten der patrizischen Kreise der Schweiz 149). Etwas früher, in den Jahren von 1753 - 58, hatte ein junger deutscher Boet, Wieland, Die Schonen von Burich auch nicht allzu graufam gefunden. In einem Briefe vom 11. Januar 1757 an feinen Bertrauten, Bimmermann, fpricht er fcbergend von feinem " Serail " und gebardet fich recht als " Großturf ", indem er in Betreff seiner Odalisten hinzufügt: "Ich gebe ihnen wenig gute Borte und zwinge fie durch die natürliche Superiorität meines Benie's über die ihrigen, mich bon gre mal gre gu lieben." Indeffen bezeichnet er in derfelben Epiftel feine fammtlichen Buricher Freundinnen als "ihrer unverftellten Tugend wegen hochachtungswürdig ".

Die junge Königöstadt an der Spree war nicht im Entferntesten berechtigt, in Betreff sittlicher Führung der alten Kaiserstadt an der Donan Borwürse zu machen. Das französische
Wesen war unter dem ersten preußischen Könige mit Macht in
Berlin eingedrungen und durch den zweiten König aus dem Hause Hohenzollern nicht wieder gänzlich verdrängt worden.
Alle Bemühungen Friedrich Wilhelm's I., mittelst unduldsamen

<sup>149)</sup> Casanova, Mémoires, chap. 33, 66, 69, 72, 92.

Lutherthums und plumpen Teutonismus die "Blig- und Schelmfrangoferei" von feiner Sauvtstadt und feinem Lande fernzuhalten, fchlugen fehl und mußten bei der Beschaffenheit der angewandten Mittel fehlfchlagen. Die frangofische Rultur, wie hobl und unfittlich fie fein mochte, batte benn doch über einschmeichelndere Lockungen zu verfügen als jene Sorte von Deutschthum, welche in Friedrich Wilhelm's Tabafscollegium wirthichaftete und mit den Kagmann, Gundling und Morgenstern brutale Friedrich der Große feinerfeits gab, wie Jeder-Spake trieb. mann weiß, der Frangoselei nicht nur freien Raum, sondern for= Wie feltsam mischten fich auch in diederte fie in jeder Beife. fem großen Manne die Biderfpruche des Jahrhunderts! Er, der gefronte Philosoph, wollte fein Bolf zur Freiheit erziehen und konnte aus feinem Lande doch nur einen Militärstaat machen, eine "ununterbrochene Bachtftube " 150). Er wollte Burger und schuf mittelft feines Suftems einer unnahbar eiferfüchtigen Autofratie nur Sflaven, über welche zu berrichen er in alten Tagen mude ju fein bekannte. Er wollte bof und Stadt humanifiren und gab fie der Frivolität frangöfischer Anschauungen und den vergiftenden Ginfluffen frangöfischen Beisviels preis. Es tam freilich ein Tag, wo der fonigliche "Fremdling im Beimischen ", wie ihn Klopftod mit berechtigtem Tadel gescholten, außerte: "3ch will keine Franzosen mehr, fie feindt gar zu liderlich ". Aber es war zu fvät. Die Saat der "civilisation française" war üppig 3m Jahre 1772 nannte der englische Gefandte aufaeaanaen. am preußischen Sofe, Lord Malmesbury, Berlin "eine Stadt, wo, wenn man fortis mit ehrlich übersetzen will, es weder vir

<sup>150)</sup> Beim Cintritt in die Staaten des großen Friedrich, die mir eine ununterbrochene Bachtstube zu sein schienen, fühlte ich meinen haß gegen das abscheuliche Soldatenbandwerk, die einzige Basis der willfürlichen Gewalt, welche immer die nothwendige Folge so vieler Tausende von bezahlten Satelliten ift, sich verdoppeln und verdreifachen. Alsieri, Denkwürdigkeiten, deutsche Ausa. I, 169.

fortis noch femina casta gibt" - und durfte, ohne Lügen ge= ftraft zu werden, bingufugen: " Gine totale Sittenverderbniß beberricht beide Geschlechter aller Claffen, wozu noch die Durftigfeit fommt, die nothwendiger Beife theils durch die von dem jegigen König ausgehende brudende Befteuerung, theils durch Die Liebe gum Luxus, Die fie feinem Grofvater abgelernt haben, berbeigeführt worden ift. Die Männer find fortwährend beschäftigt, mit beschränften Mitteln ein ausschweifendes Leben zu führen. Die Frauen find Sarppen, die mehr aus Mangel an Scham als aus Mangel an etwas Anderem fo weit gefunten find. geben fich dem preis, der am besten bezahlt, und Bartgefühl und mabre Liebe find ihnen unbefannte Gegenstände." Richt minder dufter als dem Englander erschienen etliche Jahre fpater die Berliner Sittenguftande einem Deutschen. Georg Forfter, welcher 1779 die preußische Sauptstadt besuchte, schrieb von da seinem Freunde Jakobi: "Ich habe mich in meinen mitgebrachten Be-Ich fand das griffen von diefer großen Stadt fehr geirrt. Meußere viel fconer, das Innere viel fchwärzer als ich's mir ge= dacht hatte. Berlin ift gewiß eine der schönften Städte Europas. Aber Die Ginwohner! Gaftfreiheit und geschmachvoller Genuß des Lebens ausgeartet in Heppigfeit, Prafferei und Gefräßigfeit, freie aufgeflärte Denkungsart in freche Bugellofigkeit. Die Franen allgemein verderbt. " Und doch follte es noch schlim= mer kommen, als unter der Regierung des schlaffen Wolluftlings, welcher feinem großen Obeim auf dem Throne folgte, das gange preußische Staatswesen aus Rand und Band zu gehen drohte. Gin Staat ohne fittliche Bafis ift nur ein Ding, deffen Exifteng von taufend Bufälligfeiten abhängt, und einen folden Staat hinterließ Friedrich Wilhelm II. feinem Cohne. Die Buchtlofigfeit der Berliner Gesellschaft beim Uebergange vom 18. ins 19. 3ahrhundert ift eine fo allgemein befannte Thatfache, daß wir darüber nicht viele Bengen abzuhören branchen. Es genügt an einem, dem man freilich den Borwurf gemacht, ins Schwarze gemalt gu Scherr, Gefdichte t. beutiden grauen. 26

haben, dessen Zeugniß aber nicht allein durch die Aussagen einer Menge von Mitzeugen, sondern auch und noch viel mehr durch ein unwidersprechliches Beweisstück bestätigt wird, welches vom Jahr 1806 datirt und Jena heißt 181). Die Katastrophe von

151) Der Beuge, welchen ich meine, ift der Berfaffer der "Bertrauten Briefe über die inneren Berhaltniffe am preuß. Sofe, f. d. Tode Friedrich's II. 1807." Seine Lucubrationen über politische und ftrategische Dinge find allerdinge mit Borficht aufzunehmen, feine fittengeschichtlichen Berichte aber fagen nur unverbullt aus, mas allgemein befannt mar. Rachdem er in einem Brief aus Berlin v. 3. 1799 (Bt. I, S. 109) das genuffüchtige Leben und Treiben ber damaligen Berliner "Leute von Belt" geschildert, fahrt er fort: "Die Beiber find fo verdorben. baß felbit vornehme Damen von Abel fich ju Ruvvlerinnen berabwurdigen, junge Frauen und Matchen von Stand an fich gieben, um fie gu verführen, wobei fie die Runft verfteben, leichte Unftedungen gu curiren, fur Schwangerschaften aber fünftliche Prafervative zu verfaufen (?). Manche Cirfel von ausschweifenden Weibern vereinigen sich auch wohl und miethen ein men= blirtes Quartier in Compagnie, mobin fie ihre Liebhaber bestellen und ohne Awang Bacchanale und Orgien feiern. Du findest oft in den B . . . . . . . noch mabre Bestalinnen gegen manche vornehme Berliner Dame, Die im Bublico als Tonangeberin figurirt. Es gibt vornehme Beiber in Berlin, Die fich nicht ichamen, im Schausvielhause auf ber & . . . bant zu fiben, fich bier Galane an verschaffen und mit ihnen nach Saufe au geben. Da Berlin ber Central= puntt ber preußischen Monarchie ift, von mo alles Boje und Gute über Die Provingen fich ausgießt, fo bat fich Die bortige Berborbenheit nach und nach über biefe ausgebreitet. Der Offigierstand, bem Muffiggange hingegeben und den Biffenschaften entfremdet, bat es am weiteften unter aften in der Genuß: fertigkeit gebracht. Gie treten Alles mit Füßen, Diese privilegirten Storenfriede, was fouft beilig genannt wurde, Religion, eheliche Trene, alle Tugenden ber Sauslichfeit. Ihre Beiber felbft find unter ihnen Gemeingut geworden, Die fie verkaufen und vertauschen und fich wechselsweise verführen. Rein ehrlicher Burgersmann, kein folider Civilift kann ein Weib mehr bekommen, was jene Schmeißfliegen nicht ichon verunreinigt hatten over, wenn fie unschuldig in ben Cheftant trat, nicht zu beflecken fuchten." Diefe berbe Auslaffung urtheilt, wie man fieht, in Baufch und Bogen ab, ohne auf Ausnahmen von der Regel Rudficht zu nehmen. Aber wie moralisch versumpft bie Berliner Gesellschaft gur Beit, wo "Rube die erfte Burgerpflicht" war, gewesen fein muß, verrath fcon ber Umftand , daß auf Diefem Boden eine Erscheinung wie die Giftmifche= rin Urfinus gedeiben fonnte.

Zena war nur die logische Folge jener furchtbaren politischen und sozialen Corruption, welche schon in den legten Regierungsjahren Friedrich's II. den scharsbeobachtenden Mirabeau den preußischen Zuständen "Fänlniß vor der Reise" zuschreiben ließ, einer Corruption, welche dann unter dem Regiment einer Gräfin Lichtenau, eines Wöllner und Bischosswerder eine so allseitige Bollendung gefunden hatte, daß ein Beispiel häuslicher Tugend und Sitte, wie es Friedrich Wilhelm III. und die Königin Luise gaben, nicht dagegen auszusommen vermochte.

Es hatte aber auch geradezu munderbar zugeben muffen, wenn die demoralifirenden Birfungen, welche die nach frangonichem Mufter in den bonichen und griftofratischen Rreifen Deutschlands fo ziemlich das gange Jahrhundert hindurch beimiiche Kaffung und Kührung des Lebens hervorgerufen, weniger weitgreifend und zerftorerifd, gewesen waren. Das gefronte Laster umgab sich mit dem gangen Nimbus des "droit divin" und proclamirte geräuschvoll die sultanische Maxime, daß den Erdengöttern Alles erlaubt fei, daß fie über der Sphare wie des " gemeinen " Rechts fo auch ber " gemeinen " Sittlichfeit ftanden. Diesem Uebermuth der Aristofratie fam die bodenlose Riederträchtigfeit der Bolfer zu Gulfe. Bas Alles die deutschen Bolfsftamme im Zeitalter des Rococo von ihren Gultanen fich gefallen ließen, übersteigt alle Begriffe. War doch überdies jeder deutsche Kurft, welcher in feinen Ausschweifungen den vomposen Maitreffenwirthschaftsftul Ludwig's des Bierzehnten copirte oder die Draien des Duc d'Drieans nachäffte oder einen Sirichpart haben wollte wie Ludwig der Fünfzehnte, - war er doch ficher, von nieder= trächtigen Berieschmieden trottdem als ein Augustus, Trajan oder Marc Aurel angeschmeichelt und von servilen Softheologen abfolvirt zu werden 152). Bas Bunder, wenn in Folge beffen die

<sup>152)</sup> Diefer theologische Servilienus war nicht ohne sehr ehrenwerthe Ansnahmen, obgleich biese nicht eben zahlreich gewesen find. Sch will eine ans

heillosefte moralische Begriffsverwirrung über alle Stände hereinbrach und sich eine Schmußtruste von Gemeinheit und Zuchtlosigfeit über unser Land ausbreitete, welche zu brechen und nach und nach wieder verschwinden zu machen es der ruhmreichen Reinigungsarbeit unserer classischen Literatur sowie der Windsbraut der Napoleon'schen Kriege bedurfte.

Bir verzichten darauf, die unendliche Standaldronif ber deutschen Sofe zur Rococozeit des Genaueren einzusehen. Schon beim flüchtigen Umwenden der Blätter dieser Chronif fteigt daraus ein die ganze Atmosphäre verveftender, aus Lüderlichkeit und Brutalität. Brunf und Bettelhaftiafeit, Raffinement und Beftialität widerwärtig gemischter Migduft auf. Nur soweit es unsere Aufgabe fchlechterdings verlangt, wollen wir einige Stellen auffchlagen, um Scenen an une vorübergeben zu laffen, welche veranschaulichen können, bis zu welchem Grade Die höfische Galanterie des Rococo der Bucht und Scham ledig mar und wie in diese Galanterie sehr häufig die robeste Gemeinheit hineinspielte; ferner, wie die brutale Sinnlichfeit der Manner fogar folche Arauen, welche auf Bewahrung ihrer Chre hielten, den gemein= ften Bumuthungen blofftellte, oder aber wie die Berdorbenheit der Mannerwelt auch die Frauen nicht nur über die Schranken der Beiblichkeit, sondern der Menschlichkeit überhaupt hinaus-Uebereinstimmend nennen zwei Augenzeugen, ber wohlerfahrene Rlaticher Böllnit und der fade Sittenmaler von Loen, den fachfischen Sof unter Friedrich August dem Starken weitaus "ben prachtigften und galantesten" Sof jener Beit. Run wohl, an diefem Mufterhof, der in einem beständigen Tau-

führen. Als die "Landesverderberin" Würtembergs, die abscheuliche Grävenit, Maitresse und Tyrannin des Herzogs Cherhard Ludwig, i. 3. 1708 bei dem Olakon von Urach, G. D. Zorn, zur Beichte gehen wollte, verweigerte der Geistliche ihr die Absolution und die Zulassung zum Abendmahl. Zorn wurde sofort verhastet und auf dem Hohenstaufen einzekerkert.

abzweigen würden, welche in die tiefften Abgrunde menschlicher Narrheit und menschlicher Berworfenheit führten. Die Renne lution, welche die pietistische Idee in den Gemuthern erzeugte, wühlte in ihrem Fortgange den tiefften Bodenfat der Unvernunft und Unfittlichkeit auf. Gine wilde Phantaftif, eine mufte Muftif brach in die vietistischen Kreise herein, namentlich in die volksmäßigen, wo die Gewöhnungen einer conventionellen Bildung feinen Dampfer auf die Alackerglut religiöfer Uebersvannung Doch fehlte es auch in der vornehmen vietiftischen Belt weder an Absonderlichfeiten noch an Greueln. Es famen die Beiten der Borch, Dippel und anderer Schwarmer, der aberwißigen Traume des Chiliasmus, der verrudten "Bezeugungen" und "Befiegelungen " aller Art, des fatalistischen Glaubens an Die orakelhafte Geltung von Bibelftellen, welche "eine driftliche Berfon nach ihrem Gebete beim Aufschlagen der Bibel unter ihre beiden Daume befam 159). " Gin ganger Schwarm von Sibullen, Geberinnen, Bergudten und Blutschwißerinnen ftand auf und diefe Bietiftinnen frohnten unter dem religiofen Deckmantel nur allzu baufig den gemeinsten Laftern. Schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts hatten die Gegner der Bietisten wohlbezeugte Grunde, diefen unter Anderem " die Berführung der Beiblein in geheimen Bufammenfunften " vorzuwerfen. In einer Bietiftencolonie, welche fich im Sahr 1702 gu Schwarzenau in der Graffchaft Bittgenftein angefiedelt, verbanden fich religiöfer Bahnwit und geschlechtliche Ausschweifung gur Aufführung eines Nachtstück, deffen Frevelhaftigfeit darin gipfelte, daß die " beilige " Borfteberin der Colonie, die "Mutter Eva ", d. h. ein luderliches Beibebild aus einer befüschen Abelefamilie, Eva Magdalena von Buttlar, ihre Anhängerinnen mittelft einer abscheulichen Manipulation der Kähigfeit, zu empfangen und zu gebären, betaubte 160).

<sup>159)</sup> Canftein in der Lebenebefdyreibung Spener's (1740), S. 101.

<sup>160)</sup> Beil, wie die Frevlerin befannte, "Dies jur Seligfeit Des Beibes ge-

Bewiß, gu jeder Beit, feit der Bietismus existirt, bat fich ihm manches vom Unglud germurbte edle Frauenherg, manches vereinfamte, unverstandene und mighandelte, manches auch noch ungebengte, aber von jenem religiofen Sehnen getriebene, welchem Ubland in feinem Gedicht von der verlorenen Rirche fo munderbar ichonen Ansdruck gegeben, mit der redlichen Soffnung angeichloffen, bier Eroft und Frieden zu finden. Allein eben fo ge= wiß ift, daß mahrhaft gebildete, feinfühlende und großdenfende Frauen es in den pietistischen Dämmerungen in die Länge nicht ausbalten fonnen. Schon darum nicht, weil fich der Bietismus von den intellectuellen und fittlichen Berirrungen, welchen er im vorigen Jahrhundert verfiel, im gegenwärtigen feineswegs gereinigt hat. In Bahrheit, die Annalen der pietistischen Sectirerei bieten bis auf unfere Tage berab furchtbare Allustrationen zu dem alten Sage, daß Wolluft und Graufamfeit 3willingofdweftern 3war biefe es dem Bietismus Unrecht thun, wollte man ihm eine Erscheinung auf Rechnung setzen, wie jenes Ungeheuer, Die Gesche Margaretha Gottfried aus Bremen, welche am 20. Upril 1831 hingerichtet wurde, überwicfen und geständig, fünfgehn Giftmorde, unter beren Opfern ihre Eltern, ihre zwei Gat= ten und ihre Rinder waren, und fünfzehn Giftmordeversuche begangen zu haben und außerdem schuldig des Meineide, Ginbruchs, Diebstahls, Chebruchs, der Unterschlagung und der Kruchtabtreibuna. Aber doch muß es als sehr bedenklich erwähnt werben, daß diefes Weib von Jugend auf in pietistischen Areisen sich bewegt batte, daß nich ihre Redeweise gern im füßen Tractatchen= ftul hielt und daß fie es liebte, ihre Bolluft fowohl als ihre Mordluft mit falbungevollen Spruchlein zu murgen. vielleicht nie eine vollendetere Senchlerin gegeben als diese Gift-

reiche." Eine acteumäßige, beutzutage unmöglich nachzuschreibende Darlegung bes Schwarzenau'schen Sanbels gab Thomasius: Bernunftige und christliche Gebanten (1725), III, 208-624.

mischerin. Gie war ihr Leben lang eine mandelnde Luge, innen und außen 161). Bestimmter treten die verderblichen Kolgen vietiftischer Dunkelungen in dem entsetlichen "Baffionofpiel " hervor, welches am 15. Marg 1823 in einem Bauernbaufe gu Bilbenfpuch im Kanton Burich tragirt wurde. Sier ließ Margaretha Beter, von den umwohnenden "Stillen im Lande" als die " Beilige von Bildenfpuch " verebrt, in Birflichfeit ein verschrobenes, arbeitefcheues, eitles und wolluftiges Wefen, am genannten Tage "zur Ueberwindung des Satans " zuerft ihre Schwester Elisabeth ermorden und dann durch ihre in den Strudel religiöfen Bahnfinne mithineingeriffenen Anhänger und Anhängerinnen fich felber an's Kreuz fchlagen. Es ift wohlthuend, in diefer grenelvollen Tragodie des Vietismus, in welcher Wahn, geiftlicher Sochmuth, Wolluft und Blutdurft untrennbar verbunden find, wenigstens einen reinmenfclich fchonen Bug aufzeigen gu fonnen. Gin verheirateter Schufter, ber "Seelenbrautigam" der Beiligen von Bildenfpuch, hatte mit Diefer im Chebruch ein Rind erzeugt. Die brave Chefrau des Schufters, welche nachmals in der gerichtlichen Berhandlung fich die Klage entschlüpfen ließ: "Ach, die Margaretha hat mich wiederholt gefrenzigt!" gab, um die Chre ihres Mannes zu retten, deffen Baftardfind für ihr eigenes aus und erzog es liebevoll. Bie in dem Wildenspucher Grenel svielten und fvielen Weiber nur allzubäufig in dem Conventifelwesen die Sauptrollen. Mitunter murden dagegen die ichlauesten Auschläge vietistischer Schwärmer oder Seuchler an dem Bartfinn und Schamgefühl einer Frau zu Schanden. Go fam z. B. das abichenliche Treiben

<sup>161)</sup> Alls die Gottfried nach ihrer Berbaftnahme tem Reglement zusolge entfleidet wurde, zogen ihr die Barterfrauen nicht weniger als 13, sage dreiz zehn Corfette aus, die fie alle eins über dem andern getragen batte. Ihre rothen Bangen waren Schminke, und nachdem alle Toilettenkunfte entfernt, ftand an ter Stelle der blübenden, wohlbeleibten Dame vor den erschrecken Beibern ein blasse, angstwoll verzerrtes Gerippe. S. higig und haring, der neue Pitaval, 11, 263.

der Königsberger Muder i. 3. 1835 durch die fittliche Emporung einer Grafin Finfenftein gu Tage. Wie befannt, hatten die beiden vietistischen Brediger Chel und Dieftel zu Ronigeberg eine Sette gestiftet, welche das Bolt mit Aug und Recht " Muder" nannte, denn das gange Unternehmen lief auf einen Eultus der Unzucht hinaus, den man noch nicht völlig Eingeweihten hinter mpftifden Bortgauteleien von einer "Beiligung des Kleisches durch den Beift ", von einer " Erhebung des Beschlechtsgenuffes zu einem Gottesdienst" zu versteden suchte. Bu den noch nicht völlig eingeweihten Mitgliedern des Bereins gehörte auch die Gräfin von Kinkenstein, welcher aber die Augen aufgingen, als der eine der beiden Sierophanten oder Muftagogen, Cbel, fie " zur Erzeugung des Meffias" migbrauchen zu wollen fich erfrechte. Erschreckt floh die Dame aus dem "Muckergarten" oder "Geraphinenhain", welcher folche Mufterien barg. Die Sache fam dann auch zur Untersuchung, wobei freilich aus naheliegenden Grunden möglichft vertuschend verfahren murde. Doch murden Ebel und Diestel ihrer Aemter entfett, weil fie " die Religion jum Decimantel der Surerei gebraucht 162). " Kurmahr, wenn man, auch abgesehen von ähnlichen Erscheinungen in andern Religionen, die oben berührte Schwarzenauer Unflaterei, dann die Wildenspucher Kreuzigung und endlich die Königsberger Muckerei in Betrachtnahme zieht, so begreift man, daß ein tiefreligiöser Mensch, Novalis, eines Tages das schreckliche Wort sprechen fonnte: "Es ift wunderbar genug, daß nicht längst die Uffociation von Religion, Bolluft und Graufamfeit die Menschen auf ihre innige Verwandtschaft und gemeinschaftliche Tendens aufmerksam gemacht bat. "

<sup>162)</sup> Eine aftenmäßige Geschichte ber Margaretha Beter gab Leutpriefter Meier heraus, Zurich 1824. Gine aftenmäßige Darftellung bes Muderwesens brachte Malten's Neueste Weltkunde, 1837. Ugl. dazu die Allgemeine Kirchenzeitung, 1835, Nr. 177; 1836, Nr. 16, 50.

## Sechstes Napitel.

## fürftinnen 163).

Das Maitressenwesen und die deutschen Fürstinnen. — Die "philosophische" Königin Sophie Charlotte. — Die große Landgräsin. — Maria Theresia. — Marie Antoinette. — Katharina die Zweite. — Die Herzoginnen Amalia und Luise von Sachsen-Beimar. — Die Frauen zur Zeit der Befreiungökriege. — Die Königin Luise von Preußen.

Um Ausgang vom Jahrhundert des Rococo, der Aufklärung und der Revolution sprach der Abbé Gregoire im französischen Convent das berühmte Wort: "Die Geschichte der Könige ist die Leidensgeschichte der Bölker." Man hätte vom Anfang bis zum Ende dieses vielgestaltigen und vielbewegten Zeitraums sagen können: Die Geschichte der Fürsten ist die Leidensgeschichte der Fürstinnen. Auch für Deutschland war das eine traurige Wahrsbeit und wer könnte die Thränen zählen, welche den Augen sürslicher Frauen entstossen, seitdem auch bei uns das Amt einer Maitresse in dem Schematismus des nach dem Muster der

<sup>163)</sup> In diesem und dem solgenden Rapitel auf einem Gebiete mich bewegend, wo nur von vielsach erörterten, allgemein als sestiebend anerkannten Thatsachen die Rede, halte ich es für überflüssig, die Quellen so im Einzelnen nachzuweisen, wie bisher geschehen ist. Jedoch werde ich überall, wo die zunächst und weiterhin zu behandelnden Themen neue Gesichtspunkte darbieten, für diese die nöthigen Belege beibringen.

Monarchie Ludwig's des Bierzehnten vollendeten fürftlichen Abfolutismus ein formlich fanctionirtes Sof- und Staatsamt geworden mar? Bie demoralifirend auf die gange Gefellichaft bas schamlofe, ja geradezu brutale Maitreffensyftem wirfte und wirfen mußte, ift mehrfach berührt worden. Es bedarf auch feiner weiteren Auseinandersetzung, um flar zu machen, welche herabdrückenden und berabwürdigenden Ginfluffe die Maitreffenwirthschaft auf die fürstliche Frauenwelt üben mußte. Es war nicht allein eine Beschimpfung, nicht nur ein Schmerz, nicht nur eine Berhöhnung, fondern auch ein Sporn zum Bofen, wenn edle und liebenswürdige deutsche Kürstinnen einheimische oder fremde, vornehme oder geringe Bublbirnen, oft von der gemeinften Gorte, fich vorgezogen feben mußten. Manche von ihnen, wenn auch nicht gerade edle und liebenswürdige, find der Macht des ver-Derblichen Beisviels erlegen; andere aber find über den Schmuk des Jahrhunderts hinweggeschritten ohne fich auch nur die Außfoblen zu beflecken. Denn wie unfer eigenes, fo ift auch bas vorige Jahrhundert und zwar in noch höherem Maage an fürstlichen Frauen febr reich gewesen, welche durch verfonliche Borguge. durch Geift, Charafter oder Schicksale eine vorragende Stellung einnahmen. Biele davon baben durch ihre bauslichen Tugenden wefentlich dazu beigetragen, den im Zeitalter des Rococo fo tief gerrütteten deutschen Kamiliengeist wieder zu beleben und gu fraftigen, an die Stelle einer hohlen und frivolen Balanterie wieder mabre Achtung por weiblicher Burde zu feten und auch in die vornehmen Rreise Deceng und Unftand gurudguführen, iene, wenn auch bäufig nur den außeren Schein mabrende Ehrfurcht vor dem fittlichen Grundgeset, ohne welche weder die einzelnen Individuen noch die Staaten auf die Lange besteben Undere haben weltgeschichtliche Rollen durchgeführt, fei es mit Glanz und Erfolg, fei es als Opfer eines Miggefchickes voll tragischer Beihe. Bon wieder anderen find, ohne daß fie aus der weiblichen Sphäre herausgetreten, die bedeutendsten und

heilsamsten Auregungen für die politische Entwicklung wie für die Rulturbewegung unseres Landes ausgegangen. Bergegenwärtigen wir uns daher im Folgenden einige der fürstlichen Franengestalten, welche in einer der angegebenen Richtungen sich hervorgethan haben. Auf eine vollständige Galerie ist es dabei natürlich nicht abgesehen: es handelt sich nur darum, auch diese Seite der Geschichte der deutschen Franenwelt in Rürze zu beleuchten.

Bie um das "philosophische" Jahrhundert in Deutschland einzuführen, erfcheint auf der Schwelle deffelben die zweite Bemahlin des erften Ronigs von Preugen, Sophie Charlotte, eine Bringeffin von Braunschweig-Luneburg, im Berbit 1684 gu Berrenbaufen an den etwas vermachfenen Rurfürften von Brandenburg verheiratet, welcher 1700 feinen Rurbut mit der Königefrone vertauschte. Sophie Charlotte wurde an der Seite Dieses Bemahls. welcher das Wefen foniglicher Majestät in einem umftandlichen, fteifen und koftspieligen Brunt und Bomp fuchte - gu beffen Inventarftuden felbstverständlich auch eine Staatsmaitreffe geborte - ein ziemlich unerquickliches Dafein geführt baben, falls ihr lebhafter und reichgebildeter Geift ihr nicht die Mittel geboten batte, die Langeweile eines Hoflebens zu bannen, in welchem die plumpen, ja roben Ueberlieferungen mittelalterlicher Courtoifie und die frangofisch eleichtfertige Mode der Beit zu einem mitunter gang absonderlichen Mischmasch sich verbanden. Berberrlichte doch Hoffeste, wobei noch gang im Styl der Ritterzeit gehaltene, ftundenlange Kadeltange ftattfanden, der Berr von Beffer mit feinen "amourenfen" Reimen, welche den Schonen des Sofes feine Zweidentigkeiten, aber febr unzweideutige Boten ins Beficht fagten, über welche auch die Rurfürstin und nachmalige Rönigin Sophie Charlotte fich nicht entfette, fondern nur lächelte. Sie war als Braut eine Schonheit und der "Mercure galant" von 1684 ruhmte ihren Schlaufen Buche, ihren reinen Teint, ihren schönen Bufen, ihre großen fanften blauen Augen, das Incarnat ihrer Lippen und die Kulle ihrer schwarzen Saare. Nachdem ihr ebeliches Verhältniß erkaltet mar, schlug fie ihren Sof in Lügelburg bei Berlin auf, mo fie, fern von dem läftigen Brunt, in welchem ibr Gemabl fich gefiel, zwanglofe Refte feierte. bäufiger Theilnehmer an denfelben mar der große Leibnik, welcher bei der Ronigin boch in Gnaden ftand. Auf feinen Antrieb feste fie die Gründung der Berliner Akademie der Biffenschaften bei ihrem Gemahl durch. Die Bildung der Königin ragte über das Nipeau der Pringeffinnenbildung von damals weit binmeg. Sie redete vollfommen geläufig die frangofische, englische und italische Sprache und war auch der lateinischen nicht unfundig. Daneben fannte, liebte und übte fie die Mufit. Ihr Biffenedrang mar fo raftlos, daß Leibnit fich einst veranlaßt fah, ihr zu fagen: "Es ift gar nicht möglich, Gie zufrieden zu ftellen. Gie wollen bas Barum des Warum wiffen." Sophie Charlotte verdiente den Ehrentitel der "philosophischen Königin", welcher freilich ihrem orthodox-gläubigen Sohn Friedrich Wilhelm I. fo wenig gefiel, daß er äußerte: "Meine Frau Mutter war eine fluge Frau, aber eine bose Christin. " Sie starb 1705 mit wahrhaft philosophi= fcher Rube und Saffung. Ihr Entel, Friedrich der Große, ergablt, die Sterbende habe zu einer ihrer Damen, welche in Thranen zerfloß, gefagt: "Beflagen Sie mich nicht; benn ich gehe jest, meine Reugier zu befriedigen über die Urgrunde ber Dinge, Die mir Leibnit nie bat erflaren fonnen, über den Raum. das Unendliche, das Sein und das Nichts, und dem Könige meinem Gemahl bereite ich das Schausviel eines Leichenbegangniffes, welches ihm eine neue Gelegenheit gibt, feine Pracht barauthun 164). "

<sup>164)</sup> Leibnit hat zur Berherrlichung bes Andenkens feiner königlichen Freundin ein langes Gedicht in deutschen Alexandrinern geschrieben. Bollft. gebr. bei Gobeke, Elf Bucher deutscher Dichtung, I, 484 fg. Gin Meister der biographischen Kunft, Barnhagen von Ense, schrieb bas "Leben ber Königin von Preußen Sophie Charlotte," 1837.

Der fönigliche Autor, den ich fo eben angezogen, mar, wie Redermann weiß, zwar in feiner Jugend ein großer Liebhaber ber Frauen, in fpateren Jahren aber nicht eben ein großer Berehrer derfelben. Der berühmte Monarch hatte freilich gar zu machtige Reindinnen, die ihm von zwei Raiferthronen berab, fowie aus dem Boudoir hervor, wo die Bompadour den fünfzehnten Ludwig gangelte, febr viel zu schaffen machten. In Babrbeit. er batte vollauf Belegenheit, bitter zu erfahren, mas der "Unterrod" in der Beltgeschichte zu bedeuten babe. Im Grunde jedoch mußte er feinen Reindinnen dankbar fein, denn diefe verschafften ibm ja Gelegenheit, Die Welt mit dem Rubme feines Namens gu Er war auch feineswegs immer ber Cynifer, welcher in feinen berühmten Marginalresolutionen jeden Unlag, über die Beiber geringschätzig fich auszulaffen, gern ergriff. ftrenge barauf bielt, baß feiner ungeliebten, getrennt von ibm lebenden Gemablin jede ihrem Rang und ihren ftillen Tugenden gebührende Rudficht miderfahre, fo bat er auch die Bedeutung vorragender Frauencharaktere wohl zu würdigen und anzuerkennen In einem an d'Alembert gerichteten Briefe that er verstanden. Die Meußerung, er " verehre die Raiferinnen Maria Therefia und Ratharina II., die Aurfürftin Antonie von Sachsen und die Landgräfin Karoline von Seffen = Darmftadt als die vorzüglichsten fürftlichen Frauen feiner Beit." Die Lette der vier ermähnten Frauen, die "große Landgräfin", wie Bothe fie genannt und von der Wieland gefagt hat, fie mußte, wenn er einen Augenblid Ronig der Schicffale mare, die Ronigin von Europa fein, murde i. 3. 1741 an den nachmaligen Landgrafen Ludwig IX. vermählt und ftarb 1774. 3hr Gemahl war jener wunderliche Goldatendriller, welcher feine gewöhnliche Refidenz Birmafens zu einem ungebeuren Soldatenfafig machte und die fürftliche Soldatenfvielerei zu einer feither nicht wieder erreichten Caricatur fteigerte. Da that es denn doppelt noth, daß die Landgräfin verftandigen Sinnes in das Regiment von Land und Leuten eingriff. Daneben erfüllte sie ihre Pflichten als Gattin, Hausfrau und Mutter — eine ihrer Töchter war Luise, die Frau Karl August's von Sachsen-Beimar — in musterhafter Beise und widmete der geistigen Beswegung ihrer Zeit eine rege, fördernde, unter Anderem durch Beranstaltung der ersten Ausgabe von Klopstock's Oden bewährte Theilnahme 168).

Bie Friedrich dem Ginzigen feine Freundin, die große Landgräfin, imponirte, so auch seine Feindin, welche ihn nie anders als den "bofen Mann" nannte, die "große Raiferin" Maria Theresia. Diese Frau mar wie eigens dazu geboren, den Absolutismus in höchster Poteng zu repräsentiren, aber gemildert durch weibliche Schönheit, Gutmuthiafeit und Suld. Nur febr wenige von allen Männern und Frauen, welche jemals Kronen trugen, haben vermöge ihrer Perfonlichfeit einen fo mächtigen Bauber befeffen und geubt wie die Tochter und Nachfolgerin des letten Sabsburgers. In der Bluthe ihres Lebens von vollendeter Bohlgestalt, schon von Antlig, feurigen Auges, vereinigte ihre Erscheinung die Majestät der Herrscherin mit jedem Liebreiz des Beibes, am bedeutungsvollsten in einer fchicksalsschweren Stunde ihres Lebens, an jenem Berbsttage Des Sabres 1741 gu Brefburg, wo der Anblick ihrer zugleich gebietenden und flehenden Bestalt den friegerischen Abel Ungarns zum bochften Enthusiasmus entflammte. Es mar an Maria Theresta Alles gefund, Leib und Seele, und das macht fie in einem Jahrhundert allgemeiner Berfetzung zu einer doppelt wohlthuenden Erfcheinung. Nichts Rrankliches, Salbes, Klitterhaftes, Unfertiges an ibr. Alles aus einem Buß. Gine fcone Sinnlichfeit, aber fouverain beherrscht durch feste Grundsätze und gelenkt von der sittlichen Brazie. Ein Gifer für sittsame Lebensführung, der gwar, wie wir weiter oben faben, nicht felten fehlgriff, aber feine Forderung

<sup>165)</sup> Eine gediegene, wenn auch furze Biographie der großen Landgrafin lieferte Ph. Bopp in Raumer's Sift. Tafchenb. 1853, S. 533 fg.

stellte, welche die Raiserin für ihre Berson nicht felber zu erfüllen bereit war. Boll unendlicher Bartlichkeit für ihren Gemahl, den nicht eben felsentreuen Lothringer Frang I., fannte ihre Liebe den Reid der Gifersucht nicht oder mußte denfelben wenigstens gu beffegen: als fie, vom Sterbebett des geliebten Raifers fommend, ihre Nebenbuhlerin, die Fürstin Marie Bilhelmine von Auerfperg, von den Söflingen verlaffen und gemieden in einer Rimmerede weinen fab, drudte fie ihr die Sand und fagte ihr Das großmuthige Bort: " Meine liebe Kurftin, wir haben mahrlich viel verloren." Als Regentin war fie Defvotin, jedoch dem aufgeflärten und aufflärenden Despotismus mit Entschiedenheit qu-Obgleich für ihre Berfon fromm bis zur Bigoterie, fab fie doch den Dunklern scharf auf die Finger und duldete keine inquifitorischen Uebergriffe. Sie zuerst bat Deftreich mit Energie aus dem bisvanischen Marasmus herauszureißen versucht, in welchen es nach ihrem und ihres Nachfolgers Joseph Tod wieder zurückaefallen ift. Der Absolutismus, wie fie ihn übte, hatte etwas Idullisch-Batriarchalisches. Die Raiserin fab ihre Biener, ihre Bolfer überhaupt als ihre Kamilie an und feste fich zu denfelben auf gang mutterlich zordiglen Ruf. Benn auch feine Autorität noch so eifersüchtig mahrend, hatte dieser Patriarchalismus doch viel naturmuchfig Gemuthliches, fo viel, daß es uns fast märdenhaft vorfommt, wenn wir g. B. hören, wie die Raiferin, als 1768 am Abend vom Jahrestag ihrer Bochzeitofeier aus Klorenz die Nachricht eintraf, daß ihrem Sohn, dem Großherzog Leopold, der erfte Bring geboren worden, in ihrer großmutterlichen Freude im Nachtfleide durch die Corridore des Palastes ins Burgtheater eilte und daselbft, weit über die Bruftung der Loge vorgebeugt, dem Bublicum im Parterre die frohe Familienbotschaft auf gut Wienerisch - "Der Boldel hat an Buaba, und grad verfündigte : gum Bindband auf mein Bodgeitstag - ber ift galant!" Um edelsten erscheint die Durchdringung der Berrschermacht mit schöner Menschlichkeit, welche die Kaiserin charafterisitre, in dem freundschaftlichen Berhältniß, welches Maria Theresta zu dem Fürsten Emanuel Sylva Tarouca unterhielt, einem einsgeöftreicherten Portugiesen, den sie als einen "ministre particulier", als ein "zweites ungetrübtes Gewissen" neben sich stellte und der dieser Rolle mit Freimuth und Takt nachkam 166).

Die große Raiferin war fo gludlich, das Unglud ibrer Tochter Marie Antoinette nicht mehr zu erleben. Es hat wenige Frauenleben gegeben, die folde Begenfake von Blang und Elend aufzeigen wie das der Frau Ludwig's des Sechszehnten, auf deren fcones, wenn auch nicht gang schuldlofes Saupt fich die gange Schale des Borns und der Rache ausgoß, welche die Frevel des Defpotismus bis zum Ueberfließen gefüllt batten. Abstand zwischen dem Tage, wo der alte Marschall von Briffac zu der Neuvermählten, welche vom Balfon der Tuilerien auf die ihr zujauchzende Menge niederblickte, fagte: "Geben Gie, Ma-Dame, das find lauter Berliebte! " und jenem 14. Oftober 1793. wo gegen die vor dem Revolutionstribungl ftebende, schon durch das Martyrium der Gefangenschaft im Temple gegangene Königin Die mahnsinnige, in der Schmutsfeele eines Bebert gereifte Unflage eines unzüchtigen Berfehrs mit ihrem unmundigen Sohn erhoben ward. Nie war Marie Antoinette unglücklicher, aber auch nie größer als in dem Augenblick, wo fie nach einer Paufe des Entsepens auf diese Abscheulichkeit die Erwiderung gab: "Wenn ich nicht darauf geantwortet habe, fo geschah es, weil die Natur fich ftraubt, auf eine folde einer Mutter gemachte Unschuldigung Etwas zu fagen. Ich appellire darüber an alle

<sup>166)</sup> Ueber das Berhältniß der Kaiserin zu Tarouca s. d. Bericht, welchen Karajan in der Wiener Afademie d. W. am 30. Mai 1859 erstattet bat, Alfg. Zeitung v. 14. Juni 1859, Beilage. Das Familien: und hosseben Maria Theresia's schiltert aussubrisch das Buch: Aus dem h. L. M. Ih. Rach den Memoiren des Fürsten Jaseph Khevenhüller von A. Wolf. 2. verm. Ausst. 1859.

anwesenden Mütter." Die Grundlage von Marie Antoinette's Miggeschick mar die Gleichgültigkeit, welche ne in den erften Jahren ihrer Che von Seiten ihres Gemahle zu befahren batte. Dan bat guten Grund, zu glauben, daß Diefe Gleichaultigfeit von einem später gehobenen organischen Kehler in der Conftitution Ludwig's XVI. herrührte. 218 fich bann ein gartliches Berhältniß zwischen den Chegatten berftellte, batte der Ruf der Rönigin icon unwiederbringlichen Schaden gelitten. Jung, icon, nach Berftreuung und Bergnugen durftend, batte fich Marie Untoinette Unbesonnenheiten ju Schulden fommen laffen, welche ibr Jugendfeuer allerdings begreiflich und verzeihlich machte, die aber einem aiftigen Sofflatich nur allzu reichliche Nahrung Benn fie ale Schäferin masfirt gur Beit ber boten 167). Dammerung durch die Bosfette von Trianon ichwarmte, fo be-Dachte fie nicht, wie geneigt man fein fonnte, einer fo ichonen Schäferin auch den Sang zu Schäferftunden zuzuschreiben. Wenn fie in der Aufregung des Tanges zu ihrem hubschen Tanger Dillon fagte: "Fühlen Sie einmal, wie mein Berg pocht", fo mar ihr daneben ftebender Gemahl doch mohl zu der herben Burechtweisung berechtigt: "Madame, Berr Dillon glaubt Ihnen auf Ihr Bort." Die Beziehungen der Konigin zu dem Bergog von Coigny und zu ihrem Schwager, dem galanten Grafen von Artois, gaben den boshaftesten Bermuthungen Raum und ihre Neigung für den schwedischen Grafen Fersen legte fich viel zu unbefangen bar, um höfischen Spaberaugen entgeben zu fonnen 168). Aber welche Fehler die Konigin in ihrer Jugend als Frau und

<sup>167)</sup> Louis Blanc (Hist. de la révol. française, vol. II, liv. I, chap. 1) hat das Berdienst, zuerst des Genaueren und mit unwiderlegbaren Beweisen darzgethan zu haben, daß die sustematische Bergistung von Marie Antoinette's Aufnicht von der Bolksvartei, sondern von einer Soscoterie ausgegangen.

<sup>168)</sup> S. ben geheimen Bericht bes ichwebischen Gesandten zu Baris, tes Grafen Creut, bei Geijer, hinterlaff. Paffere b. Konigs Gustav IV., Br. 2, S. 107.

später als Politiferin begangen habe, sie standen in feinem Berhältniß zu der Strafe, welche sie erwartete, und jeder Fühlende und Denkende wird zugeben, daß der Tag ihrer Hinrichtung, der 16. Oktober 1793, einer von jenen Tagen gewesen sei, welche das Buch der Weltgeschichte bestecken.

Drei Jahre nach dem tragischen Ausgang der Tochter der Casaren endigte (am 9. November 1796) ein Schlagsluß das Leben einer anderen deutschen Prützessin, welche aus dem Dunkel eines kleinen deutschen Hoses zu dem blendenden Glanz des russischen Ezarenthrons emporgestiegen war, des Leichnams ihres Gemahls als Stufe sich bedienend 169). Eine der außerordent-lichsten Erscheinungen der Geschichte, diese Sophie Auguste Friederise von Anhalt-Zerbst, welche als Katharina II. so lange die Geschicke Europa's bestimmen und lenken half, im Guten wie im Schlimmen weit über das weibliche Maaß hinausragte, mit Boltaire und Diderot brieswechselte, als leidenschaftliche Benus-priesterin bis zu ihrem Tode eines offiziell bestallten "Günstlings" nicht entbehren konnte, aus der Ermitage hervor, wo sie messalinische Orgien feierte, Besehle ergehen ließ, welche zwei

<sup>169)</sup> Ob und inwieweit Katharina von dem Mordplan gegen den armen Peter III. unterrichtet gewesen, wird wohl nie gaus sestzusellen sein. Aber läckerlich ist es, zu glauben, die Berschworenen seien überhaupt nur so von ungesädr dazu gesommen, den Czaren zu ermorden. Beter III. mußte nicht nur abzeschet werden, sondern sterben, wenn seine Frau herrschen sollte. Katharina war zu gescheidt, um das nicht zu wissen, wennschon die Orlows und deren Svießgeseln ihr nicht mit duren Worten gesat haben werden, sie würden jetzt bingehen, den Kaiser zu stranguliren. Eine Mitverschworene, die Kuftin Daschow, hat in ihren von Gerzen herauszegebenen Memoiren (I, 108) behauptet, Alexei Orlow habe unmittelbar nach der Ermordung des Kaisers für diese Missethab die Kaiserin in den demüthigsen Ausdrücken um Berzeibung gebeten. Das ist möglich, deweist aber in letzter Linie gar Richts. Außerdem wird die Glaubwürdigkeit der Daschsen wehrere Umstände start beeintsächigt. So z. B. durch ihre Berscherung, sie hätte lange Richts dvarn gewußt, daß Gregor Orlow ein begünstigter Liebkaber Katharina's war.

Erdtheile in Staunen, Beforgniß und Schreden verfetten, Romodien fur die ruffische Bubne bichtete, mabrend fie durch ibre Botemfin, Sumaroff und Repnin Bolfer gertreten ließ, und, das Berf Beter's I. fortsegend, für die Machtstellung Anglande Unberechenbares gethan bat. Die Natur icheint die wunderbarfte Mifchung von vielfeitigfter Genialitat, verzehrender Sinnlichfeit, wohlwollenden Inftinften und beisviellofer Berftellungsfunft beabsichtigt zu haben, als fie Die " Gemiramis Des Rordens" Nicht weniger munderbar als ihre Perfonlichkeit erfcheint iduf. ihr Blud, wenn man bedenft, daß fie in fo gu fagen bettelhaftem Aufzug nach Betersburg gefommen mar. ("Als ich nach Rufland fam, ergablt fie, bestand meine gange Bafche aus einem Dugend Semden.") Geit dem Erscheinen von Ratharing's Memoiren, deren Echtheit feinem erheblichen Zweifel unterzogen murde, Die aber leider den Fehler haben, beim Jahr 1759, alfo vor dem Aufgang des Sterns ihrer Berfafferin, plöglich abzubrechen, feit dem Erscheinen Dieser Memoiren ift der Reiz des Bunderbaren, welcher Die Figur der Czarin umgab, bedeutend geschwunden. Denn die Befenntniffe Ratharina's zeigen, daß da, wo wir munderbare Schickungen anzunehmen geneigt maren, nur die fchlauefte, confequentefte Berechnung thatig gemefen, bafirt freilich auf einen fataliftischen Glauben an die Bufunft. Eine Frau, welche fcon als junges Madden zu fich gefagt hatte: "Glud und Unglud liegen in der Seele und dem Bergen eines Jeden; wenn du Unglud empfindeft, fete bich darüber hinmeg und richte bich fo ein, daß dein Glud von feiner Begebenheit abhangt" - mußte es weit bringen in der Belt, besonders wenn diese Fran das Benie, Die Beuchelei und den Muth Ratharina's der Zweiten befaß. Die fünfzehnjährige Seuchlerin mar faum nach Rufland gefommen, ale fie fich ihre Situation gurechtzumachen trachtete. junachft, das Terrain fennen zu Ternen, zu welchem 3wede fie fich in der Kunft des Horchens und Aushorchens übte: - "3ch hatte mich während meiner Rranfheit gewöhnt, die Augen geschloffen zu halten; man dachte, ich schliefe, und dann sprachen die Gräfin Romanzow und die andern Damen unter fich, was fie auf dem Bergen hatten, wodurch ich viele Dinge erfuhr." Der ihr gum Gemahl bestimmte Groffürst Beter mar ihr gleichgultig und das ließ fich bei feiner Sinnesart und feinem Bebaren - er fpielte als Brautigam lieber mit Buppen als mit feiner Braut leicht begreifen; aber: "die Krone von Rugland war mir nicht gleichgültig." Diese Krone murde der Bol, um welchen all ihr Dichten und Trachten fich drebte, einzig und allein fich drebte, denn das unerfättliche Temperament, welches fpater die Frau fo vielfach zerftreute, mar in dem faum mannbar gewordenen Madden noch nicht erwacht. In der eben fo heifeln als brudenden und widerwärtigen Stellung zwischen der in fast ununterbrochenem Bolluft= oder Branntweinrausch dem Grabe gutaumelnden Czarin Elifabeth, dem findischen Trunfenbold von Brautigam und den verschiedenen Coterieen des Sofes murde Ratharina, wie fie bekennt, nur durch den Chraeis aufrecht erhalten. "Ich fühlte im Grunde meines Bergens ein geheimes Etwas, welches mich nie einen Augenblick zweifeln ließ, daß ich früher oder fpater fouveraine Raiferin von Rufland werden murde, in eigener Machtvollkommenheit (de mon propre chef)." Sie träumt aber nicht etwa nur von diefer Bufunfterolle, fie bereitet fich vielmehr alles Ernstes darauf vor. "Ich bemühte mich, die Buneigung Aller zu geminnen; Große und Rleine, Niemand murde von mir vernachläffigt; ich machte mir eine Regel Daraus, gu denken, daß ich Aller bedürfe, und demnach Alles zu thun, um mir Wohlwollen zu erwerben, mas mir auch gelang." 11m fich popular zu machen, hielt fie ftreng die ruffifchen Saften, unterzog fich punktlich den Ceremonien des griechischen Ritus und las daneben zu ihrer Privaterbauung Brantome's zotentriefendes Buch von den "Dames galantes." Der arme Beter, Diefer Quertopf von einem fleinen beutschen Pringen, welcher fich in dem ungeheuer meiten Rufland durchaus nicht zurechtfinden fonnte, mar nicht dazu gemacht, der Mann einer Frau zu fein. welche fich in der angedeuteten Beise theoretisch und praftisch auf Die Rolle einer nordischen Semiramis porbereitete. Nachdem deffenungeachtet Die Bermählung ftattgefunden, mußte Ratharing bei Tage mit ihrem Gemahl " Soldätles " fpielen und bei Nacht nun, laffen wir das die Czarin felbst erzählen. "Madame Rrufe verschaffte dem Großfürsten Spielzeng, Buppen und andere Rindereien, die er bis zur Narrheit liebte. Bahrend des Tages verbarg man diefelben in und unter meinem Bett; der Grofffürst legte fich zuerft nach dem Abendeffen nieder, und wenn wir Beide ju Bette maren, ichloß Madame Rrufe die Thure und der Großfürst spielte bis 1 oder 2 Uhr Morgens. Bobl oder übel mußte ich an diesen berrlichen Bergnügungen theilnehmen. Oft lacte ich darüber, aber häufig mar es mir unangenehm und zuwider. " Sehr begreiflicher Beife. Die junge schöne Frau fagte in Bezug auf diefe absonderlichen ehelichen Freuden fpater fehr naiv oder aber sehr witig: "Il me semble, que j'étais bonne pour autre Nachmals behelligte der von der Maitreffensucht des Jahrhunderts ebenfalls ergriffene Großfürst Beter feine Frau in anderer Manier. Benn er nämlich Rachts betrunfen das eheliche Lager bestieg, wedte er feine schlafende Gemablin mit Faustfcblagen, um ihr die Reize feiner Maitreffe im Detail zu fcbildern. Benigstens ergählt dies Ratharina. Inzwischen war der Czarin Elifabeth in einem ihrer lichten Momente eingefallen, daß fur Die Sicherstellung der Thronfolge zu forgen fei, und da der Großfürft unfähig ichien, Dies zu bewerfftelligen, fo murbe auf der Czarin Befehl durch die Obergouvernante der Großfürstin, Fran Tschoglofoff, ein Anderer dazu angeleitet, das Nöthige vor-Die Memoiren Katharina's laffen es unflar, mer Diefer Andere gewesen sei, ob Sergius Soltikoff, Bachar Tschernitscheff oder Leo Narischfin. In Gegenwart des Letteren außerte der Großfürst gegen feine Freunde: " Der Simmel weiß, woher meine Frau schwanger geworden ift; ich bin durchaus nicht gewiß, ob dies Rind mir gehört." Narischfin machte ber Großfürstin eilende Meldung und Katharing wußte es mittelst einer fühnen Lift dabin zu bringen, daß ihr Gemahl es nicht mehr magte, fo bedenfliche 3meifel zu außern 170). Aber ale er den Carenthron bestiegen hatte, befand er sich in offenem Rrieg mit feiner Frau. Auf weffen Seite der Sieg fein murbe, konnte nicht zweifelhaft fein. Es war einer der verhangnifvollsten Tage des Sabrbunderts, jener Julitag von 1762, als Katharing von Betersburg gen Beterhof ructe, um ihren rathlosen und verrathenen Bemabl zu enttbronen, an der Spike der zu ihr übergetretenen Garden in Uniform auf einem weißgrauen Tigerbengst reitend, das Band des Andreasordens umgehangt, auf den fliegenden Sagren einen Soldatenbut mit einem Eichenzweig. Beiter brauchen wir ihre Laufbahn nicht zu verfolgen. bort der Beltgeschichte an. Das richtigfte, wenn auch ungalant genug lautende Urtheil über fie durfte das von Lord Byron gesprochene sein und bleiben 171).

Bur selben Zeit, wo an der Newa eine deutsche Prinzessin durch alle Schlangengänge der Berstellungskunst hindurch dem Thron Peter's des Großen zustrebte, hat an der Im eine andere deutsche Fürstentochter, Amalia von Braunschweig, schon als Uchtzehnjährige die Bittwe des Herzogs Ernst August von Sachsen-Beimar, durch Berusung Wieland's zum Erzieher ihres

<sup>170)</sup> Mémoires de l'imperatrice Catherine II., écrits par elle-même, et précédés d'une préface par A. Herzen. Londres 1838. Memoiren der Kaiserin Katharina II. Autoris. deutsche Ausg. Saunover 1839. S. 13, 15, 21, 36, 40, 41, 43, 49, 74, 119, 164, 170, 273. Lleber die Echtheit des Buches vgl. Sybel's histor. Zeitschr. Best I und Allg. Zeitung 1839, Beil. zu Mr. 25 fg. und Nr. 97. Sugenheim hat in seiner Schrift "Rußlands Einfluß auf und Beziehungen zu Deutschland" (I, 322 fg.) mit viel combinatorischen Scharsinn die hypothese ausgestellt und versochten, Katharina II. sei eine natürzliche Tochter Friedrich's des Großen gewesen.

<sup>171) . . . .</sup> In Catherine's reign, whom glory still adores, As greatest of all sovereigns and whores. Don Juan, VI, 92.

älteren Sobnes Rarl August den Grund gum ", Beimarer Musenhof" gelegt und hiedurch, wie überhaupt durch ihr Walten voll Freifinn und humanität, fich ein Andenken gestiftet. das für und für zu den gesegnetsten in unserem Lande gehören Bie viel fie fur die deutsche Rultur gethan, indem fie mirb. ihrem trefflichen Sohn und nachfolger die Bege wies und ebnete, auf welchen porschreitend er bas fleine Beimar gur geistigen Metrovole Deutschlands machte, wie fie Die Besten ihrer Beit zu fich berangog, ihr Beift, ihre Lebensfunft, endlich ihr berrliches Gelbitbekenntniß (" Meine Gedanten " 172) - Das Alles fteht fest in der Erinnerung jedes Gebildeten. Als fie am 10. April 1807 geftorben, fchrieb ihr Freund Wieland in feinem tiefen Seelenschmerz an Böttiger: "Sie mar in ihrer Art fo gut Die Einzige als Friedrich der Zweite in der feinigen" - und folog Gothe feine Gedenkrede auf die Bollendete mit den fconen Borten: "Das ift der Borgug edler Raturen, daß ihr Sinscheiden in böbere Regionen segnend wirft, wie ihr Berweilen auf der Erde, daß fie uns von dorther gleich Sternen entgegenleuchten, als Richtvunfte, wohin wir unferen Lauf bei einer nur ju oft durch Stürme unterbrochenen Kahrt zu richten haben; daß Diejenigen, zu benen wir uns als Bohlwollenden und Gulfreichen im Leben hinwendeten, nun die fehnsuchtsvollen Blide nach fich ziehen als Bollendete, Selige. " . . . . Auf Karl Auguft's edle Gattin Luife, die Tochter der großen Landgräfin, paßt gengu, mas Schiller feinen Bofg von der Ronigin Glifabeth fagen läßt: - "Gleich ferne von Berwegenheit und Kurcht, mit festem Seldenschritte mandelt fie die schmale Mittelbahn Des Schidlichen." Nachdem fie fich erft an dem Sofe von Beimar, wo bei ihrer Ankunft die Kraftgenialität fchwärmte und brauf'te,

<sup>172)</sup> Abgebr. in Rugo's "Erinnerungen Beimar's" und in Schloenbach's "3wolf Frauenbilder aus der Gothe-Schiller-Cpoche." Die Originalhandschrift befindet fich auf der Beimarer Staatsbibliothek.

zurechtgefunden, nahm fie die würdigste Stellung ein, ihr mitunter stark vortretendes Standesgefühl durch eine unermüdlich werfthätige Bergensmilde gugelnd, geräuschlos alles Gute und Schöne fördernd, schlichtend, verföhnend und begütigend überall eingreifend, wo es noththat. Im Berhaltniffe ju ihrem Gemahl hat fie, namentlich fpater, in Betreff feiner Beziehungen zu der schönen Schauspielerin Karoline Jagemann, eine Resignation, ja eine neidlos-hülfreiche Liebe bemährt, zu welcher nur edelfte Beiblichkeit fich zu erheben vermag. Es war ihr Leben lang etwas Jungfräuliches in ihr. Jene magvolle Bürdigfeit bezeich= nete ihr Befen, welche Gothe im Taffo der Pringeffin aufchuf, die er ja nach dem Bilde der Bergogin geformt hat. treu hing fie an Allen, die fie achtete und liebte! Go hat fie, ob= gleich der frangöfischen Revolution gram, Knebel's oft fehr rucsichtslos sich äußernde Schwärmerei dafür freundlich geduldet; so mischte fie bei Schiller's Singang ihre Thranen mit denen feiner Bittwe. Frau von Staël urtheilte nach ihrem Befuche in Beimar über die Herzogin: "Sie ist das wahre Muster einer von der Natur zum höchsten Range bestimmten Frau. Ohne Anmagung wie ohne Schwachheit, erwedt fie in gleichem Grade Bertrauen und Chrfurcht. Der Seldenfinn der ritterlichen Zeiten wohnt in ihrer Seele, ohne fie der Sanftmuth ihres Gefchlechtes zu berauben 173). " In Bahrheit, es war mehr, viel mehr als eine höfliche Phrafe, wenn die enthusiastische Tochter Necker's der Frau Karl August's Hervismus zuschrieb. Die Bergogin bewährte folden in der jammer= vollen Zeit nach der Schlacht bei Jena. Da ift fie, mahrend alle

<sup>173)</sup> Ich erinnere gelegentlich baran, daß Frau von Stael in ihrem berühmten Buch De l'Allemagne über die Frauen uuferes Landes den Ausspruch that: "Die deutschen Frauen haben einen Reiz, der ihnen eigenthümlich ift, einen sußen Ton in ihrer Stimme, blonde haare, einen blendenden Teint. Sie sind bescheiden, ihre Gefühle sind wahr, ihr Benehmen ift einsach. Ihre sorg-sättige Erziehung und die ihnen natürliche Reinheit der Seele machen den Zauber, den sie ausüben."

Schreden frangofischer Blunderung auf der Stadt Beimar lagen, dem gurnenden Sieger mit ruhiger Burde entgegengetreten und hat dem Brutalen Achtung abgezwungen. Gine fcwere, vielleicht die schwerste Stunde im Leben der trefflichen Frau, ale fie. während ihr Gemahl noch bei der geschlagenen preußischen Armee ftand und alle übrigen Blieder der herzoglichen Familie aus Beimar gefloben maren, am 15. Oftober 1806 den vom Schlachtfeld von Jena kommenden Navoleon oben an der Schloftreppe empfing. "Qui êtes-vous, Madame? - fuhr er fie an. Je vous plains, j'écraserai votre mari." Belde Gelbftüberwindung mußte es der Bergogin toften, nach diefer verlegenden und ent= muthigenden erften Begegnung den Berfuch zu machen, den Bewaltigen milder zu ftimmen gegen bas Beimarer Land und beffen Fürsten. Sie that es in einer Andienz am folgenden Tage und that es mit Erfolg. Bei Diefer Gelegenheit fagte Napoleon in feiner theatralischen Manier zu ihr: "Glauben Gie mir, Dadame, es gibt eine Borfehung, welche Alles leitet; ich bin nur das Werfzeug derfelben." Nach der Zusammenkunft mit der Bergogin außerte der Eroberer gegen fein Gefolge: " Das ift eine Frau, welcher unfere zweihundert Kanonen feine Aurcht einzuflößen vermochten. " Acht Tage fpäter fagte er zu Potsbam dem Beimar'iden Unterhändler Müller: "Ihre Bergogin bat fich febr standhaft bewiesen; sie hat meine gange Achtung gewonnen 174). " Aber weder Karl Anguft noch Luife glaubten an das "Berkzeng der Borfehung." Es gereicht dem Bergog von Weimar und feiner Gemablin zu hoher Chre, daß fie fich nie und nimmer gu jener Unterwürfigfeit gegen Napole on herbeiließen, durch welche fo viele deutsche Fürften und Fürftinnen fo fehr fich erniedrigt haben. Und fie beschränften fich nicht darauf, für ihre Bersonen einen edlen Stolz zu mahren, fondern fie bemuhten fich auch, in einer

<sup>174)</sup> Fr. v. Muller, Grinnerungen aus ten Rriegezeiten v. 1806—13, €. 2, 4, 28.

Cherr, Beidichte b. beutiden Brauen.

Zeit, wo ber Untergang Deutschlands bestegelt schien, jenen vaters ländischen Geist zu psiegen und zu stärken, welcher den großen Aufschwung von 1813 herbeiführte 175).

Die Zeit der Befreiungsfriege hat überhaupt manches unverwelkliche Blatt in den Chrenfranz des deutschen Frauenthums
gewunden. Ohne die lebhafteste Betheiligung der Frauen und
Zungfrauen an der großen Sache wäre eine Begeisterung, wie
sie damals die Herzen der Männer und Jünglinge schwellte, kaum
denkbar gewesen. Die Berlinerinnen gingen mit dem Beispiel
einer ausopfernden Mühwaltung für die zum Kampfe Ziehenden
und die Opfer desselben voran 176). Nach ihrem Borgang entwickelten die Frauen überall einen tieseingreisenden und höchst
wohlthätigen Cifer. Mütter schieften ihre Söhne, Schwestern
ihre Brüder, Bräute ihre Bräntigame in den heiligen Krieg.
Reiche Damen opferten dem vaterländischen Bedürsnisse ihr Silberzeng und ihren Schmuck, arme Mädchen ihre Sparpsennige.
Biele, sehr viele holten sich als liebreiche Pflegerinnen der Berz-

<sup>175)</sup> Ein damaliger Vertrauter des herzoglichen Paares, ter nachmalige preußische General Fr. K. Ferd. v. Muffling erzählt ("Aus meinem Leben", S. 21): "Der geheime Plan des herzogs K. A. v. Weimar ging dahin, so wie seine Restdenz bisher der Centralpuntt Deutschlab für Kunft und Missenschaft war, sie nun auch zum Centralpuntt der deutschen Freiheit zu machen, soweit die Berhältnisse es gestatteten. Ich war in dieser Beziehung neben seiner würdigen, so hoch verständigen Gemahlin der einzige Bertraute des berzogs und dieser Instand ist geblieben, bis i. J. 1813 der Arieg wieder aus brach. Bon Weimar aus wurden die Schwachen ermutbigt, wurde der Saggen den Tyrannen genährt und Manches ohne Aussehre vorbereitet, was 1813 sich als echtveutsches Element zelgte."

<sup>176)</sup> Niebuhr schrieb unter'm 21. Dezember 1813 aus Berlin: "Das Betragen der Frauen ist ehrwürdig. Hunderte entsagen nicht nur jedem Bergnügen, sondern selbst der genaueren Sorze für ihren Hausstand, um in den Lazarethen zu verwalten, zu kochen, zu pflegen, Bassch zu flicken, Gelt und Bedürsnisse herbeizuschaffen, die Miethlinge zu controliren und zur Pflicht anzuspornen. Manche sind sich oder Raub des Nervensiebers geworden. Lebense nachrichten, I. 378.

wundeten in der Lazarethluft den Tod. Sittsame Mädchen wurden von dem erhebenden Zeitsturm über die Bedenklichkeiten ihres Geschlechts so weit hinausgerissen, daß sie mitten im Schlachtgrausen den Kämpsern Munition oder Erfrischungen zutrugen und auch selber zur Büchse und zum Säbel griffen, um gegen den Feind des Vaterlandes zu sechten. So Johanna Stegen, Johanna Luring, Lotte Krüger, Dorothea Sawosch, Karoline Petersen und jene, wie ihre Mitstreiterinnen, von Rückert schön geseierte Prohassa, welche in der Lügow'schen Freischaar so wacker mitsämpste und deren Geschlecht erst fund wurde, nachdem sie in dem siegreichen Gesecht bei der Görde (16. September 1813) tödtlich verwundet worden <sup>177</sup>). Ja, die große Zeit fand auch die deutschen Frauen groß 178).

177) Gin Mitfampfer bei ber Gorbe, R. Sendrich, erzählt (Broble, Jahn's Leben . C. 108): "Unter ben Schwerverwundeten waren Lukow und bas Sel-Denmadden Probasta. Als Die Lettere, noch unentbedt megen ihres Gefchlechts, nach beendigtem Gefecht auf bem Schlachtfeld verbunden werden follte, indem eine Rugel ihr ben Oberschenkel gerschmettert batte, wollte fie Diefes nicht angeben, fondern verlangte erft ben Reldwebel ihrer Abtheilung zu fprechen, und ale biefer berbeifam, ergab es fich, bag, allen verborgen, unter bem Baffenichmud ein Frauenzimmer mit Ramen Brobasta ben Gieg mit batte erringen belfen, mas allaemeines Erstaunen und Bewunderung wegen ibres heldenmutbes und ibrer Ausdauer in Ertragung ber Befdmerben Des Rrieges erregte." Die Bermundete ftarb brei Tage fpater gu Danneberg. Gie mard in Begleitung ber Inngfrauen und ber gangen Burgerichaft bes Stadtchens beerdigt und murbe ihr in ber Rirche ein Dentmal gefett. - Da bier gerade von Belbinnen Die Rede ift, fo fei auch noch ber "fiebzehnfabrigen, fconen, guten", von Gothe befungenen Johanna Cebus gebacht, melde zwar nicht in einer Schlacht gefallen, aber boch einen belbischen Tod gestorben, indem fie beim Giegang bes Mheine am 13. Januar 1809 erft ihre Mutter aus ben Fluten rettete und bann bei bem bochbergigen Berfuche, auch eine Nachbarin und beren Rinder zu retten, in den Wogen unterging.

178) 3war ungern, aber zur Steuer der geschichtlichen Wahrheit und zur Barnung muß ich doch anmerken, daß auch sehr unrühmliche Ausnahmen vorskamen. Der nachmalige preußische General Ludwig von Reiche war, wie er in seinen Memoiren (II, 4) erzählt, im Rovember 1813 mit dem Generalstab des Bulow'schen Corps in Rorten einquartirt, einem Gut der gräflich harden-

Aber wie durfte von der Zeit der Unterjochung Deutschlands durch Napoleon und von der Abschüttelung des frangofischen Roches die Rede fein, ohne daß jener erhabenen foniglichen Frau gedacht murde, auf welche mahrend der Schmachperiode Taufende als nach einem tröftlichen Stern blidten und welche, viel zu frühe icon am 19. Juli 1810 bingegangen, in der Bruft von Taufenden, die 1813 in den Rampf gogen, als eine verflärte Beilige begeifternd lebte? Luife von Medlenburg, im Dezember 1793 an den Kronpringen von Preußen, nachmaligen König Friedrich Bilhelm III. vermählt, nimmt in der deutschen Sittengefchichte fcon barum eine unvergängliche Chrenftelle ein, weil Das mufterhafte Beisviel, welches fie als Gattin, Sausfrau und Mutter gab, außerordentlich reinigend und erfrischend auf die verdorbene, ja verpeftete und verpeftende fittliche Atmosvbare aewirft hat, welche zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts am preußischen Sof und in der preußischen Sauptstadt berrichte und von da weithin wirfte. Es ift mahrlich nichts Kleines gemefen, nach und bei der furchtbaren Berrüttung des Kamilienlebens in den vornehmen Rreifen wieder einmal ein Königspaar im reinen und iconen Stol ber beutschen Kamilienhaftigfeit mitfammen leben zu feben, und man darf fubn behaupten, daß ohne die moralische Reinigung, welcher die Berliner Gefellschaft nach dem

berg'schen Familie unweit Göttingen. Der hausherr war hof: und Jägermeister am Jerome'schen hof in Kassel, — an jenem hof, an bessen meister am Jerome'schen hof in Kassel, — an jenem hof, an bessen Musschweifungen leiber nur allzu manche deutsche Dame sich betheiligt hatte. "Die jüngeren Töchter des hauses äußerten sich bei der Abendtasel mit der eins getretenen Beränderung der Dinge wenig zusrieden, indem sie meinten, daß Kassel sorten ein sehr langweiliger Ort sein wurde; man hätte sich dort gar zu sehr amussirt." Unmittelbar nach den Besteiungsfriegen entblödete sich eine deutsche Fürstin (von L. D.) nicht, gegen helmina von Checy ("Unwersgessen", II, 153) zu äußern: "Die Jukunst wird beweisen, daß der große Mann (Napoleon) recht hatte und daß ihm die Menschen unrecht gethan. Die Deutschheit ist ein Unding. Der sehte Krieg war eine Gewaltthätigkeit, die durch Richts zu rechtschritzen ist."

Borbild dieses königlichen Haushalts sich unterzog, die Erhebung Preußens im Jahre 1813 unmöglich gewesen wäre. Bieles, wohl sehr Bieles würde auch später anders und besser gesommen sein als es kam, wenn Friedrich Wilhelm III. seinen guten Genius Luise nicht allzu frühe verloren hätte. Denn der sanste Einfluß dieser hochbegabten und liebenswürdigen Frau war unswiderstehlich und sie wollte nur das Gute und Rechte. Ihre Schönheit, ihre Anmuth, ihre zartsinnige Güte gewannen ihr alle Herzen. Männer, die sonst nur zum Tadeln, selten und widerwillig zum Anersennen bereit waren, haben ihr mit Bezeisterung gehuldigt 179). Selbst der übermüthigste der Sterbslichen, der Sieger Napoleon, mußte ihr, die er als seine Feindin kannte und haßte, Achtung und Bewunderung zollen, sobald er sie gesehen und gesprochen 180). Bielseitig gebildet und voll

<sup>179)</sup> Der Berfaffer ber "Bertr. Briefe uber b. inneren Berhaltniffe am Breuß. Sofe" fagt (I, 101): "Die Gemablin Friedrich Bilbelm's III. hatte von der Ratur Alles erhalten , was an ihrem Gefchlechte liebensmurdig genannt werden fann. Die iconfte Ronigin und eine noch iconere Scele. Sie mar gang Beib im eigentlichsten Berftande. Ge mar nicht ber geringfte Unspruch auf Theilnahme an ber Berrichaft ihres Mannes in ihrem Charafter zu finden, nur Singebung in den Billen Deffelben , eine Unbanglichkeit an feine Berfon , burch Liebe genabrt und erhalten, bas reine Bild ber Unichuld und bober weiblicher Sittlichkeit : bas maren Die Sauptzuge in dem Charafter Luife's, Die bestimmt gu fein fchien, ben Konig gludlich zu machen und ber nation bas Mufter einer Chefrau zu geben, wie fie fein follte." Der Ritter von Lang, wie ber eben angezogene Autor ein icarifter Urtheiler über Menichen und Dinge, außert in feinen Memviren (II. 44) über Die Konigin : "Das mar nun freilich eine Frau. Die wie ein gang überirdisches Befen vor Ginem ichwebte, in einer englischen Beftalt und von bonigfuger Beredtfamteit, mit ber fie Allen die Stralen ihrer : Boldfeligfeit zumarf, fo bag Beder, wie in einen zauberifchen Eraum verfett, von Diefem lebendigen, regfamen Feenbilde entguett mar."

<sup>180)</sup> Nach der ersten Zusammentunft mit der Königin zu Tilfit sagte Rapoleon zu Talleyrand: "Ich wußte, daß ich eine schöne Königin seben murde; aber ich habe die schönste Königin und zugleich die interessanteste Frau gefunden."

Theilnahme für das Schöne und Ewige, hat die Königin Schiller und Jean Paul geliebt, Göthe geehrt. Noch bevor die große Katastrophe von 1806 die Verrottung und Unhaltbarkeit der bisherigen Staats: und Gesellschaftsmaximen nachgewiesen, legte Luise bei jeder Gelegenheit eine aufgehellte, gerechte und humane Sinnesweise an den Tag, mitunter zu nicht geringer Beschämung aristofratischer Ausschließlichseit und Bornirtheit 181). Mit einer

181) Es find bierüber mehrere mobibezeugte Anetroten im Umlauf. Gine febr bezeichnende ergablt der Bifchof Gylert ("Charafterguge und biftor. Fragmente a. b. Leben Friedrich Bilbelm's III.", Bo. 2, G. 63) aus bem Mund eines Ohrenzeugen fo : - Bei einer großen Cour in Magdeburg murde ber Ronigin Die ihr noch gang unbefannte, burgerlich geborene Gemablin Des Das maligen Majore v. R. vorgestellt. Die Konigin fragte unbefangen bie fruber noch nie gefebene innge Frau : "Bas find Gie fur eine Geborene?" Mengitlich und verlegen in Diefer ibr bie babin gang unbefannten Sphare, jum erften Mal vor einer Konigin ftebend, antwortete faum borbar die beklommene junge Frau mit gitternder Stimme : "Ad, Ihro Majeftat, - ich bin gar feine - Geborene." Ein fpottifches, hohnendes Lacheln gudte auf ben Gefichtern ber meiften andern Damen. Dies murde Die Konigin, als nicht bemerft, mit Stillschweigen haben bingeben laffen : ba fie aber boren mußte, bag eine nicht fern ftebente Dame vornehmer Abfunft leife zu ihrer nachbarin fagte: "Alfo eine Miggeburt!" ba fühlte Die Ronigin ihr rein menschliches, fittliches Gefühl verlett und fonnte und durfte nicht ichweigen. Angeregt, bob fie, wie fie zu thun pflegte, ihr fcones, locfiges, mit einem Diadem geschmudtes Saupt und in hoher, hervorragender Bestalt beiter umberschauend daftebend fprach fie, Allen im großen Audiengfaale borbar: "Ei, Frau Majorin, Sie haben mir naiv-fatirifch geantwortet. 3ch gestebe, mit bem bertommlichen Unebrud "von Geburt fein," wenn Damit ein angeborener Borgng bezeichnet werden foll, babe ich nie einen vernunftigen, fittlichen Begriff verbinden konnen, denn in ber Geburt find fich alle Menichen ohne Ausnahme gleich. Allerdings ift es von hohem Berthe, ermunternd und erhebend, von guter Familie ju fein und von Borfabren und Eltern abzustammen, Die fich burch Tugend und Berbienfte auszeichneten, und wer wollte das nicht ehren und bewahren? Aber bies findet man, Gott Lob! in allen Ständen und aus den unterften felbft find oft die größten Bohlthater des menichlichen Geschlechts bervorgegangen. Meußere gludliche Lagen und Borguge fann man erben, aber innere verfonliche Burdigfeit, worauf am Ende Doch Alles antommt, muß Beber fur fich burch Gelbitbeherrichung erwerben.

Burde, wie fie nur aus einem reinen und hochgefinnten Gemuthe ju icopyfen ift, ging fie durch die Schule des Unglude. jammervollen Alucht vom Schlachtfeld von Jena durch Berlin nach Königsberg hörte ihre Umgebung fie jenes tieffinnige und troftvolle Gothe'iche Bort fprechen, daß nur der Ungludliche die himmlischen Machte fenne. In jener fcweren Beit fcrieb fie eine Reibe von gedankenvollen, berrlichen Briefen, worunter der allbefannte an ihren Bater, in welchem fie es aussprach, daß Preußen auf den Lorbeern Friedrich's des Großen eingeschlafen gewesen, nicht mit der neuen Beit fortgeschritten und defihalb von ihr überflügelt worden fei; aber auch, daß fie, wennschon für ihr Leben Richts mehr hoffend, an der Zufunft des Baterlandes nicht verzweifle, weil fie fest an eine "fittliche Beltordnung " glaube. Sie follte die rubmreiche Bemährung ihres Glaubens nicht mehr erleben, aber ihr Andenten wird nie erlofden und ihre Rubeftatte im Schlofgarten gu Charlottenburg ift ein beiliger Drt.

Ich dante Ihnen, Frau Majorin, daß Sie mir Gelegenheit gegeben haben, biese, wie ich glaube, fur's Leben nicht unwichtigen Gedanten unbefangen aussausprechen, und wunsche Ihnen in Ihrer Che viel Glud, dessen Quelle doch immer nur allein im herzen liegt."

# Siebentes Mapitel.

# Frauen und Dichter.

Berühmte Frauen. — Künstlerinnen, Gelehrtinnen und Dichterinnen. — Die Fürstin von Gallizin. — Elise von der Rece. — Frau von Krüdener. — Klopstock der Rehabilitator des Idealismus der Liebe. — Die Kehrseite. — Wieland und die Frauen. — Lessing. — Der Hainbund. — Boß und Ernestine. — Bürger und Molly. — Die Choche der Empssindsamkeit. — Karoline Flachsland. — Lavater und die Frauen. — Die Krastgenialität. — Göthe und Schiller. — Jean Paul und Charlotte von Kalb. — Hölderlin und Diostima. — Die Romantiker. — Novalis. — Reist und Nolssine. — Körner und Toni. — Rabel und Bettina. — Immermann und Clifa. — Charlotte Stieglis. — Lenau und Sophie. — Grabbe. — Schefer und Friederike. — Johanna Kinkel. — Schluß.

"Nach Sitte zu streben" — "das Scepter der Sitte zu führen", darein haben die beiden erlauchtesten Geister deutscher Nation übereinstimmend die Bestimmung des Weibes gesetzt. Alles Beste, Schönste, Heilsamste, was eine Frau sinnen und thun mag, vollzieht sich in dem Bereiche der Sittlichkeit. Auch in Frauen wohnt der Genius und vermöge desseben ist es einzelnen gegeben, der empfangenden, bewahrenden, psiegenden und erhaltenden Eigenschaft des Weibes auch die schaffende des Mannes zu gesellen, wennschon immer in geringerem Maaße und ohne wirkliche Originalität, weil es dem Weibe schlechthin unmöglich ift,

fich völlig objectiv ber Belt gegenüber zu ftellen. Aber mehe der Frau, welche bei dem Berfuche, dem Manne zufallende Aufgaben zu lofen, der fittlichen Grazie vergißt. Gie bringt es dann, und moge fie fich foggr einen weltgeschichtlichen Namen erwerben. doch nur dazu, in ihrer Berfon ein unerquickliches Zwitterding barguftellen, wie die Semiramiffe und Benobien alter und neuer Reit beweifen. Es liegt ein tiefer Sinn, das richtigfte Gefühl für das Schidliche in dem achfelgudenden Bolfsfpruchwort von den Frauen, welche " die Gosen anhaben ". Das Beib foll fein Mann fein wollen oder es wird zur Caricatur. Der Mann gilt durch edles und großes Thun, die Frau durch schönes Sein. Und zu schonem Sein vermag jede Frau in ihrer Sphare fich hinaufzuläutern : fie braucht nur den fittlichen Inftinft, welchen Die Natur in fie gelegt, malten zu laffen. Gie bedarf nicht ber Reflexion, um das Rechte zu treffen, die Naturnothwendigfeit leitet fie dazu. Bu jeder Beit haben bie Frauen mitgewirft an dem Gewebe der Beltgeschichte, am forderlichften jedoch dadurch, daß fie, indem fie rechte Frauen maren, die Manner befähigten, rechte Manner zu fein.

Der Geschichtschreiber der deutschen Frauenwelt hat die Genugthuung, sagen zu können, daß weitaus die Mehrzahl der berühmten Frauen, an welchen unser Land im vorigen und gegeuwärtigen Jahrhundert so reich war und ist, der ewigen Gesetze

Beiblichfeit nicht vergessen hat. Hielten wir ein trockenes Regiptriren für irgendwie ersprießlich, so könnten wir hier viele Seiten mit Namen von Künstlerinnen und Schriftsellerinnen anfüllen; allein es reicht für unseren Zweck aus, auf einzelne darakteristische Erscheinungen stücktig hinzuweisen. So auf die berühmte, aus dem Bregenzer Wald stammende, i. J. 1741 zu Chur geborene, 1807 zu Rom gestorbene Malerin Angelica Kausmann, welche besonders im Portraitsach die große Wendung vom Zopfstyl zur modern-classischen Richtung mit herbeiführen half; so auf die Sängerinnen Corona Schröter, eine Flamme Göthe's,

Charlotte Bafer, Bauline Milder, Benriette Sonntag, Bilbelmine Schröder Devrient. Auf den Ruhm, gelehrte Frauen im beften Sinne des Bortes zu fein, batten im vorigen Jahrhundert gerechten Anspruch Luife Abelgunde Victoria Rulmus, des moblmeinenden, fteifleinenen Bedanten Gottsched geistvolle und liebenswürdige Gattin, welche zuerft in Deutschland einen literarifden Salon hielt, und Dorothea Schlöger, des berühmten Publiciften ftreng unterrichtete Tochter, welche die philosophische Facultat von Göttingen i. 3. 1787 zum Doctor creirte. gediegenste miffenschaftliche Schriftstellerin unserer Zeit ohne Frage die unter dem Autornamen Talvi bekannte Therefe Adolfine Luife Jafob, geboren 1797 gu Salle. Ihre Berdeutschung der serbischen Bolkslieder, ihre Untersuchungen der flavifden Sprachen, ber germanischen Bolfspoeffe, ber Echtheit ober vielmehr Unechtheit Offian's, ihre Geschichte der Colonisation von Neu - England find bleibende Leiftungen. Die unabsehbare Reihe deutscher Dichterinnen neuerer Zeit eröffnete in der Rococoveriode Luife Karich, deren zu feinem Lobe aufgewandte Mufenkunft Friedrich der Große bekanntlich fehr unfoniglich mit zwei Thalern bonorirte. Eine Enfelin von ihr war Selmina von Checy, deren vielumgetriebenes Leben einen intereffanteren Roman ausmacht als irgend einer ber von ihr geschriebenen ift. Die Ahnmutter aller deutschen Romandichterinnen aber ift Marie Sophie Laroche, welcher wir noch weiterhin begegnen werden. Sie mar 1731 ju Kaufbeuren in Schwaben geboren und ftarb 1807 ju Offenbach. Ihre jest grundlich verschollene "Geschichte des Frauleins von Sternheim" (1771) mar einft ein Buch von europäischer Berühmtheit. Un schriftstellerischer Fruchtbarfeit haben später nur noch gang wenige Frauen mit ihr zu wetteifern vermocht. Um nächsten ift ihr Karoline Bichler gefommen, auch im Erfolg, der jest allerdings auch schon wieder fo ziemlich ein verschollener ift. Undere literarisch gebildete oder literarisch felbstthätige Frauen haben vermöge einer bevorzugten gefell-

fchaftlichen Stellung am Ende des vorigen und zu Anfang unferes Sahrhunderts auf die Rulturbewegung einen fehr bedeutenden Einfluß ausgeübt. So jene Kürftin Amalia von Galligin, welche ju Münfter eine Urt muftifch philosophischen Sofes bielt, an welchem die Semfterhuis, Kürftenberg, Samann, Jafobi und Stolberg verkehrten und auf welchen freilich ein Mann wie Bof mit Abneigung und Argwohn blidte, als auf einen Sammelvunft der " Dunkler". Go ferner Elife von der Rece, eine der erften beutschen Frauen, welche das Reisen und Reisenbeschreiben gu einer Runft ausbildeten, Diefelbe Glife, welche erft eine Ber= ehrerin und dann die Entlarverin des großen Schwindlers Caglioftro war und gulett die Mufe und Bflegerin des Urania-Sangers Tiedge gewesen ift. Endlich durfte auch noch die berühmte oder, wenn man will, berüchtigte Juliane von Krüdener hieher gehören, die, von Geburt eine Bietinghoff aus Rurland, zweideutig genug zwifchen einer Ruffin und einer Bariferin. zwischen einer Bublerin und einer Bugerin, zwischen einer politischen Intriquantin und einer religiösen Schwärmerin ichillerte. von unstillbarer Unruhe und einem rastlos tastenden Chraeiz verzehrt den frangösisch geschriebenen Roman "Balerie" (1804) veröffentlichte, welcher die in den vornehmen Kreisen am Bendepunkte von zwei Jahrhunderten herrschende Stimmung fehr ausdruckevoll manifeftirt, dann eine Zeitlang als Muftagogin des Czaren Alexander I. einen großen Stand hatte, hierauf von der Polizei fehr ungalant geftorte Miffionsfahrten durch Europa unternahm und ichlieflich 1824 in der Rrim ftarb, mo fie eine Colonie im Rrudener'ichen Sinne hatte grunden wollen.

Bon dieser Erscheinung, in welcher sich mit den Araditionen des Pietismus der Zopfzeit, dem Gefühlsüberschwang der Sturms und Drangperiode und der Lockerheit der Directorialepoche der schon ganz moderne Anklang eines mystischsprophetischen Socialismus wunderlich verbindet, wenden wir uns rückwärts zu dem eigentlichen Thema dieses Kapitels, zur Betrachtung der ausers

wählten Frauen, welche als Geliebte, Lebensgefährtinnen und Freundinnen unserer großen Dichter so viel dazu beitrugen, die Mission dieser edlen Geister gelingen zu machen, und deßhalb den innigen Dank unseres Landes, ja der ganzen gebildeten Belt sich verdient haben. Auf Bollftändigkeit in Namen und Zahlen oder auf Detailschilderungen geht die nachstehende Bergegenwärtigung der in Frage stehenden Berhältnisse nicht aus. Doch wird sich manches für die deutsche Frauengeschichte Charafteristische darein verweben und wird sich daneben der Beweis führen lassen, daß es bis zur Gegenwart herab Frauencharaftere gegeben, die nicht unwürdig sind, jenen zur Seite gestellt zu werden, welche die Glanzperiode unserer Literatur geschmückt haben und denen dieselbe vielsach ihre besten Inspirationen verdankte.

Die rohmaterielle, gemeinnsinnliche Auffassung der Liebe, welcher wir im 17. Jahrhundert begegnet find und welche wir dort in der Literatur einen entsprechenden Ausdruck voll gedunfener Lufternheit und ichwülftiger Schlüpfrigkeit finden faben, hat fich zwar noch ins 18. Jahrhundert bereingezogen, doch nicht, ohne icon an der Schwelle deffelben auf eine Opposition gu ftogen, die fich mehr und mehr fteigerte und lauterte. Der brutalen Anficht von den Frauen als bloßen Luftwerkzeugen gegenüber nahm eine edlere das Wort, welche nicht allein die Manner gur Uchtung vor der Burde des weiblichen Geschlechts mahnte, fondern auch diesem wieder Gelbstachtung einflößte. Bur nämlichen Beit, wo die galanten Berren und Damen der deutschen Sofe an einem früheren Ortes berührten frechen Reimwert des herrn von Beffer (" die Schoof der Geliebten ") bewundernd fich ergötten, fcbrieb ein anderer Sofdichter, Berr von Canit, feine Trauerode auf den Tod feiner Gattin Dorothea von Arnim und legte darin den Accent auf die Tugenden der Beimgegangenen als Gattin, Sausfrau und Mutter. Weit inniger icon trat diese Anerkennung edler Beiblichkeit in dem Klagelied hervor, welches vierzig Jahre fpater (1736) Albrecht von Saller auf das Grab feiner "geliebten

Frau Marianne" niederlegte. Aber die große Wendung von der materialiftischen Anschauung und Behandlungsweise des Berhältniffes von Mann und Weib zur idealistischen trat erft mit und durch Rlopftod ein. Diefer Dichter, welcher wie ein priefterlicher Geber in feiner Zeit ftand und als folder von ihr verebrt murde, mar wie der Biederhersteller der sittlichen Burde der Boefie fo auch der Rehabilitator des Idealismus der Liebe. führte in die Beziehungen der beiden Gefchlechter den Seelenichwung, den Bartfinn, den religiöfen Enthuffasmus gurud. Er feierte zuerft wieder in vollen Brufttonen das Göttliche im Beibe, legte den deutschen Mädchen "Baterlandelieder" auf die Lippen und fab in der Geliebten ein boberes Befen, welchem Gemeines nicht naben durfe 182). Seine glübende Jugendliebe für Fanny Schmidt fand feine Erwiederung, aber vollen, wenn auch allgu furgen Erfat für Diefes verfagte Blud gab ibm feine Che mit Margaretha Moller, die er unter dem Ramen Cidli fo boch gefeiert hat.

Indeffen lag in dem durch Alopstod gepflegten und zur Geltung gebrachten Idealismus der Liebe die Gefahr einer Gefühlstüberspannung, welche in die Liebes = und Freundschaftsverhaltniffe bald eine Empfindsamfeit, Empfindeleigfeit, Empfindelei

<sup>182)</sup> Sie ift jugendlich fcon, nicht wie das leichte Bolt Rosenwangiger Madden ift,

Die gedankenlos blub'n, nur im Borübergeb'n Bon ber natur und im Scherz gemacht;

Leer an Empfindung und Geift, leer des allmächtig Triumphirenden Götterblicks.

Sie ift jugendlich schön, ihre Bewegungen Sprechen alle die Göttlichkeit

Ibres Bergens; und werth, werth ber Unsterblichkeit Tritt fie boch im Triumph baber,

Soon wie ein festlicher Tag, frei wie die heit're Luft, Boller Cinfalt wie du, Ratur!

brachte, Die allen mirklichen Lebensgehalt zu verflüchtigen brobte. eine thranenfelige Schmarmerei, die in dem vielberufenen Miller's fchen " Siegwart " gipfelte, einem Buch, welchem die zweidentige Ehre gufommt, die Thranendrufe gu einem poetischen Sauptmotiv gemacht zu haben. Geltfam genug follte gerade ein Boet, welcher später durch seine heiterfinnliche, mitunter ftarf ins Lodere fallende Behandlungsweise der Liebe den Ausschreitungen der Gentimentalität eine Schrante feste, in feiner Jugend die gange Ueberftiegenheit der empfindfamen Beitstimmung durchmachen. Bieland's Berhältniß zu Sophie Gutermann mar ein gelebter Roman der Empfindfamkeit, wie es nur immer einen gefchriebenen geben fonnte. Dun, er mar fiebzehn, die fcone Sophie neunzehn Jahre alt, als fie im Sommer 1750 im idpllischen Pfarrhaus von Biberach ihren "emigen" Liebesbund ichloffen, und in Beiden lebte der volle Enthufiasmus der Beit. es denn fein Bunder, daß fich die Liebenden " oft mitfammen auf die Rniee warfen, der Tugend ewige Treue fcwuren und dann in schwärmerischer Freudigkeit fich füßten." Aber Wieland ging dann nach Burich, wo fich fein lebhaftes Naturell in allerlei "fluch= tigen Liebschaften" behagte; bann nach Bern, mo die geniale, obaleich nicht icone Julie Bondeli, Die begeisterte Miffionarin der Lehren Rouffeau's, den Bunder feines Bergens hellauf loben Bieland begehrte Julie's Sand, aber fie traute feiner machte. Beständigkeit nicht. "Sagen Sie mir — fragte fie ihn eines Tages mit forschendem Blide - werden Gie niemals eine Undere als mich lieben fonnen?" - " Niemals! das ift unmöglich! .... Indeffen, ja auf Augenblide fonnte es doch geschehen, wenn ich etwa eine schönere Frau fande als Sie, die bochft ungludlich und zugleich höchst tugendhaft ware." Der arme Bieland, welcher fpater die Anatomie des weiblichen Bergens fo gut verftand, icheint damale noch nicht gewußt zu haben, daß feine Frau ihrem Liebhaber den Gedanken verzeihen fann, er konnte eine andere iconer finden ale fie. Julie mußte, mas fie gu



thun hatte, und tiefvermundeten Bergens ließ fie den Boeten gieben. Dabeim in Schwaben fand er auf dem Schloffe Bartbaufen, welches dem Grafen Stadion geborte, feine Jugendgeliebte Sophie als Frau von Laroche wieder. Un die Stelle der fentimentalen Liebe trat eine fentimentale Freundschaft und gugleich entrupyte fich unter der nachhelfenden Sand des feinen, fofratifch = beitern Beltmanns Stadion Bieland zum Dichter Des Idris, der Mufarion, der Abderiten und des Oberon. er noch einen furzen Roman mit der Schwester Sophie's durchgesvielt, verheiratete er fich 1765 in gang burgerlich nuchterner und ehrbarer Beife mit Dorothea Sillenbrandt, die er in Briefen an seinen Freund Begner in Zurich ein "unschuldiges, von der Belt unangestedtes, fanftes, fröhliches, gefälliges Geschöpf" nennt, "nicht fehr fchon, aber doch hnbfch genug für einen ehr= lichen Mann, der gern eine Frau für fich felbst hat, ein gutes, angenehmes Sansweiben und damit Bunctum." Die Rublfeligkeit feiner Junglingsjahre erwachte aber doch von Reuem in ihm, fo oft er feine Freundin Sophie wiederfah. Go im Juni 1771, wo er fie in Thalebrenbreitstein besuchte und wo bei feiner Ankunft jene von einem Augenzengen und Mithandelnden, Friedrich Sakobi, beschriebene Scene stattfand, welche ein mahres Cabinetftud aus der Periode der Empfindfamfeit ausmacht 183).



<sup>183)</sup> Jakobi's Briefwechsel, Rr. 10—11: — "Bir borten einen Wagen rollen und sahen zum Fenster hinaus — er (Wieland) war es selbst. Der herr von Laroche lief die Treppe hinunter ihm entgegen, ich ungeduldig ihm nach und wir empfingen unsern Freund unter der hausthure. Wieland war bewegt und etwas betäubt. Während dem, daß wir ihn bewillkommten, kommt die Frau von Laroche die Treppe herunter. Wieland hatte eben mit einer Art von Unruhe sich nach ihr erkundigt und schien äußerst ungeduldig, sie zu sehen; auf einmal erblickte er sie — ich sah ihn ganz deutlich zurückschauern. Darauf kehrte er sich zur Seite, warf mit einer zitternden und zugleich heftigen Bewegung seinen hut hinter sich auf die Erde und schwankte zu Sophie hin. Alles diese ward von einem so außerordentlichen Ausdruck in Wieland's ganzer Person begleitet, daß ich mich in allen Nerven davon erschüttert sühste. Sophie ging ihren

Mit seinem "Hausweibchen" hat der Verfasser des Agathon besfanntlich sehr glücklich gelebt und wußte ihm Dorothea im Bersein mit ihren Töchtern besonders mährend des Ausenthalts der Familie auf dem Landgut Ohmannstedt eine ganz patriarchaslisch behagliche Existenz zu bereiten.

Lange nicht fo gut follte es dem großen Leffing werden. deffen einsames und ftartes Berg nur vierzehn Monate lang in dem häuslichen Glud fich fonnen fonnte, welches ihm feine Frau, die Wittwe eines Samburger Raufmanns Namens Ronig, gemabrte. Rurg nach feiner Berbindung mit ihr fcbrieb er an feine Schwester: " Meine Frau ift in allen Studen fo, wie ich mir fie langit gewünscht babe: ebenso berglich aut und rechtschaffen, als wir nur immer unsere Mutter gegen unfern Bater gefannt haben. " Da ift feine Spur von Schwärmerei, wie fich benn Leffing's flarer und tapferer Verftand bekanntlich dem fentimentalen Ueberschwang icharf entgegengesett und in Betreff von Gothe's Berther gegen Efdenburg geäußert bat, folde "fleingroße, verächtlich schätbare Originale hervorzubringen sei der driftlichen Erziehung vorbehalten gewesen, die ein forperliches Bedurfnig fo fcon in eine geistige Bollfommenheit zu verwandeln wiffe. " Damit war nun freilich nicht allein die Empfindsamkeit, sondern auch das Liebesideal



Freunde mit ausgebreiteten Armen entgegen; er aber, anstatt die Umarmung anzunehmen, ergriff ihre hande und budte sich, um sein Gesicht darein zu verbergen. Sophie neigte mit einer himmlischen Miene sich über ihn und sagte mit einem Tone, den keine Clairon und keine Dubois nachzuahmen fäbig ist: "Bieland — Wieland — o ja, Sie sind es, Sie sind noch immer mein lieber Wieland!" Wieland, von tieser rührenden Stimme geweckt, richtete sich etwas in die Höhe, blickte in die weinenden Augen seiner Freund und ließ dann sein Gesicht auf ihren Arm zurücksinken. Keiner von den Umstehenden konnte sich ver Thränen enthalten: mir strömten sie die Wangen herunter, ich schluchzte; ich war außer mir und ich wüßte bis auf den heutigen Tag noch nicht zu sagen, wie sich diese Scene geendigt und wie wir zusammen wieder in den Saal hinauf aekommen sind."

der modernen Belt - (modern als Gegenfat zu antif genom= men) - überbanpt negirt. Allein Leffing follte bald an fich felbit erfahren, daß denn doch nicht bloß " ein forverliches Bedürfniß" den Mann an das Weib binde. Als er feine Frau in Folge einer schweren Entbindung sammt ihrem Rinde im Januar 1778 verloren batte, fdrieb er an Efdenburg und an feinen Bruder Rarl: "3ch wollte es auch einmal fo gut haben wie anbere Menichen, aber es ift mir ichlecht bekommen . . . . Deine Frau ift todt und diefe Erfahrung habe ich nun auch gemacht. 3d freue mich, daß mir viele bergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig fein konnen, und ich bin gang leicht . . . . Wenn du diefe Frau gefannt batteft! Aber man fagt, es fei Nichts als Gigenlob, seine Frau zu rühmen. Nun gut, ich sage Nichts weiter von ihr. Aber wenn Du fie gefannt hatteft! Du wirft mich nie wieder fo feben, wie Mofes (Mendelsfohn) mich gefeben, fo rubig und zufrieden in meinen vier Banden. Benn ich mit der einen Salfte meiner Tage das Blud erfaufen fonnte, die andere mit ihr zu verleben, wie gerne wollte ich es thun! Aber bas geht nicht und ich muß nun wieder anfangen, meinen Weg allein gu dufeln; ich habe diefes Blud unftreitig nicht verdient. " Es liegt eine Rraft, eine Bitterfeit in Diefem ftoifch verhaltenen Schmerz, welche Bande voll weichlicher Rlagelieder aufwiegen. Der große Rampfer Leffing hatte auch gar feine Beit, Threnodien gu fchreis ben : gerade in diefer trubften Zeit feines Lebens fchlug er feine glorreichften Schlachten gegen den Sauptpaftor Bobe, d. h. gegen das Pfaffenthum.

Unter den jungen Poeten des Göttinger Sainbundes war in der Blüthezeit desselben das ätherische Sehnen und Schmachten in Klopftock's Manier gang und gabe. Es wurden im Kreise dieser Jünglinge, welche sich mit dem wohlgemeinten, aber an der Wirslichkeit bald scheiternden Plane trugen, der deutschen Dichtung eine soziale Gestaltung zu geben, sehr viele Oden und Elegien "an die unbekannte Geliebte" gedichtet, d. h. die Hain-

bundler behandelten wie die Freiheit fo auch die Liebe in gang abstracter Beife, bis fich die Abstractionen gegen die concreten Forderungen des Lebens nicht mehr balten ließen. Bludlich. wer dann in die Brofa der Birklichkeit fo viel Idealismus mit binüberretten konnte, um ein burgerlich beideidenes Dafein gum gemuthlichen Familien Styll zu geftalten. Dies gelang wenig= ftens dem madern Bog, welcher die Geele des Sainbundes gewesen und nachmals mit der trefflichen Ernestine Boie ein Cheleben führte, wie er es in feiner " Luife " und in feinem " Siebzigften Geburtstag " bichterisch bargestellt bat. Die Schilderung, welche Erneftine von ihrer Brautschaft und ihren erften Chejahren 3u Bandsbed und Otterndorf gegeben hat 184), ift eine der berzigsten Episoden der deutschen Rulturgeschichte. Unter den befdränkteften Umftänden waltete die junge Fran des fleinen Saushalte, mahrend ihr Gatte an feinem deutschen Somer arbeitete. Sie bewiesen ben regften Sinn für Die bochften Aufgaben ber Beit, diefe guten Menfchen, und freuten fich doch wie Rinder, wenn fie von ihrer färglichen Ginnahme fo viel erübrigen fonnten, um etwa einen neuen Schrant anschaffen zu fonnen. "In Diefer Armuth welche Fulle!" . . . Ginen tragifchen Gegenfat zu dem Idull der Bof'fden Che bildet das Birrfal von Leidenschaft und Un= glud, welches die Beziehungen Burger's zu den Frauen fennzeichnet. Sier begegnet uns eine durch die Macht der Boefie, wie fie namentlich das " Hohe Lied von der Einzigen " offenbart, in die Sphäre der Beiftigfeit erhobene Blut der Sinnlichfeit, Die faum ihres Bleichen hat, wenigstens auf deutschem Boden. Sier loderte eine Flamme, welche an jene erinnert, von welcher vor Zeiten Abalard und Beloife befeligt und verzehrt murden. Bürger fagte von feiner Dolly: "Un Diefer herrlichen, himmelsfeelenvollen Beftalt duftete Die Blume der Sinnlichfeit allzulieblich, ale daß es nicht zu den feinsten Organen der geiftigften Liebe hatte binaufdringen follen. "

<sup>184)</sup> Briefe von J. S. Bog, II, 3 fg.

Berauscht von diesem Duft, zerpslückte der leidenschaftliche Mann den Kranz der Jungfräulichkeit seiner Geliebten, aber er hat das für seines "Liedes Chrensahne um ihr Haupt geschwungen" und mit Stolz ausgerusen, daß eines Dichters Liebe auch die Schuld zu adeln vermöge <sup>183</sup>). Keine Frage, vor dem Tribunal der Sittslichkeit vermag die Doppelehe mit zwei Schwestern, Dorette und Molly, von denen die eine sich entschloß, sein Beib "öffentlich zu heißen", und die andere, "im Geheimen es wirklich zu sein", nicht zu bestehen. Aber billig denkende Menschenkenner dürsten nicht abgeneigt sein, dem unglücklichen Dichter zu verzeihen, wenn sie seine Darstellung des verworrenen Verhältnisses lesen Wolly's unbesonnen eingegangene dritte Che bekanntlich grausam genug bestraft worden ist.

Die Blüthe der Empfindsamkeit, welche Varnhagen mit Recht als eine "nothwendige Epoche unserer Aulturgeschichte" bezeichnet hat, weil sie, so überspannt, ja kindisch uns Nachgeborenen viele ihrer Neußerungen vorsommen mögen und müssen, ein Gährungsprozeß war, aus welchem die dentsche Gemüthsbefreiung hervorgegangen, — die Blüthe der Empfindsamkeit siel in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Wie Zedermanu weiß oder wissen konte, hat Göthe's Werther diese Stimmung keineswegs

<sup>185)</sup> 

Erbentöchter, unbesungen, Roher Faunen Spiel und Scherz, Seht, mit solchen Huldigungen Lohnt die theuren Opferungent Des gerechten Sängers Gerg! Offenbar und groß auf Erben, doch und hehr zu jeder Frist, Wie die Sonn' am himmel ift, heißt er's vor den Erlen werden, Was ihm seine Goldin ift.

<sup>186)</sup> Burger's Berte (1844), IV, 198 fg.

bervorgerufen : das berühmte Buch mar nur der dichterischite. funftlerisch vollendetfte Ausdruck derfelben. Bas die Beitgenoffen, namentlich die jungere Generation, erfüllte, bewegte, qualte, ein genialer Menich ftellte es zum Runftwerf geformt por Es wimmelte damals von Lotten und Berthern, wenngleich diese mit dem felbstmörderischen Bistol nicht so rasch bei der Sand waren wie der Bothe'iche Seld. Bas für eine Befühlsauffrannung, was für eine fabrige Schwärmerei ift in den bräutlichen Briefen, welche Karoline Alachsland, die doch eine ftarke Dofis berechnenden Berftandes befaß, an Berder fandte! Go ichrieb fie 3. B. am 25. Oftober 1771 : " D. was machen Gie, holder, füßer Jungling? Denken Sie noch an mich? Lieben Sie mich noch? D, verzeihen Sie, daß ich das frage! In Ihrem letten göttlichen Brief bin ich ja " dein Madchen " und doch muß ich fragen. habe einige Zeit fo viel im Traum mit Ihnen zu thun und das ift schuld daran; aber es ift nur Traum und du bist mein, mein, ach! in meinem Bergen ewig mein! Boren Gie Richts um Gie berummandern, du fuger Mann, und jest beim Mondenfchein,wo ich ftundenlang allein und bei Ihnen bin — hören Sie Nichts, Nichts von meinen Gedanken? Rauscht unser Engel nicht um Sie, der Ihnen fagt, ich fei bei Ihnen? D, Sympathie, Sympathie 187)!" Ja, es war eine Zeit, wo Bielen, fehr Bielen Die

<sup>187)</sup> Wie bekannt, hat diese "Sympathie" mahrend herber's und Karoline's Cheleben mitunter sehr berbe Stoße bekommen. Schiller schrieb am 29. August 1787 aus Weimar an Körner: "herber und seine Frau leben in einer egoistischen Einfamkeit und bilden zusammen eine Art heiliger Zweienigsteit, von der sie jeden Erbensohn ausschließen. Aber weil Beibe stolz, Beide hestig sind, so stoße dottheit zuweilen unter sich selbst an einander. Wenn die also in Unfrieden gerathen sind, so wohnen beide abgesondert in ihren Etagen und Briese laufen Treppe auf Treppe nieder, dis sich endlich die Frau entschließt, in eigeuer Person in ihres Chegemahls Jimmer zu treten, wo sie eine Stelle aus seinen Schriften recitütt, mit den Worten: "Wer das gemacht hat, muß ein Gott sein und auf den kann Niemand gurnen." Dann fällt ihr der bestegte Gerder

gange Belt wie eine thranenthauschimmernde Mondscheinlandichaft vorfam; eine Beit, wo der empfindselige Schwarbelfopf Leuchsenring in Deutschland umberfuhr, um überall feine Mappen voll eraltirter Freundschaftelei - Evifteln auszuframen : eine Beit. wo die Rühlsamfeit sogar der Sofleute fo febr fich bemächtigte, daß ein Fraulein von Liegler, Sofdame der Landgräfin von Seffen-Somburg, ju Berggabern ale verforverte Sentimentalität einberging, im weißen Unichuldefleide, ein Lammchen am rofenrothen Seidenbande führend. Und damit noch nicht genng. Es mußte auch noch Lavater feine Miffionsfahrten thun, um der Empfindfamfeit gleichsam die religiofe Beibe zu geben. Lavater mar fo recht ein Mann fur die Frauen, benn all fein Befen mar fraulich. Gelbit in feinen edelften Aufschwungen, in feinen beften Thaten - und fein Leben gablt eine fcone Reibe von folden ift viel mehr weibliche Singabe und Aufopferungefähigkeit als mannliche Charafterftarfe und Energie. Er wußte die Frquen um fo mehr zu bestimmen, je bestimmbarer er felber gewesen ift. Schon das Nette, Reinliche, fo zu fagen Bohlduftende feiner Perfonlichkeit nahm die Frauen für ihn ein. Der Wohlredenbeit vollends, womit er fein poetisch zurechtgemachtes Christenthum vortrug, vermochten fie gar nicht zu widersteben und er binwiederum hatte Nichts dagegen, wenn fie ihn als ihren " Sanct Lavatus" verehrten und haticbelten. Gein Berdienft ift, in den abgestandenen Bietismus neue Gefühlsfrische gebracht zu haben. Aber durch feine Unficht von der unmittelbaren Wirfung des Bebets, durch feine physiognomischen Phantastereien und feine fo oft genasführte Bunderglaubenssucht hat er auch nicht wenig Träumerinnen und Schwärmerinnen, Somnambulen geschadet.

um ben hals und bie Febbe bat ein Ente." Raroline war leiber wenig geeignet, ber grämlichen Berbitterung, welche herber's Leben und Schreiben in
seiner späteren Zeit so unersprießlich und unerquicklich machte, entgegenzuwirken.
Auch trifft sie ber Borwurf, die Berbehung ihres Gatten gegen Gothe und
Schiller eber geforbert als gehindert zu baben.

und Geisterseherinnen schossen wie Bilge hinter seinen Tritten auf, den Berständigen jum Mergerniß, den Spottern zur Ersgögung 188).

Der fentimentalen Stimmung gefellte die Rraftgenialitat,

188) Rach Lavater's Besuch in Bremen i. J. 1786 ging von dort ein satirisches Gedicht aus, welches bas dortige mystisch spietistische Treiben des "Propheten" und "Bundermannes" herb verspottete. Es ift wenig bekannt, und da es auch zur Signatur jener Zeit gehört, führe ich folgende Strophen daraus an:

Bie icon leucht't une von Burich ber Der Bunderthater Lavater Mit feinen Beiftesaaben ! Sein nenes Evangelium Sat une bezaubert um und um. Thut blode Seelen laben. Bunder, Bunder jum Magismus, Brophetismus, Baubercuren zeigen feines Fingers Spuren. Bas mar bas für ein Freudenschein. Als er trat mitten zu uns ein, Die Jünger bier zu grußen! In liebetruntenem Benuß Ram Berg und Seele gum Erauß. In Gins mit ibm gu fliegen. Rinder, Sunder, Matadoren, weife Thoren, Groß' und Rleine taumelten als wie vom Beine. Gin Jungfraulein, fonft frifch und roth, Lag hülflos und in großer Roth; Es fonnt' im Schlaf nicht fprechen. Alsbald ber theure Bundermann Mit Sand und Mund bas Bert begann. Bu beilen ibr Bebrechen : "Schaue, traue, Gratiosa, Dolorosa, Muserlefen! Auf mein Bort, Du follft genefen!" Mit diefem Troft er von und wich. Und einen Junger mablte fich : Das war ein Mann nach feinem Sinn, Boll Glauben und voll Rinderfinn !

wie sie in den poetischen Jugendthaten Göthe's und Schiller's ausgeprägt ist, jenen leidenschaftlichen "Sturm und Drang", welcher der sozialen Convenienz gegenüber die unbedingte Freiheit des Herzens proclamirte. Die Stimmführer der Zeit haben auch vielsach den Bersuch gemacht, diesen kraftgenialen Idealismus auf reale Berhältnisse überzutragen, und es hat dies zu der Bezgriffsverwirrung, welche wir in den Beziehungen der beiden Gesschlechter in der "Geniesperiode" häusig genug antressen, nicht wenig mitgewirkt. Göthe hatte die fatalen Nachwirkungen dieser "Freigeisterei der Leidenschaft" sein Leben lang zu empfinden, während ihnen Schiller dadurch entging, daß er die passendste Frau gewann, welche er überhaupt sinden konnte 189). Aber beide große Männer und Freunde hatten den Frauen unendlich viel zu danken. Um ihr Leben und ihre Werke recht zu verstehen, muß

Den that er instruiren:
"Glaube, treibe, was ich sehre, mir zur Chre,
Dir zur Krone, der Bernunst zum Spott und hohne!"
D Bunderschlaf, o Zauberei!
Bas Meister in der Arzenei
Nicht zu ergründen taugen,
Lehrt transen Jungsern Phantasse;
Durch dicke Bande sehen sie
Bohl mit verschlossen Augen.
Kennen, nennen, was geschrieben, weil den lieben
Guten Dingern Augen figen an den Kingern.

189) Neber Schiller's drei bedeutenoste Berhältniffe zu Frauen, das zu Charslotte von Kalb und das zu den Schwestern Karoline und Charlotte von Lengesselt, sowie über sein Eheleben, verweise ich auf mein Buch "Schiller und seine Zeit", Prachtausz. S. 242 fg., 282 fg., 290 fg., 333 fg., 363 fg., 383 fg. Boltsausg. II, 47 fg., 87 fg., 96 fg., 136 fg., 169 fg. III, 1 fg. Wer Göthe's und Schiller's Beziehungen zur Frauenwelt im Detail kennen sernen will, muß sich in erster Linie an die verschiedenen Sammlungen ihres Briefswechsels mit Frauen und Freunden halten, dann an Göthe's Selbstiographie, an die Aufzeichnungen von Charlotte von Kalb, Karoline und Charlotte von Lengeseld und anderer Zeitgenossen und Zeitgenossen; in zweiter an Bücher

man ihr Berhaltniß zu den Frauen studiren, zu welchem Zwecke ber gebotenen Hulfsmittel so viele und naheliegende sind, daß wir uns hier füglich auf die unerläßlichsten Andeutungen beschränken können.

Bothe und Schiller - fie find durch Cbenburtigkeit ihres Benius, wie durch ihr Streben, ihren Ruhm und ihre Freundschaft in der Borftellung jedes Deutschen fo ungertrennlich verbunden, daß fie auch hier beifammen fteben mogen - jeder von den Beiden genoß des Gludes, eine vortreffliche Mutter zu befigen. Bon der ihr Leben lang außerlich in reichsftädtischer Rulle und reichsftädtischem Behagen fich wohlbefindenden Katharina Glifabeth Bothe, von der genialischen, ficher auftretenden, mit Rurften und Rürstinnen wie mit ihres Gleichen verkehrenden " Frau Rath " oder "Frau Aja", welche von fich fagen durfte, daß "teine Menfchenseele migvergnügt von ihr gegangen fei ", und welche noch auf dem Sterbebette fo humoriftisch gestimmt gewesen sein foll, daß fie eine an fie gerichtete Ginladung mit den Worten abgelehnt babe, " die Frau Rath konne nicht kommen, weil fie alleweile fterben muffe", von diefer Gludlichen bis zu der armen Baderstochter Elisabeth Dorothea Schiller, der fauften, bescheidenen Frau, welche ihr Dafein in knappen, ja drückenden Berhaltniffen verbrachte, ift freilich ein himmelmeiter Abstand. Aber Etwas ift den beiden Müttern gemeinfam: fie erkannten frubzeitig den Bott in ihren Gohnen und mahrten nach Rraften den ermachenden Benius gegen die ftorenden Ginfluffe von Seiten einer huben und drüben gleich vedantischen Batergewalt. Gothe, feinem großen Freunde gegenüber vom Glud gang unverhaltnigmäßig begunftigt, erwarb fich ichon in jungen Sabren durch feine Begiehungen zu anmuthigen Mädchen und bedeutenden Frauen jene

wie Dünger's "Frauenbilder aus Göthe's Jugendzeit", Aneschte's "Göthe und Schiller in ihren B. 3. Frauenw.", an Aussage wie Sauppe's "Charlotte v. Kalb" (Weimar. Jahrb. I, 372 fg.), u. s. w.

umfaffende Renntnig der Frauenwelt, welche ibn befähigte, Frauengestalten zu schaffen, von deren lebensmahrem Realismus er mit Recht fagen durfte: "Ich weiß es, fie find ewig, denn fie fin d." Schiller's weibliche Riguren dagegen gleichen alle mehr oder weniger der Phantafiegestalt jener Laura, an welche der Jungling Die Entzudungen feines erwachenden Bergens verfcmendete. Schiller bat nicht wie Gothe ein Gretchen, ein Mennden gehabt, auch nicht ein Fraulein von Klettenberg. Die mutterliche Freundschaft der trefflichen Frau von Bolgogen bot lange nicht vollwiegenden Erfat fur jene tiefeingreifende Forderung, welche Gothe durch fein Berhaltniß zu Charlotte von Stein erfuhr. Der Roman Gothe's mit Lotte Buff, der Braut eines Andern, und der Roman Schiller's mit Charlotte von Ralb, der Fran eines Unbern, bieten einige außerliche Mehnlichkeit; aber wenn jener hochft wohlthätig den Genius Gothe's jum Durchbruch brachte, fo bat diefer auf Schiller, feinem eigenen Geftandniß zufolge, " nicht wohlthätig " gewirft. Gleich verwirrend dagegen mirfte auf Gothe feine Leidenschaft fur Anna Glifabeth Schonemann (Lili) und auf Schiller feine Leidenschaft fur Marie Benriette Glifabeth von Ein fo reigendes Liebesidnll, mie es Gothe mit Friederife Brion zu Gefenheim gelebt, fuchen wir vergebens in Schiller's Leben. Chenfo vergebens eine "luftige Beit von Beimar ", jene Glanzveriode der Genialität, in welcher fich das deutsche Leben einmal gang poetisch gestaltete und wo Gothe, der " Frauengunftling ", eine unerschöpfliche Rulle von Anregungen empfing. Es ift mabr, die Sabre 1788-89, mo Schiller mit den Schweftern Raroline und Lotte von Lengefeld als Freund, als Beliebter, ale Brautigam verfehrte, führten fur ben Dichter jenen neuen Lebenofrühling berauf, melder in dem von Schiller's Tochter Emilie unter bem Titel " Schiller und Lotte" in feiner Echtheit berausgegebenen Briefmechfel ber Drei eine fo berrliche Berewigung gefunden hat. Aber diefer Frühling war nicht ohne Dornen. Der Dichter mar icon durch eine gu harte Schule Des

Miggeschicks gegangen, um noch mit ganger Freiheit der Seele des Gludes genießen zu fonnen, das in dem Umgang mit zwei weiblichen Befen lag, welche, von einem trefflichen Bater mit liebevollster Sorgfalt erzogen, die Bildung der Zeit in harmonifch fconer und edler Beiblichfeit darftellten. Außerdem lag in dem Berhaltniß der Reim einer munderlichften Berirrung. Denn Schiller murde befanntlich von beiden Schwestern geliebt und er liebte beide, obgleich die ältere bereits verheiratet mar. Da faßte er benn ben Gedanken einer idealifden Doppelebe, welchem der Realismus des Lebens ficherlich bald ein trauriges Dementi gegeben hatte. Man weiß, wie Karoline, nachmals als Berfafferin der "Agnes von Lilien" hochft ehrenvoll in die Literatur eingetreten, fie, welche ben Dichter beifer liebte als ihre Schwefter und auch heißer von ihm geliebt murde, mit hochhergiger Aufopferung Diefes Birrnif der Bhantafie und Des Bergens löf'te, indem fie die Berlobung Schiller's mit Lotte vermittelte und die Sinderniffe, welche fich der Berbindung in den Beg Lotte's Benehmen als Schiller's Gattin ift ftellten , befeitigte. über alles Lob erhaben. Ohne ihre liebevolle Singabe ware uns das theure Leben des frankelnden Dichtere nicht bis zum Jahre 1805 erhalten worden. Er bat auch dankbar bezeugt, mas Lotte "Bon diefer Seite, ichrieb er, bat mir der Simmel Nichts als Freude gegeben." Sierin mar Schiller entschieden gludlicher ale Bothe, welchem zwar die gute Christiane Bulpius wirkliches Behagen schaffte, aber doch immer weit mehr nur Beiichläferin und Saushalterin als Gattin in bes Bortes bochfter und bester Bedeutung war. Bir wiffen auch, daß dem Dichter, welcher in " Bermann und Dorothea " die deutsche Familienhaftigfeit fo munderbar verherrlicht hat, feine, wie der große Freund fie bezeichnete, "elenden häuslichen Verhältniffe " oft genug fcmer zu schaffen machten 190). Schiller's und Lotte's Che dagegen war

<sup>190)</sup> Einer freilich taum glaubhaften Ueberlieferung (bei Maria Belli, &.

eine rechte deutsche Che, wie der Dichter im Glodenlied das Besen derselben charafterisirt hat: die Leidenschaft floh, aber die Liebe blieb. Bie die beiden Dichterkönige, jeder in seiner Beise, das, was sie von den Frauen empfangen, denselben in Gestalt unsterblicher Berke mit tausendfältigen Zinsen zurückgegeben, weiß die Belt.

"So viel ift gewiß - fcbrieb Jean Baul i. 3. 1799 aus Beimar - eine geistige und größere Revolution als die politis fche und nur eben fo morderisch wie diefe schlägt im Bergen der Belt. " Der große Sumorift deutete damit auf die Berfahrenheit der fozialen Buftande einer Beit, beren genialfte und unglude lichste Frau, Charlotte von Ralb, drei Jahre guvor gegen ibn geaußert, daß "alle unfere Befete Folgen der elendeften Urmfeligfeit, felten der Rlugbeit feien und daß Liebe gar feiner Befete bedurfe." Die arme Charlotte, welche die bitteren Enttäuschungen eines von Miggeschicken aller Art vollen Lebens bis in ein Alter von zweiundachtzig Jahren mit hinaufnehmen mußte, stand wie eine Buthia der idealistisch - freien Liebe in der Glangveriode der Beimarer Gesellschaft. Aber die beiden großen Liebeversuche ihres Lebens, der mit Schiller und der mit Jean Baul, Scheiterten fläglich. Schiller erfannte zeitig, daß eine andere Lotte fein Lebensglud machen wurde, und Jean Baul, der zwar mit der " Titanide" Charlotte von Ralb, wie er fich barock ausdrudte, " eine Bfeife im Bulvermagggin geraucht hatte", be-

in F. III, 107) zusolge soll Christiane Bulpius nicht baben lesen können. Romisch ift eine Tradition aus bem Badort Lauchstädt, wo Sommers die Weimarer Schauspielertruppe zu spielen pflegte. Während da Göthe und Schiller nach Beenbigung ber Theatervorstellungen in ernster Unterhaltung nitsfammen im Garten wandelten, tanzte Christiane drinnen mit den Jenenser Studenten. Ginnal babe sie das Gespräch der großen Freunde mit der Rlage unterbrochen: "Ach, berr Geheimer Rath, ich habe mein Umschlagtuch verloren." Woraus Göthe mit imperturbabler Gemessenseit : "Run, dann wird man ein anderes beschaffen mussen."

fam nachgerade vor dem " auflösenden Leben mit geniglischen Beibern " einen fo nachhaltigen Respect, daß er meder die Titanide noch eine andere Genialische beiraten wollte. Ungeachtet er aber mit feiner Frau, Karoline Meier, ein gang burgerlichshausbadenes Dafein führte, bat er nach wie vor feine Frauengestalten aus Lilienduft und Mondichein gebildet, insbesondere die der höberen Rreife. Benriette Berg, welche gur Beit, als Jean Baul in Berlin feine größten Triumphe feierte (1800), und noch lange nachher durch Schönheit, Beift und Charafter eine fehr vorragende Stellung in der dortigen Gefellichaft einnahm, bat das portrefflich Es fei, ergablt fie in ihren Erinnerungen, taum gu befdreiben, wie viel Aufmerkfamkeit dem Dichter Des Befverus und Des Titan von den Frauen, felbit von denen der höchften Stände, ermiefen murde. Gie maren ibm dantbar dafur gemefen, daß er fich in seinen Berten so angelegentlich mit ihnen beschäftigte; hauptfächlich aber hatten fich ihm die vornehmen verbunden ge= fühlt, weil "er fie fo viel bedeutender und idealer darftellte als fie in der That maren." Der Grund bievon fei gemefen, daß, ale er " querft Frauen der hoberen Stande ichilderte, er in Birflichkeit noch gar feine folde fannte und einer reichen und wohlwollenden Phantafte hinfichtlich ihrer freien Spielraum ließ, Diejenigen aus Diefen Claffen jedoch, welche er fpater fennen lernte, Alles anwendeten, um die ihnen fcmeidelhafte Täufdung in ihm zu erhalten und ihm möglichst ideal zu erscheinen." Noch ein dritter Dichter mar in den Bauberfreis Charlotte's von Ralb getreten, Solberlin, welcher, von feinem Landsmann Schiller ber Titanide empfohlen, eine Beile Informator ihrer Kinder gewesen Nicht zu Baltersbaufen in Thuringen, fondern in Frantfurt a. M. follte jedoch der Schöpfer des Syperion feinem Berbananik verfallen. Das Rabere des Bie ift noch nicht aufgeflart. Bir miffen nur, daß der arme Solderlin als Sofmeifter in einem Frankfurter Saufe für die Mutter feiner Boglinge (Frau Gontard) in Leidenschaft entbrannte und daß diese Glut ibn nach Frankreich und dort beim Empfang der Nachricht von dem frühzeitigen Tode der Angebeteten dem Bahnsinn in die Arme jagte. Unter dem hellenisschen Namen Diotima hat er die Geliebte in Tönen gefeiert, welche zu den innigsten und ergreifendsten der deutschen Lyrif gehören.

Auch in der romantischen Beriode unserer Literatur find von geiftvollen Frauen vielfach bedingende und fordernde Ginfluffe ausgegangen und wir haben es zu beklagen, daß namentlich Tied's Berhältniffe in Diefer Richtung noch feine ausreichende Aufhellung gefunden. Die Beziehungen anderer Romantifer zu den Frauen bedürfen freilich eber einer Berbullung ale einer Aufbedung: man denke nur an die Art und Beife, wie Friedrich Schlegel zu feiner Frau Dorothea Mendelssohn gefommen oder an den Beirateversuch August Wilhelm Schlegel's mit der fcmablich getäuschten Karoline Baulus. Den feinsten Duft der "blauen Blume" der Romantif athmet die Liebe von Novalis (Sardenberg) zu feiner Berlobten, Sophie von R., welche aber icon zwei Ihre atherifde Tage nach ihrem fünfzehnten Geburtstag ftarb. Beftalt, mit dem brennenden Roth der Seftif auf den Bangen, mar die Mufe, welche ihren Beliebten zu feinem Ofterdingen und feinen Somnen an die Nacht begeisterte. In einen Abgrund der Berriffenheit läßt das Berhaltniß des genialften der Romantifer, Beinrich's von Rleift, zu Adolfine Bogel bliden. Sie mar Die Frau eines Andern, hatte aber, felbst im Junerften zerfallen, auch außerdem den Damon in der Seele des Dichters, welcher unter dem Drud der Napoleon'schen Zwingherrschaft an fich felbit wie am Baterland verzweifelte, nicht zu beschwichtigen vermocht. Der Ausgang mar eine Kataftrophe, deren Birflichfeit die im Berther gedichtete au Kurchtbarkeit übertraf. In einer unglücklichen Stunde hatte Rleift der Freundin versprochen, fie zu todten, wenn fie das Leben nicht mehr zu ertragen vermöchte, und er hielt Bort. Um 21. November 1811 erschoß der Dichter am Banfee bei Botsdam Adolfine und dann fich felbft. Edel und innig mar die Stellung von Theodor Körner zu feiner Braut, der reizenden

Schauspielerin Toni Adamberger. Als er sich i. J. 1812 mit ihr verlobt hatte, schrieb er seinem Bater aus Wien: "Ich darf es ohne Erröthen gestehen, ohne sie wäre ich wohl untergegangen in dem Strudel neben mir. Du kennst mich, mein warmes Blut, meine ungeschwächte Kraft, meine wilde Phantasie; male Dir dies ungestüme Gemüth in diesem Garten von blühender Lust und berauschender Freude, und Du wirst begreisen, daß mich nur die Liebe zu diesem Engel so weit brachte, daß ich ked aus der Schaar herqustreten darf und sagen kann: Hier ist Einer, der sich ein reines Herz bewahrt hat. " Toni blieb auch nach dem glorreichen Tod des Sängers und Helden würdig, welcher unter der Eiche von Wöbbelin ruht: die Wüstlinge des Wiener Congresses schalzten die Sittsame "un dragon de la vertu."

Zwei Frauen sind in der Epoche der Nomantif und deren Nachstängen in bedeutendster Weise zu öffentlichen Charafteren geworden, Rahel Levin-Robert, später die Gattin Barnhagen's von Ense (geb. 1771, gest. 1833), und Bettina Brentano, die Frau Achim's von Arnim (geb. 1785, gest. 1859). Rahel ist nicht als Schriftstellerin aufgetreten, aber sie hat durch person-lichen und brieslichen Bersehr auf viele der namhaftesten Männer ihrer Zeit anregend und bestimmend gewirkt. Ihr Salon in Berlin ist eine geistige Wersstatt gewesen, wie sie nicht sobald wieder aufgethan werden, sie selbst war eine, wenn ich mich richtig ausdrücke, Gesellschaftsstünstlerin, wie sie nicht sobald wieder kommen wird 191). Wilhelm von Humboldt hat von ihr gesagt,

<sup>191)</sup> Ein Ungenannter, welcher ihren Salon im Marz 1830 besuchte, bat Rabel's Gesellschaftstunft so geschiltert (Grenzboten 1844, S. 213): — "Ich fah Frau von Barnhagen öfters, auch in andern Saufern, und immer und überall war sie dieselbe heitere, erfreuende Erscheinung, belebt und belebend, aufrichtig, flar, freundlich, immer und überall übte sie ihr angeborenes Talent des edelsten Menschenumgangs, nicht vordringend, aber auch nie zurüczeygen, sondern recht eigentlich gegenwärtig, mit gutem Willen und reger Seele. Doch hatte sie bei sich zu Sause noch den Borzug, daß die unbestrittene Berpflichtung der Aut-

Bahrheit sei der auszeichnende Zug ihres intellectuellen und fitt= lichen Befens gemefen. Der den Frauen angeborene Inftinkt für das Rechte und Schone mar Rabel in höchster Boteng eigen. Mit wunderbarer Scharfe wußte fie, die durch das Regfeuer beißefter Seelenschmerzen gegangen, den mahren Rern der Dinge berauszufinden und den Kund Anderen zum Nuten und Frommen zu wenden. Go mar fie geradezu die Erfte, welche Gothe's Stellung und Bedeutung in der deutschen Rulturgeschichte gang zu erkennen und zu murdigen verstand, und nur felten und nur auf Momente ließ fie fich die Rlarheit ihres Blides durch die Dunfteleien ihrer Freunde, der Romantifer, trüben 192). Ihr Briefwechsel, wie ihn ihr Gatte veröffentlichte, stellt den treuesten Spiegel der Stimmungen auf, welche das Ende des vorigen und den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts beherrschten. Mit Jug und Recht hat man fie " den perfonlichen Chor in dem großen Drama ihrer Beit " genannt. Rabel bat überall barnach geftrebt, die Idee mit der Birflichfeit zu vermitteln; in den Buchern dagegen, momit Betting hervorgetreten, hüllt fich diefer Trieb in die fraus-

forge für alle Anwesenden ihren wohlthuenden Eiser nur erhöhte und ihn auch in unscheinbaren Dingen wirksam eintreten ließ; dagegen sie auf fremdem Boden sich mehr enthielt, so lange nicht ein auffallender Anlaß ihr reizdares Gesühl zum Besten des Ganzen oder Einzelner in lebhastere Thatigkeit setzte. Dann konnte auch sie mit aller Geistesmacht hervortreten und mit schöner Leidenschaft und rücksischem Muthe das Unrechte bekänussen, die Berkehrtheit berichtigten und aumassischen Unsinn durch das volle Licht der Wahrheit in seine Nichtigkeit auflösen. So war sie denn mehr als eine vortressische Diener in der Gesestligt eit, wozu meistens eine gebildete, seine, wohlmeinende Regation ausvreicht: sie war zugleich eine Meistert der Geseschlich alt, welche derselben das Gute mit muthiger Entschlossenheit auszuerlegen, ihr das Schlechte schosnungslos abzustreisen nie müde wurde."

<sup>192)</sup> Solche unomentane Trubungen waren es, wenn fie für eine Schopping wie Schiller's Ballenstein anfänglich teine Empfänglichteit zeigte und fich bagegen für einen Poeten wie Fouque, ja sogar für August Lasontaine begeisterte. S. Nahel, ein Buch bes Anvenkens für ihre Freunde, I, 356, 369.

gestalteten und buntichillernden Bugwolfen der romantischen Laune und Phantafterei. Es brechen viele geniale Blige, es bricht viel lachender Donner aus diefer Bolfenregion, daneben aber auch viel Errlichtelei und unerquicklicher Wind. Man muß bas eben nehmen, wie es fommt, benn Betting, die "Sibulle ber Romantit, " war die fouveraine Billfur in Berfon; fie mar ein ewiges Rind, das "Rind", welches uns feine munderbaren Gin= fälle vorplauderte, mann, wo und wie fie ihm gerade durch den Alle ihre " Briefmechfel " - mit Gothe, mit der Ropf fubren. Frau Rath, mit der Gunderode 193), mit ihrem Bruder Clemens und Anderen - welche durch ihre wunderbar fuße Naturschwelgerei und die unnachahmlich naive Offenbarung der Mufterien einer raftlos mogenden Frauenseele fo binreifend mirten, find im Grunde Bettina'fche Dichtungen, wo Tropfen von Thatfachlichfeit in einem Meere von Phantafie verschwimmen 194). Bettina war eine Elfenseele, halb Ariel, halb Buck. Sie ware bei ihrer universellen Empfänglichkeit, bei ihrem wunderbaren Ravport mit der Ratur, bei dem unerschöpflichen Schat ihrer Liebe und ihrer religios = glubenden Theilnahme für Alles, mas der

<sup>193)</sup> Die Stiftsdame Karoline von Gunderode, welche unter dem Ramen Tian dichtete und fich, ein weiblicher Werther, im Sommer von 1806 in Folge einer unglücklichen Liebe bei Langenwintel im Rheingau erdolchte.

<sup>194)</sup> Bettina war naiv genug, fich felbit bas Zeugniß ber Unglaubwürzbigkeit auszustellen, indem fie einen wirklichen oder angeblichen Brief der Mutter Göthe's an fie drucken ließ (vom 7. Oktober 1808), worin die Frau Rath ihr sagte: "Die Beschreibung von Deinen Prachtstüden und Kostbarkeiten — (welche Bettina auf einer Rheinreise gesehen oder gesehen haben wollte) — hat mir recht viel Plaisir gemacht. Wenn's nur auch wahr ist, daß Du sie gesehen haft, denn in solchen Stüden kann nan Dir nicht wenig genug trauen. Du haft mir ja schon manchmal Unmöglichkeiten vorerzählt; denn wenn Du, mit Ehren zu melden, ins Ersinden geräthst, dann halt Dich kein Gebiß nud kein Zaum. Ei, mich wundert's, daß Du noch ein End' sinden kannt und nicht in einem Stüd sortschwäßt, bloß um selbst zu ersahren, was Alles noch in Deinem Koose stedt."

Menschheit frommt und die Menschheit adelt, die größte Dichterin aller Zeiten geworden, wenn sie Gins verstanden hätte, freilich ein Unungangliches: das Geheimniß der Form.

Belden, Dichter und Frauen gehören untrennlich zusammen. Seldenthum und Dichterthum, durch das Frauenthum erhalten beide erft die rechte Beibe. Er hat das felbst erfahren, welcher diefem Gedanken einen iconen Ausdruck gab, Rarl Emmermann 195). Die Werke, worauf sein Anspruch auf Nachruhm beruht, er hat fie in der Zeit geschaffen, wo er mit Elifa von Ablefeldt-Laurwig, der gemesenen Gattin des heldischen Lugom, einer im besten Sinne germanisirten Danin, in dem ftillen Landhaus zu Derendorf zusammenlebte, welches die Sand der Freundin zum heimeligsten Dichterafyl umgewandelt. Und hat nicht auch die Frau, an welche ein Uhland einige feiner innigften Bergenslaute richtete, oder die, über welche ein Rückert das Bluthenfüllhorn feines "Liebesfrühlings" ausschüttete, den Sort der idealen Güter der Nation vermehren geholfen? Ach, die Liebe und Treue, die unermudliche Duldsamfeit und liebevolle Kurforge ihrer Frauen ift ja auf deutscher Erde meist der einzige Lohn und Trost der "Ritter des Beiftes", welche, mabrend fie fich im ichweren Dienst der Freiheit, der Schönheit und Humanität abmuhen, gewöhnlich

195)

So lang noch ebler Frauen Bruft Bei hoher Kunde rascher schlägt, So lang des Liedes reine Luft Ein zartes Frauenherz bewegt:

So lange wird der held voll Muth hienieden seinen Kampf bestehn, So lange wird des Dichters Gluth Auf dieser Erde nicht verwehn.

Sie haben's Beide nur gewagt, Ihr kühnes, heiliges Gesecht; Daß eine schöne Seele sagt: So war es gut, so war es recht!

Cocerr, Beidichte b. beutiden Grauen.

nur einen unbestrittenen Besit erlangen: ein Grab. Diese Liebe und Trene weiß, felbst irrgeleitet, auch über die Schreden bes Todes zu triumphiren. Go bei jener Charlotte, der Frau von Beinrich Stieglit, welche fich in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 1834 ju Berlin mit einer Rube und Gefaßtheit, mit einer feuschen Burde ohne Gleichen in der Rulle ihrer Jugend und Schönheit den Tod gab, um durch das Entfeken über eine ungeheure Opferthat den won ihr geglaubten Dichtergenius ihres Gatten zu entbinden. Babrend bier ein beroifder Muth in frankhafter Ueberreizung das Unmögliche wollte und so mit der eigenen Existenz auch die des geliebten Mannes zerftorte, legte fich drunten in Wien eine linde Frauenhand gartlich beschwichtigend auf die fieberndheife Stirne Lenau's. Da that es nicht noth, den Genius zu weden : er war nur zu verzehrend mach. Bergebens warnte Sophie den ungludlichen Dichter der Albigenfer, dem Ideal keine damonische Gewalt über das Leben einzuräumen 196). Mit icon halb umdunkelter Seele rif er fich von der

<sup>196)</sup> In einem Brief, welcher voll Poefie ift und, von Schurg in feiner Biographie Lenau's mitgetheilt (II, 277), fo lautet: - "Freilich ift Auersperg auch ein Dichter, aber nicht wie Gie; trot feines fconen Talents nicht burch und durch. Un ibn wurde mich nicht gemabnt haben, was ich neulich auf ber Donau fab und mas mich fo heftig und schmerzlich an Sie mahnte. Gin armer Rroate ober Clowate, ein Ballfahrer, trieb in einem fleinen Rabn auf ber 3m armlichen 3willichfittel fand er in feinem Fabrzeng und ruberte läffig dahin und dorthin, planlos, und schaute mit feinen dunkeln, schwermuthis gen Bliden den bewegten Wellen nach, unbefimmert um die Leute am Ufer, Die feinem munderlichen Treiben gufaben. Seinen but mußte er weggeworfen baben. ben blogen Ropf fette er ber Conne aus, fein Rleidungeftud, fein Brot, feine Flasche hatte er in feinem Rabn, nur einen großen vollen grunen Arang, ben er an feinem Bilgerftabe am Borbertheile bes Schiffchens wie eine Flagge befestigt Bar bas nicht bas Bild eines echten Dichters? Ihr Bilo, lieber Niembich? Daben Sie nicht auch fo im Leben herumgetrieben, im leichten Rabn, auf bem wilden bunteln Strom, nach feinem Ufer ausblidend, mit meageworfenem But, und nur den Rrang bewahrend ftatt allen irdifden Gutes?

Warnerin los und fprang mit dem Auf: "In die Freiheit!" in die Nacht des Wahnstans . . . . . Nicht der Mann allein macht die Geschichte und die Poesie; wie zur Fortpflanzung der Menscheit, gehört auch zum Kulturprozeß das "Ewig-Beibliche." Göthe wußte wohl, was er that, als er die Transsiguration Faust's durch das verklärte Gretchen vollziehen ließ. Was wäre, nuß man fragen, aus Grabbe geworden, wenn in sein Leben Frauen getreten, wie sie den ganzen Lebensweg Göthe's begleiteten? Ein Gretchen oder Alennchen hat auch Grabbe zur Noth gehabt, seine erste Berlobte, aber keine Friederike, keine Lotte und keine Charlotte, nicht einmal eine Christiane Bulpius. Seine titanische Poesie ist so grazienverlassen, weil niemals eine edle Frau den Magnetismus der Berkändnißinnigkeit, der Anmuth und Järtlichkeit an ihm geübt hat 197). Wie wohlthuend ist es,

Und wenn die anderen besonnenen klugen Leute sorgfältig die Schlafmugen und hüte und alle Arten von Kopfbededungen auf ihre Schädel ftulpten, haben Sie nicht Ihr ebles schones Haupt ber Sonne und den Bligen, bem Schnee und den Eturmen preisegeben, von dem schönen grunen, ewiggrunen Kranz umsschlungen, aber nicht geschütt? D, die schlanen glatten Lorbeerblätter schmuden die Stirne nur, sie behüten sie nicht, sie balten bie linbill biefer rauben gelt nicht ab, und barum, barum sind Sie krant!"

<sup>197)</sup> Nicht einmal im Sterben. Die Einzelnheiten, welche K. Ziegler in seiner Schrift "Grabbe's Leben und Charafter" (1835) aus eigener Anschauung über die letten Tage und Stunden des Dichters beibringt, find gerade zu entsselbt. Alle Mängel, alle Fehler, alle Sonderbarkeiten und Bunderlichkeiten Grabbe's konnten seine Gattin nicht zu einem solchen Gebarn berechtigen. Bir sehen am Lager des in einer fenchten, duftern Kannner mit dem Tode Ringenden die Frau mit surienhafter Buth der Mutter des Sterbenden, nach welcher er verlangte, den Jutritt wehren, hören sie das haus mit Gelärm und Getobe erz süllen, sehen sie droben mit Rechnen und Geldzählen beschäftigt, während drunten der Dichter seinen letzten Athem ausbaucht, und dann, als ihr die Rachricht gebracht wird, daß Alles vorüber, ruft sie einem anwesenden Nachbar zu: "Topp! das ist gut, daß der Unbold tott ist. Run kommen Sie, nun wollen wir einen guten Kasse machen. Also endlich!"

von dem Nachtbild des Grabbe'schen Haushalts in Detmold sich zu dem Lichtbild hinüber zu wenden, welches der Haushalt des Dichters darstellt, der im stillen grünen Park von Muskau sein "Laienbrevier" betete! Hier war Friede, Harmonie und ein Glück des Stillsebens, welchem Scheser ein so schönes Denkmal gesetzt hat, da er die Sammlung seiner Schriften seiner geliebten Friederise als ein Ehrengeschenk widmete, das sich leider noch vor vollbrachter Darbringung in ein Todtenopser wandeln mußte 198). Juletzt, doch nicht als der Letzten, sei Johanna's gedacht, der Gattin Kinsel's, zu London, wo sie mit ihrem Gatten redlich die Sorgen und das Clend des Crils theilte, in Folge eines Herzkrampses im November 1858 eines jähen Todes ges

<sup>198) &</sup>quot;Liebes Beib - beift es in Diefer vom Mai 1845 Datirten Bitmung, welche zugleich ein Chrenmal beutscher Fraulichkeit überhaupt ift - errothe nicht, überrafcht in Deiner befcheidenen Seele, bag ich Dir Alles widme, mas ich im Bergen und Beifte getragen. Rann ich weniger Dein neunen, fo wenig es fei, ba Du mir Alles geweiht und geschenft : Deine Liebe, Dein Leben, Jugend und Schonheit, alle die Tage, Die Fruhlinge, jeden Bedanten, jedes Befühl - Dich felbft! und auf welche Dauer! Denn felbft nach bem vollftandig= ften Beltuntergange foll ja Riemand mehr freien noch fich freien laffen und fo bift Du und bleibft Du denn meine einzige Frau feit aller Beit und auf alle Emigfeit. Allen ift Alles einzig, jebe Freude, jeder Schmerg. Und, liebe Seele, bas wußten wir Beibe, fo haben wir gelebt, fo uns geliebt, fo rubig, ja faft verborgen und ungefannt gestrebt, bas einfach-iconfte Glud aller Menfchen aller Zeiten in unferem Saufe an uns und durch und mahr ju machen. faft ein Bierteljahrhundert ift bas uns gelungen in Benuge und Frieden. gegenüber, mitten unter ben Rindern ift Alles gefchrieben. Und wenn Du mich einft begraben haft, bann bemahre bas arme fleine Lampchen, bas mir leuchtete, wahrend ihr ichliefet. D, unferes ichonen, trop fo mancher Berfagung toft= lichen Lebens! Dachte ich Dir Die Belt flarer, fo lehrteft Du mich bas gute fleißige Beib, die treue, immer forgfame Mutter. Und wenn ich benn Frauen in ihrer Chrenhaftigfeit, Berginnigfeit, in ihrem unschatbaren Berthe bargeftellt. von wem tounte ich bas lernen? Bober quoll ber Frieden und Die Bufrieden= heit in unferem Laienbrevier - als aus bem Benug meines Menschengludes jumeift nur durch Dich . . . . . "

storben. Johanna Kinkel hat durch ihr Leben bewiesen, daß man eine genial begabte Frau, daß man musikalische Künsklerin und Dichterin sein könne, ohne die Emanzipirte zu spielen und ohne auszuhören, eine sorgsame Mutter und eine verständige und emsige Hauswirthin zu sein. Sie steht mit Ehren neben jeder Frau, die je ein schweres Geschick mit edler Würde nicht nur duldend getragen, sondern handelnd bestritten, und wohl hat sie es verdient, daß an ihrem Grab unter den Surrey-Hügeln Freisligrath ein Lied voll heldischen Klanges austimmte. Auch sie war ja eine wackere Mitkampferin für die gute, alte, ewigjunge Sache, die schon so viese Myriaden von Märtyrern zählt und der es dennoch nie an neuen sehlen wird.

Un diefer Stelle angelangt, ift es gerathen, die Reder aus ber Sand zu legen . . . . Nicht als ob es an Stoff mangelte, aus neuefter Zeit und bis gur Stunde, wo ich mein Buch abfcbließe, aus dem deutschen Frauenleben Denfwurdiges gu be-Es ließe fich noch Bieles fagen über die Stimmungen. Unschanungen und Moden, durch welche die Frauen mahrend ber letten Jahrzehnte hindurchgegangen. Man fonnte ergablen, wie nach den Befreiungsfriegen aus der vaterlandischen Richtung ber Romantif eine überreizte Deutschthumelei, eine lacherliche Mittelaltersucht entsprang, welchen Tendenzen auch die Frauen ihren Tribut zollten, indem fie fich dort in die Rolle von Thusnelden, hier in die von Burgfraulein hineinschwarmten. Man fonnte berichten, welche Birrfale und Berheerungen fodann die literarifche Epoche des Byronismus in den Frauengemuthern anrichtete und wie weiterhin bas mit ber Bewegung des frangofischen Gozialismus zusammenhängende und bei uns durch den überftiegenen Rabel= und Bettina-Cult großgepappelte Broblem der " Frauenemanzipation " zunächst abschreckende Beispiele von emanzipirten Damen zuwegebrachte, welche im Bloomerscoftum an Births-

tifden lummelten, die Cigarre im Mund, die frohe Botichaft der Gleichberechtigung in Beinrothschrift auf der Rafenfvike. Undererfeits ware von bedeutenden fraulichen Erfolgen auf dem Bebiete ber Runft zu melben, wie eine Rlara Schumann als mufikalische Birtuofin fich hervorgethan, wie Elisabeth Rulmann, Betty Baoli und Unnette von Drofte in der lyrischen und epischen. Elife Schmidt in der dramatischen, Auguste von Baglzow, Kanny Lewald, Ida von Duringefeld und Julie Burow in der novellistischen Dichtung Breife gewannen und wie die Grafin Ida von Sahn - Sahn, nachdem fie den "Rechten", welchem fie in gelebten und geschriebenen Romanen fo lange nachgejagt, endlich in dem Beiland gefunden, den dichterischen Lorbeer mit dem Dornenfrang der Befehrung und Buge vertauschte, in ein Rlofter ging und Bucher fcbrieb, welche in Jefuitenfchulen als Bramien vertheilt werden. Endlich waren Frauen nambaft zu machen, welche in ben höchsten Gefellschaftofreisen die Bildung der Zeit mit Burde und Anmuth reprafentirten oder, wie inebefondere die Prinzeffin Selene von Mecklenburg als Bergogin von Orleans gethan bat, bei fremden Bolfern die Achtung vor deutscher Bemutheart und Geiftesfultur erhöhten. Aber das Alles und vieles Undere ift zur hiftorischen Betrachtung noch wenig ober gar nicht geeignet; benn wenn icon die Resultate der politischen Geschichte der Abklärung durch die Zeit bedürfen, um in organischer Gliederung vorgeführt werden zu fonnen, fo gilt das von den Ergebniffen der Rultur = und Sittenhistorie in noch höherem Grade.

Eins steht fest: die deutschen Frauen haben an der vielhuns dertjährigen Bildungsarbeit der Nation redlich und wirksam theils genommen, und da der Borschritt unseres Bosses auf dem Ges biete der Intelligenz sowohl als dem der Sittlichkeit ein unleugs bar mächtiger ist, so gebührt dem Verdienste der Frauen die herzlichste Anersennung. Es ist wahr, auch in neuester Zeit noch haben sich in der deutschen Frauenwelt, in den untern Ständen meist in Folge der Best der Vietisterei, in den höheren namentlich

48

in Folge der physischen und moralischen Gebrechen der Pensionatserziehung, traurige Berirrungen gezeigt 199). Aber das sind doch vereinzelte Fälle geblieben und darf unser Land mit Grund sich rühmen, daß seine Frauen von der bodenlosen Sittenverderbniß, der ihr Geschlecht z. B. in Paris und New-York verfallen ist, keine Ahnung haben 200). Die deutschen Frauen be-

199) Eine traurigste tam in Berlin vor, wenn mir mein Gedachtniß treu ift, im Jahre 1836 ober 1857. Die achtzehnjährige, bis dahin völlig unbesschwie Lochter einer ehrbaren Familie schnitt nach einer heimlichen Niederkunst ihrem Kinde sofort den Sals ab und legte den Leichnam, sorgfältig verpackt, unter ihr Kopftisen, auf welchem sie mehrere Nächte schlief.

200) Ein Correfvondent ber Alla, Beitung (1858, Nr. 364) fdrieb unterm 27. Dezember 1858 aus Baris : "Seute ift in ber Berichtszeitung ein Civilprogeß ju lefen, aus welchem man erfahrt, bag als Manuscript ein Seitenftud ju ben Memoiren ber (berüchtigten) Mogador beftebt. Gin febr achtbarer Mann beis ratete ein junges Datchen aus einem eben fo achtbaren ale mobibabenten Saufe. Die Beirat murbe burd ben Bruder bes Maddens, einen Beiftlichen, vermittelt. Bald nach der Sochzeit gewahrte ber Gemahl in bem Benehmen ber jungen Frau greuliche , unnennbare Details. Als er fie bieruber um Aufflarung anging, überreichte fie ihm ihre Memoiren, welche fie bereits vor ber Sochzeit beendigt und unterzeichnet batte. Auf ben achtzig Geiten bes Manufcripte ergablt fie Die "desordres monstrueux", welche fie vor ihrer Beirat beging. Gehr "res fpectable" Berfonen werben baburch compromittirt. Die Berfafferin wollte folde Dentwurdigfeiten auch in ber Che fortfeben: aber ihr Mann und Die Berichte fdritten gegen Die Deffaline ein." Die Beilage gur Allg. Beitung gu Dr. 11 b. 3. 1859 brachte einen entfetlichen Bericht ihres Correspondenten aus Nem-Dort über Die bort graffirende Mobe ber Fruchtabtreibung. In einem amtlichen Actenftud außerte ein bortiger renommirter Argt, baß "es feines Biffens in Rem : Dort feinen einzigen Urgt gebe , bem nicht mehrfach in feiner Pragis bas Unfinnen, eine Abortion ju bewirten, mit ber größten Unbefangenbeit gestellt morden fei. Aber auf ein Unfinnen, bas einem folchen gestellt wird, fann man gewiß 10 oder 20 mit Gulfe von Quadfalbern oder angeblichen Bebammen mirflich vollbrachte Abortionen rechnen. Bor einigen Jahren marb einmal ein Etabliffement einer gemiffen Raftell aufgebrochen, in welchem Die Abortionen handwerksmäßig und gu hunderten alljährlich verübt murben." Beiterbin wird eine Stelle ans tem "Medical Journal" angezogen, mo gefagt ift, daß "leider nur zu viele Frauen bier die freiwillige Abortion ungefahr fo anfeben wie bas Babnauszieben." -

sitzen denn doch einen anderen Fond von Sittlichfeit als die vornehmen oder geringen Loretten des imperialistischen Demismonde und die Löwinnen des Broadway-Nankeethums.

Ich habe ein früheres Buch, worin ich die Geschichte deuticher Rultur und Gitte ju ergablen unternabm, mit den Worten beschlossen, das deutsche Gesammtvaterland sei fein leeres Bort mehr, indem Deutschland aus einem bloß " geographischen " Begriff in der Unschauung aller fühlenden und benkenden Deutschen zu einem sittlichen geworden. Wohlan, auch an den Frauen ift es, ja an ihnen gang vorzüglich, diefe sittliche Idee vom Baterlande zu einer Bergensfache zu machen, fie ihren Gobnen einzugebären, fie ihren Töchtern mit der Muttermilch einzuflößen und beide zu Burgern und Burgerinnen zu erziehen, welche befähigt und willig find, an der Bukunft unferes Bolfes mitzuwirfen. Dunkel und verworren, mehr Unbeil drauend als Soffnung wedend, fteht gur Stunde biefe Bufunft vor une und es genügt nicht, nur allzu begründete Beforgniffe mit bem Troft zu fcmichtigen, daß " die Noth mit ihrem beil'gen Betterschlage " die Einheit Deutschlands schmieden werde. Richt der Rufall, fonbern ber Bedanke und die Arbeit bilden und bauen die Belt. Mögen, muniche ich, die deutschen Frauen eingedent sein, daß auch ihre hochsten und theuersten Guter nur in und mit ber Nation gedeihen, und moge in ihren Bergen allzeit lauten Widerhall und treue Beherzigung finden unseres Dichters Ausruf: -

. . . . . . . . . . D, fein Donner an Dem Simmel und fein Laut auf Erden gleicht An Macht tem Worte: Baterland!

# Inhalt.

Erftes Buch.

# Alterthum.

Erftes Rapitel: In den germanischen Wäldern.

Dammerungen der deutschen Geschichte. — Unseres Bostes Urbeismat. — Die indogermanische Familie. — Einwanderung nach Europa. — Mythisches. — Eintritt der Germanen in die Westgeschichte. — Die Frauen der Teutonen und Kimbrer. — Julius Casar über Deutschsand. — Das germanische Blondhaar in Rom. — Ein prophetisches Dichterwort. — Die Germania des Tacitus. — Tracht und Stellung der Frauen. — Die beutsche Che. — Das "Deilige und Borahnende" im Weibe. — Frauengestalten der deutschen Borzeit: — Aurinia, Beseda, Ganda, Thusnesda, Bissula

## Bweites Rapitel: Bur bolkermanderungszeit.

Die Götterdammerung der alten Belt. — Riederlaffung germanischer Böllerschaften in den römischen Provinzen. — Die Stellung der Frauen nach germanischem Recht. — Berbaltniß der Frauen zum Christenthum. — Gothische, langobardische und franklische Frauen. — Die merowingische Tragötie. — Gährungsprozeß der Zeit. — Säusliche Einrichtung und Tracht

24

Drittes Rapitel: Böttinnen und Geldinnen.

| Menschen und Götter. — Charakter der germanischen Götterwelt. — Das "Ewig-Beibliche" in den Religionen. — Deutsche Göttinnen: Rerthus, die Mutter Erde, Frikka, Frouwa, holda, Berahta, hluodana, Rehalennia, Holla, Oftara, hellia. — Balkürien. — Frau Sälde. — Die germanische Eva. — Die etdische Lehre vom Sundensall. — Bedenkliches von der Frigg und der Freia. — Die Frauen im Havamal. — Sigyn. — Brunhild, Kriemhild und Gudrun. — Die Lehre der germanischen Bibel vom Ursprung der Stände                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mittelalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erftes Rapitel: Karlingische Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rarl der Große. — Blick auf die römisch-christliche Frauenwelt der ersten Jahrhunderte. — Möncherei und Nonnerei in Deutschland. — Der Marienscult. — Maria im "Hesiand." — Maria's Minne. — Cinfluß des Christensthums auf die germanische Che. — Die Frauen und Töchter Karl's. — Die Beiberhäuser. — Episode vom sogenannten "Recht der ersten Nacht." — Tracht und Pracht der karlingischen Damen. — Richardis. — Die Frauen und die Gottesurtheise                                                                  |
| Zweites Rapitel: Unter ben fächfischen und frankischen Raifern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das deutsche Königthum und das römische Kaiserthum. — Kulturcharatster des Zeitalters der Ottonen. — Hadumod. — Protsuith, die erste Schriftsschlerin deutschen Stammes. — Die gesehrte Gerzogin Hadawig. — Die schone Hadburg. — Mathilbis. — Liutgard. — Abalheid. — Theophano. — Dietmar von Merseburg über die Frauen seiner Zeit. — Kunigunde. — Gissa. — Agnes. — Bertha. — Agnes von Hohenstaufen. — Hiltrud. — Das Berbot der Priesterehe. — Widerstand der deutschen Geistlichkeit. — Folgen des Colibatsgesets |

## Drittes Kapitel: Dom zwölften bis fünfzehnten Jahrhundert.

Die hohenstaufen. — Gliederung der mittelalterlichen Gesellschaft. —
Materieller und intellectueller Ausschwung Deutschlands im 12. Jahrs bundert. — Einfluß der Römerzüge und der Kreuzzüge. — Das Rittersthum. — Die "Courtoisse" oder "Hösstleten" — Blick auf die französische Courtoiste. — Deutscher Mariencult und Frauendienst. — Kalserinnen. — Die hellige hildegard. — Gerrad von Landsberg und ibr "Lusgarten." — hausrath und musikalische Instrumente. — Das Bett und die Schlaftoilette 129

#### Biertes Rapitel: Die Edelfrau.

Beib, Frau und Magb. — Ebrentitel der Maden und Frauep. — Bon Frauennamen. — Die Erziehung vornehmer Maden und die Bildung böfficher Damen. — Die "Moralitas." — Das ritterlicheromantische Schönheitsiteal. — Puttunft und Tracht. — Eine höfische Dame in Gala. — Geselliges. — Der Tanz. — Die fraulichen Pflichten der Gaftslichkeit. — An einem Gose. — Berlobung und Dochzeit. — Natwes. — Frauendienst und Liebesverkehr. — Ein Märtyrer der Minne. — Der Burm in der Rose der Romantis. — Gine Gesisse.

## Fünftes Rapitel: Burgerin und Gauerin.

# Sechstes Kapitel: Bäder. Erauenhäuser. Nonnenklöster. Entartung der Tracht.

Die Babstuben und das Treiben darin. — heisquellen. — Baben im Nargau. — Poggio's Beschreibung bes Badlebens daselbst. — Die Frauenbäuser und die Frauenbäuserinnen. — "Reuerinnen." — Epische von der Agnes Bernauer. — Die Frauenklöster. — Bistung und Beschäftigungen

| ber Ronnen Die          |        |       |        | ,       |      |         |      |        | 8= | Seite |
|-------------------------|--------|-------|--------|---------|------|---------|------|--------|----|-------|
| schreitungen der Frauer | nmoden | : die | "Ichai | ndbare" | Trad | yt, die | Sche | Uengür |    |       |
| und Schnabelschuhe      |        | •     | •      |         |      |         |      |        |    | 205   |
|                         |        |       |        | -       |      |         |      |        |    |       |

#### Siebentes Rapitel: Die Frauen im Dichtermund.

Dichter und Frauen. — Der Minnegesang. — Balther's von der Bogelweide Lob der deutschen Frauen. — Der Binsbecke. — Das Frauensideal Bolfram's und Gottfried's. — Bas Minne sei. — Erwachende, sehnende und beglückte Liebe. — heinrich Frauensob. — Die mittelalterslichen humoristen und die Frauen. — Reinmar von Zweter. — Der Marner. — Eine Klage und Antlage von Sebastian Brant. — Albrecht von Cyb über die Ehe

## Drittes Buch.

# Menzeit.

#### Erftes Rapitel: Im fechszehnten Jahrhundert.

Das Zeitalter der Reformation. — Maximilian I. und Karl V. — Luther. — Sitten und Unsitten der Zeit. — Bisdung der Frauen. — Ihre Betheiligung am Reformwerk. — Die Frauen und der Cölibat. — Luther's Frauenideal. — heilsamer Einsluß der Reformation. — Schattenseiten. — Die Wiedertäuserei. — Eine friesische Zudith. — Das gesellige Leben des 16. Jahrhunderts. — Realistische Westanschaung und deren Anwendung auf die Frauen. — Umgangston und Bräuche. — Das Bableben und das "Beiliegen." — Die Tanzsseuden. — Frauentracht. — Bäuerisches. — Die bürgerlichen Kreise. — haußrath, Küche und Keller. — Die fürst lichen Kreise. — Licht und Schatten. — Eine vornehme Hochzeit. — Ubebergang vom 16. ins 17. Zahrhundert. — Die Verwelschung unseres Landes. — Der Zesutismus und der Calvinismus

#### 3meites Rapitel: Bur bergleichung.

Die Renaissance in Frankreich. — Begründung des modernen hofftigle und Maitressenwesens. — Die frangofische Galanterie unter Frang I., Bein-

| rich III. und Beinrich IV Die Regentschaft ber Anna b'Antriche       | eme |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Ludwig XIV Die frangofifche Gefellschaft in ben Briefen ber Bergogin |     |
| Elisabeth Charlotte von Orleans. — Bon den Italienerinnen. — Die     |     |
| fpanischen Frauen im 16. und 17. Jahrhundert                         | 298 |

# Drittes Rapitel: Monfieur und Madame "Alamode" in Deutschland.

Charafter des 17. Jahrhunderts. — Die Ausländerei und die patriotische Opposition. — Der dreißigjährige Krieg. — Sieg des alamodischen Wesens. — Ungeschmad und Sittensossieltet der "galanten" Literatur. — Frauentracht und Damenpuß. — Die vornehme Geselligkeit. — Ringelerennen, Birthschaften und Schäfereien. — "Alla francoso." — Zwei dossiftlichen Geschichten. — Die bürgerlichen und die akademischen Kreise. — Die Schönen des Lagers. — Fromme, gesehrte und dichtende Frauen. — Ebebündnisse zwischen Kürsten und Bürgerbischtern

#### Biertes Rapitel: Die Bexen.

Vom Teufel. — Die Beltanschauung des Mittelalters. — Das Reich Gottes und das Reich Satans. — Bundern und Zaubern. — Bon zauberischen Praktiken. — Die Kirche und das Zauberwesen. — Die Gegen. — Bund und Buhlschaft mit dem Teufel. — Der Gegensabath. — Der Gegenprozes. — Die Bulle Innocenz des Achten und der Gegenshammer. — Das Beweisversahren und die Bestrasung. — Die Resormation und der Gegenprozes. — Die massenstein, Cinäscherungen." — Opposition: Molitor, Weier, Loos, Lercheimer, Spee, Bester, Ihomassius. — Die lebten Gegenprozesburen. — Die lette Gege

#### Fünftes Rapitel: Rococo.

Cine Kette von Gegenfagen. — Umrif ber Bewegung bes 18. Jahrhunderts. — Die Frauentracht: eine Schöne im Rococoftyl; Revolution
und Reaction der Mode. — Umgangston. — Bifdung der Frauen und
ihre Stellung in den abeligen und bürgerlichen Kreisen. — Städtisches
Leben. — Urfachen der unsittlichen Neußerungen desselben. — Das Theater
und die Frauen. — Die Reuber und ihre Nachfolgerinnen. — Die Frauen
von Wien. — Ein merkwürdiger Umfand in Casanova's Memoiren. —
Die Frauen von Berlin. — Die hohe. — Flüchtige Durchblätterung der
höfischen Standalchronit. — Boliftändige Verwirrung der sittlichen Be-

griffe. — Gine fürstliche Maitreffe ale "Mufterbild ber Tugend." — Die

| Fronie Der Weltgeschichte. — Der Pietismus und Die Frauen. — Die |
|------------------------------------------------------------------|
| "Mutter Eva" ju Schwarzenau Gin weibliches Ungeheuer Die         |
| Beilige von Bilbenfpuch Muderifches 377                          |
| Sechstes Rapitel: Eurstinnen.                                    |
| Das Maitreffenwesen und Die deutschen Fürstinnen. — Die "philo-  |
| fophifche" Konigin Cophie Charlotte Die große Landgrafin Maria   |
| Therefia Marie Antoinette Ratharina Die Zweite Die Ber-          |
| zoginnen Amalia und Luife von Sachfen-Beimar Die Frauen gur Beit |
| Der Befreiungefriege Die Konigin Luife von Preugen 417           |
|                                                                  |
| Siebentes Kapitel: Erauen und Dichter.                           |
| Berühmte Frauen. — Runftlerinnen, Gelehrtinnen und Dichterinnen. |
| - Die Fürstin von Galligin Elife von der Rede Frau von Krudes    |
| ner Klopftod ber Rehabilitator bes 3bealismus ber Liebe Die      |
| Rehrseite Bieland und Die Frauen Leffing Der Sainbund            |
| Bog und Erneftine Burger und Molly Die Epoche ber Empfind:       |
| famteit. — Karoline Flacheland. — Lavater und Die Frauen. — Die  |
| Rraftgenialität Gothe und Schiller Jean Paul und Charlotte von   |
| Ralb. — Bolderlin und Diotima. — Die Romantifer. — Novalis. —    |
| Rleift und Abolfine Korner und Toni Rabel und Bettina            |
| Immermann und Glifa. — Charlotte Stieglik. — Lengu und Sophie. — |



Brabbe. - Schefer und Friederite. - Johanna Rintel. - Schluß . 440

# Berichtigung.

Die S. 305 und S. 309 (Note 62) erwähnte Madame la Palatine ist nicht, wie an letzterem Orte irrthumlich geschehen, mit der Aebtissin von Mautbuisson, Louise Hollandine, Tochter des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, zu verwechseln. Madame la Palatine, eine Tochter des herzogs Karl I. von Nevers und Mantua, erhielt jenen Titel in Folge ihrer heirat mit dem Psalzgrafen Eduard, einem Sohne des Binterkönigs.



Drud von Dtto Bigand in Leipzig.

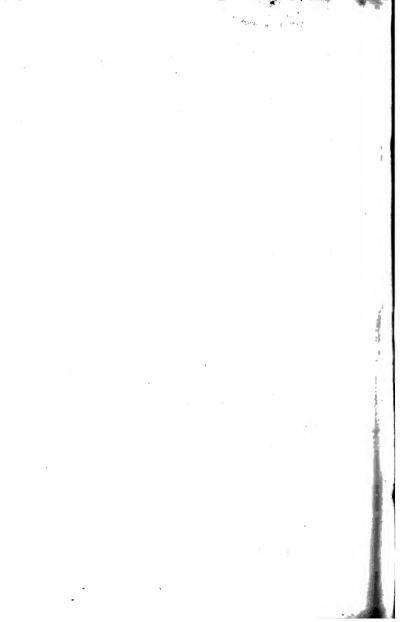

To good fraught for the good of the sail o

